

## Beitschrift

fiiv

# Kulturgeschichte

Berausgegeben

pon

### Dr. Georg Steinhausen

Bibliothefar der Universitätsbibliothef in Jena

Münfter Kand.

Mäckisches Mulgara



Weimar

Verlag von Emil Felber 1898.

## Inhaltsverzeichnis.

| Auffähe:                                                                  | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aus der Jugendzeit herrn Wilhelms von Slawata 1572—1597 Von               |       |
| F. v. Krones                                                              | 1     |
| Bur Geschichte des Schenkens. Bon Richard M. Meger                        | 18    |
| Reiserechnung und Gesandtschaftsbericht Leonhards von Egloffstein 1499.   | 30    |
| Von Alfred Köberlin                                                       | 30    |
| Die Tirolerin in der deutschen Litteratur des 18. Jahrhunderts. Bon       | 43    |
| Richard Rosenbaum                                                         | 40    |
| Beschreibung des Salzbergwerkes zu Aussee 1595. I. II. Bon Ferdi-         | 282   |
| nand Khull                                                                | 202   |
| Roth                                                                      | 254   |
| Pro monachis oder die kulturgeschichtliche Bedeutung der Kloster-         | 201   |
| aufhebung in der ersten hälfte unseres Jahrhunderts. Bon                  |       |
| heinrich Gelzer                                                           | 145   |
| Aus den Briefichaften eines Jenenser Studenten (1630/1). Von Georg        |       |
| Buchwald                                                                  | 161   |
| Weibliche Vornamen im Mittelalter. Von Armin Tille                        | 173   |
| Die Anfänge der Geldwirtschaft. II. Bon Georg Grupp                       | 194   |
| Feftlichkeiten am Darmstädtischen Sofe im Anfang bes 17. Jahrhunderts.    |       |
| Bon Ernft Friedländer                                                     | 241   |
| Niederrheinische Molken-Bauberformeln. Von Emil Pauls                     | 305   |
| Joseph II. und die Staatsbeamten seiner Zeit. I. II. Bon Beinrich         |       |
| Pechtl                                                                    | 421   |
| Die Entwickelungsstufen der deutschen Geschichtswiffenschaft. I. Bon Karl |       |
| Lamprecht                                                                 | 385   |
| Ueber den Plan zu einer zusammenfassenden kulturgeschichtlichen Quellen-  |       |
| publifation. Von Georg Steinhausen                                        | 439   |
| Miscellen:                                                                |       |
| Caglioftro und der Magnetismus in Strafburg. Bon Beinrich Fund            | 206   |
| Ein als corpus delicti vorliegender Alraun. Von Theodor Diftel.           | 338   |
| Om ans corpus denon portregendet attaum. Son Eyevoor Ether.               | 000   |
| Mitteilungen und Notizen                                                  | 451   |

| Besprechungen:                                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| v. Bretschto, Das öfterreichische Marschallamt im Mittelalter (Rieber)     | 116   |
| Erichson, Das Kollegium Wilhelmitanum (Steinhaufen)                        | 128   |
| v. Löher, Kulturgeschichte ber Deutschen im Mittelalter (Steinhausen) .    | 210   |
| Beinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter (Steinhausen)            | 212   |
| Michael, Geschichte des deutschen Bolkes seit dem 13. Jahrhundert (Gvette) | 214   |
| Briefwechsel Balthasar Paumgartners mit seiner Gattin (Steinhausen).       | 221   |
| Neuere Schriften zur Geschichte ber Universitäten und Studentenschaft      |       |
| von Seraphim, Reuter, Ab. Wagner, Grichson, Sorn, Schang,                  |       |
| Wuftmann (Stieda)                                                          | 222   |
| Berger, Die Kulturaufgaben ber Reformation (Hampe)                         | 231   |
| Joachimsohn, Die humanistische Geschichtsschreibung (Sampe)                | 231   |
| Groß, Beiträge zur Geschichte des Aachener Reiches (Tille)                 | 234   |
| Bungers, Mittelalterliche Topographie der Stadt Köln (Tille)               | 235   |
| Sauffen, Fragebogen; Sauffen u. Laube, Beitrage zur deutsch-bohmischen     |       |
| Bolfskunde (Petsch)                                                        | 237   |
| Faber, Die Fabersche Buchdruckerei (Liebe)                                 | 239   |
| Tiele, Geschichte der Religion im Altertum (v. Dobschüt)                   | 339   |
| Carette, Les assemblées provinciales de la Gaule romaine (Liebenam)        | 341   |
| v. Schloffer, Quellenbuch zur Kunftgeschichte des abendländischen Mittel-  |       |
| alters (Weber)                                                             | 341   |
| Depel, Chriftliche Itonographie (Weber)                                    | 344   |
| v. Ahlefeldt, Memoiren (Steinhausen)                                       | 350   |
| Huber, Die Resugianten in Basel (Stieda)                                   | 351   |
| Toula, Die jüngste Epoche der Kultur (Stieba)                              | 352   |
| Schoop, Geschichte der Emaldus-Schützengilde in Düren (Stieba)             | 353   |
| Merz, Schützenwesen in Aarau (Stieda)                                      | 353   |
| te Lintum, Harlemer Schützenwesen (Stieda)                                 | 353   |
| Reubauer, Geschichte der Zerbster Schützengesellschaft (Liebe)             | 355   |
| Hahn, Die Haustiere (Schurt)                                               | 357   |
| Cunow, Soziale Berfaffung bes Infareiches (Anton)                          | 357   |
| Baaich, Hamburgs Convoyichiffahrt (Anton)                                  | 358   |
| Günther, Augemeine Kulturgeschichte (Steinhausen)                          | 456   |
| Canisii epistulae ed. Braunsberger (Gothein)                               | 457   |
| Kampers, Deutine Kaijerioee (Koenne)                                       | 458   |
| Tehner, Geschichte der deutschen Bildung (Steinhausen)                     | 461   |
| Schmidt, Borgeschichte Nordamerikas (Beyer)                                | 462   |
| Oihliagraphia                                                              |       |
| Bibliographie (vom Herausgeber):                                           |       |
| Juli-Dezember 1896 (Schluß)                                                |       |
| 1897 I. II                                                                 | 466   |

### Mus den Ingendjahren Herrn Milhelms von Slawafa 1572—1604.

Bon F. v. Krones.

Herr Dionys Slawata von Chlum und Koschumberg († 1571) war seit 1543 mit Elise, Tochter Adams (I.) von Neuhaus († 1531) vermählt; dieser She entsprossen 21 Kinder, von denen 4 Söhne und 3 Töchter den Bater überlebten. Der älteste der Söhne, Adam, der diesen Namen zu Ehren des Großvaters von mütterslicher Seite in sein Hams einbürgerte, verwaltete eine Zeit lang die bedeutenden Güter seines jüngeren Betters, Adams (II) von Neuhaus, Enfels Adams I. So rückten einander die beiden böhmischen Adelshäuser näher, ohne daß der Gegensat des Glaubens diesen Beziehungen im Wege stand. Denn die damaligen Slawatas wurden seit jenem Dionys eifrige Anhänger des Brüderglaubens, während die Neuhauser, gleich ihren Stammverwandten, den Rosensbergern, zu den Vordermännern des katholischen Böhmens zählten.

Herr Adam Slawata hatte aus seiner ersten Ehe mit Dorothea Freiin von Kurzbach drei Söhne; der jüngste, Wilhelm, geb. 1. Dezember 1572, erscheint vom Geschicke ausersehen, die Herren von Reuhaus zu beerben, aber auch mit dem Glauben des Vatershauses zu brechen und ein übereifriger katholischer Konvertit zu werden, während sein älterer Zeitgenosse, Herr Peter Wok von Rosenberg (geb. 1539, gest. 1611), als der letzte seines Stammes vom Katholicismus zum Brüderglauben übertrat.

Junker Wilhelm Slawata genoß im Elternhause die religiöse Erziehung nach dem Sinne des Vaters. Er selbst berichtet darsüber in späteren Jahren, wie uns das fleißige Buch von Claudius

über die Stadt und die Herrn von Neuhaus mitteilt, folgendermaßen in böhmischer Sprache: "Alle meine Vorfahren waren eifrige Katholiken, bis auf den Grofvater Dionns, der sich in feiner Jugend verführen ließ und einer Sekte anschloß, die man verschieden, gemeinhin jedoch nach den Orten, wo sie meist ihre Berfammlungen — zbor — hielten, benannte. So murden fie bald Bunglauer, bald Petschinauer oder Vetschinauer Brüder, weil sie sich in dem Dorfe Petschinau in einem großen Gemache zu versammeln pflegten und ihren Glauben ausübten, und auch "weinende Brüder" genannt." — Slamata schildert dann den Gottesdienst dieser Laienkirchler, deren Vorstände sich selbst "ein= fältia" nannten, die Reden der vom innern Geiste angetriebenen Gläubigen, welchen ftets die Ausbrüche tieffter Zerknirichung folgten, all dies mit unverkennbarer Gerinaschätzung: — doch rühmt er anderseits die ernste Lebensführung und Sittenstrenge der Brüdergemeinde.

Wir wissen, daß Slawatas Lehrer, Bruder Martin Thl, der Schaffner des Cestiner "Ibor" war, ein Mann, der sich mehr um das Leibliche als um die Bedürsnisse der Seele gekümmert haben soll. Als 1581 Thl starb, erhielt der zehnjährige Slawata an dem Priester der Brüdergemeinde, Johann Jasset, einen ungleich tüchtigeren Lehrer von innerstem Beruse zu einer solchen Aufgabe und mit ihm die Schulung in der Glaubenslehre, im Böhmischen und im Latein. Besonders geschickt wurde Slawata in der Handhabung der Muttersprache und lernte auch die Geschichte lieben.

Dies trug später auch reichliche Früchte.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Häusern Slawata und Neuhaus und die freigebige Güte des reichen Berswandten, Herrn Adam (II) von Neuhaus, erklären und leicht die Thatsache, daß Slawata mit 17 Jahren seinem etwas jüngeren Better, Joachim Ulrich von Neuhaus (einzigem Sohn Adams II., geb. 1571), als Kollege an der Prager Hochschule beigesellt wurde. Zwischen den beiden Junkern bestand gute Freundschaft; nur war Slawata von der Natur für das Leben körperlich und geistig weit besser ausgerüstet, als der kränkliche Neuhauser. Zenen drängte es bald, nach guter adeliger Sitte, die Belt kennen zu lernen, sich auf Reisen zu bilden, den engen heimischen Gesichtsskreis zu erweitern. Die Mittel zu einem weiten Fluge in die

Ferne, vorab zu den Hochschulen Welschlands konnte der mit Familiensorgen geplagte, nichts weniger denn reiche Vater, schwerlich aufbringen. Mit dem Vermögen des Elternhauses stand es gewiß nicht viel besser, als dem der Waldstein von Herzmanitz, denen ein süngerer Vetter Slawatas, Albrecht, der spätere "Wallenstein" der Geschichte, angehört, der an seiner reichen Tante, Anna Smitickn, Gattin Albrechts Slawata, des Oheims unseres Wilhelm, seine Stütze sinden sollte. Adam II. von Neuhaus wurde der "Beschützer und Gönner" Wilhelms; er bot ihm die Mittel zu der ersehnten Reise, und auch ein zweiter Verwandter, Leter Wos von Rosenberg, der letzte des altberühmten Geschlechts, trug sein Scherslein bei.

Wilhelms Vater, Adam, hatte wohl nicht viel von der Welt gesehen; auch für eine höhere Ausbildung fehlte so manches. Schrieb doch der Großvater, Dionys Slawata, (1555) an Herrn Joachim von Neuhaus (Vater Adams II. v. M.) in seinem schlichten Böhmisch: "Gern würde ich den Adam wohin geben, damit er doch deutsch lerne, aber ich weiß nicht wohin." Die Reise» und Bildungsgelüste seines jüngsten Sohnes erster Ehe mochten dem Herrn Adam Slawata, etwas "erotisch" vorkommen. Anders dachten darüber die reicheren, weltläusigen Verwandten, der Neushauser und den Kosenberger, und so mancher von den Slawatas war nach dem Süden gepilgert.

Wilhelm Slawata war um 1590 nach Prag abgegangen. Anderthalb Jahre später drängte es den Reunzehnjährigen, der Königsstadt an der Moldau Balet zu sagen und die Reise anzutreten, deren nächstes Ziel nach dem Bunsche des Neuhausers Padua, die vielbesuchte Universität der Signoria von Benedig, sein sollte. Hatten doch die klugen Machthaber am Rialto seit Jahrhunderten für die gastlichste Aufnahme der "deutschen Nation", in welchem Rahmen alle Angehörigen des deutschen Reichsgebietes, also auch Böhmens Adel, eingefügt erscheint, gesorgt. Gern lenkte man die Bahl der akademischen Bürdenträger, der Rettori, procuratori, consiglieri auf die reichen Söhne der "Deutschen". Das zog an und brachte Gewinn 1).

Gine beiläufige Statistif der Besucher welscher Hochschulen

<sup>1)</sup> Bergl. über die Quellen 3. Gesch, beutscher Rechtshörer in Stalien. Lusch in 8 akab. Abh. in b. Sigungsber. b. Wiener Akab. 113. Bb. 745—792.

im Kreise des böhmischen (bezw. mährischen) Hochadels, dem auch die Slawatas angehören, läßt folgende Namen und Besuchsziffern einstellen und zwar für die Zeit vor dem Jahre  $1630^2$ ). Als Rechtshörer an den italienischen Universitäten begegnen uns dis zu dieser Zeitgrenze die Berka (4), Czernin (6), Kaplirž (2), Kaunitz und Kunowitz (9), Lodkowitz (10), Nachod (3), Neuhaus (16), Rosenberg (11), Rozmital, Schwanberg, Slawata (9), Smiricky (6), Sternberg (5), Waldstein (16), Wartemberg (4), Wratislaw (7), Zierotin (9), und darin nehmen die Neuhauser, Rosenberge und Slawatas, wie wir sehen, einen breiten Platz ein, woraus hervorzgeht, daß unser Slawata so manchem hochadeligen Geschlechtsgenossen im Geleise folgte.

Unser Slawata machte sich somit im Winter d. J. 1592 auf den Weg nach Italien, mit der vom Neuhauser zunächst für Padua ausgestellten Marschroute. Adam II. von Neuhaus war daher sehr unangenehm überrascht, als er vernahm, sein Schützling habe den Winter über in Benedig gesteckt und flott gelebt, ohne sich um das Studium sonderlich zu kümmern. Er ließ ihm daher in zwei Briefen von der Hand Walthers, des Hosmeisters seines Sohnes Joachim Ulrich, (1. März, Neuhaus und 12. April, Prag 1593),

wie man zu sagen pflegt — den Kopf waschen.

Die Rechtfertigung Slawatas aus der Universitätsstadt Siena im Großherzogtum Toskana vom 4. Juni 1593 macht uns nun einerseits mit dem ganzen Verlause der Reise Junkers Slawata, mit ihren Stationen, mit der Lebensweise des jungen Kavaliers, so weit er darüber seinem Gönner zu schreiben für gut hielt, dann mit den Universitätsverhältnissen Laduas und insbesondere Sienas bekannt. Sie lehrt uns die Annehmlichkeiten, die bevorzugte Stellung der "deutschen Ration" kennen, und es verlohnt sich daher aus mehr denn einem Grunde, den langen, in gutem Böhmisch geschriebenen Brief Slawatas möglichst ganz und meist wortgetreu wiederzugeben.<sup>3</sup>) An Umfang dürfte ihm nicht leicht ein zweiter

<sup>2)</sup> f. A. D. Lusch in, Familiennamen ber Rechtshörer, welche an italien. Univ. por bem 3. 1630 studiert haben. Wien 1892.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in der böhm. Originalsprache aus dem Neuhauser Archiv vom Neuh. Pfarrkaplan P. Claudius in seinem anonym erschienenen und gut gemeinten Buche über die Stadt und die Herrn von Neuhaus, II. Abt. S. 81 bis 91 in kleinem Drucke. Es befremdet etwas, warum J. Jîreček, in seinem

aus gleicher Zeit an die Seite gestellt werden können. Der Brief hebt mit einer Aufklärung an.

Slawata hätte viel lieber in Siena als in Benedig seine Zeit verlebt. Allerdings verließ er Prag mit dem festen Entschlusse, sich nach Badua zu begeben und hier einige Zeit zuzubringen. Auf der Reise traf er jedoch immer mit Leuten zusammen, die ihm von den argen Zuständen, die in Padua herrschten, insbesondere von dem Vergeuden vielen Geldes in den "Kameradschaften", denen man sich kaum entziehen könne, erzählten. Da er fich nun von aller schlechten Kameradschaft und vom Verthun des Geldes in derfelben behüten wollte, faßte er den Entschluß, in Anhoffung des Geldwechsels, sich nicht lange in Padua aufzu= halten, sondern gleich geradenwegs nach Siena zu reisen. Er glaubte nämlich darauf rechnen zu dürfen, daß er die ihm von feinem Better und Gönner Adam, Herrn von Neuhaus, angewiesenen und immer mittels Wechsel zu behebenden 400 Schock böhmischer Groschen zu Oftern ausbezahlt erhalten werde. Als Slawata Sonntag vor Oftern (11. April) in Benedig eintraf, wollte er hier das Geld abwarten und inzwischen alles Sehenswürdige kennen lernen, wozu in einer solchen Stadt 4 bis 5 Tage kaum genügen. Überdies hatte er seine Kleidungsstücke und alles Gepäck bei einem Kaufmanne in Villach zurückgelassen, die ihm von dort nach Benedig erft um diese Zeit nachgeschickt werden konnten, und er mußte besorgen, wenn er die Sendung nicht selbst übernähme, darum zu kommen. Das bewußte Geld traf aber erft vier Wochen nach Oftern ein, und sein Gepäck gar erst eine Woche später. Von Oftern an habe er Tag für Tag auf das Geld und Gepäck gewartet, so daß darüber die fünf Wochen verstrichen. Überdies habe er einen Ausflug nach Padua unternommen und die Er-

Buche Rukovět k dějinám literatury české do konce XVIII. věku (Handeweiser zur Litteraturgeschichte Böhmens bis ans Ende des XVIII. Jahrh., 1. Aust. 1875, I S. 232 dieser für die Biographie Slawatas stofslich reichen, wenngleich formlosen Arbeit, ebensowenig gedenkt als A. Sedláček in seinem verdiensstlichen, auch künstlerisch gut ausgestatteten Werke Hrady, zámky a tvrze králoství českého (Burgen, Schlösser und Besten des böhm. Königreiches, IV. T., Prag 1885), odschou er S. 1 und a. a. D., die Monographie von Kull in dem deutschen Sammelwerke von Heber "Burgen Böhmens" . . . VI. T. ansührt, dagegen S. 12 den Kaplan Claudius nur als Urheber einer falschen Deutung so nedenher verzeichnet.

fahrung gemacht, daß er hier in den Kamerabschaften viel mehr Geld ausgeben würde, als er "gezwungener Weise" in Venedig ans brächte. Daher wartete er lieber hier das Eintreffen seines Gespäckes ab.

In Benedig, heifit es weiter im Briefe Slawatas, gab er fich alle Mühe die Zeit gut und nutbringend zu verleben. Seden Tag besuchte er die Fecht= und Tanzschule, sah sich fleißig in der Stadt um, fuhr zu den umliegenden Infeln hinüber und lernte alles Sehenswürdige kennen, wie er es in einem vorhergehenden Briefe seinem Vetter und Gönner gemeldet hatte. Doch habe er fich in keinerlei gottlose und unverständige Sachen, so gegen das Gewissen, den guten Ruf und die Ehrbarkeit wären, wie der Neuhauser meine, eingelaffen. In Benedig gebe es Anlag und Freiheit genug zur Gottlosigkeit und Ausgelassenheit, aber sein Better dürfe überzeugt sein, daß, wer Schlechtes thun wolle, dazu nicht bloß in Benedig, sondern überall in Belschland Gelegenheit habe, ja auch daheim, mährend der, welcher Gott im Gedächtnis trage und die Sünde meiden wolle, überall den bofen Verlockungen entgehen konne. Wahr sei es, und er bekenne dies seinem Better, daß er nicht immer den Rameradschaften und Verlodungen außzuweichen in der Lage war, und daß er, mancherlei davon hörend, sich an allerhand Orten einfand, um die Lebensweise dieser venetianischen Kameradschaften kennen zu lernen. Aber er nehme Gott zum Zeugen, fich mit solchen gottlosen und unanständigen Dingen niemals befleckt und damit das sechste Gebot übertreten zu haben. Es ftänden jedem Geklätsch und Arawohn frei, aber daraus folge nicht immer die Wahrheit. Niemals sei er ohne Begleitung umbergegangen, sondern stets mit Kameraden oder mit seinen Dienern, so daß es ihm wohl nicht möglich war, etwas insgeheim zu thun, ohne daß es bekannt würde. Sein Vetter möge ihm jemanden vor Augen stellen, der solche Streiche ihm ins Gesicht zu sagen sich getrauen könne; er lasse es darauf an= kommen, und nehme andernfalls jede Strafe und den lebensläna= lichen Groll seines Wohlthäters auf fich. Er würde es ja gar nicht übers Herz bringen, das für seine allseitige Ausbildung bestimmte Geld in solchen Gottlosigkeiten zu vergeuden, ohne sich scheuen zu müssen, seinem Wohlthäter je unter die Augen zu treten. Gott werde ihm nicht den Verstand nehmen, um ihn deffen fähig

zu machen. Er fühle sich sicher und schuldlos und bedaure nur, bei seinem Better berart verlästert zu sein.

Der Hofmeister (Walther) schreibe ihm auch unter anderm, man erzähle, daß Slawata in Padua Kette und Kleidung verset hätte. Er verwundere fich darüber und möchte gern den "Freund" kennen, der ihn also verschwärzte. Wie dem auch wäre, er sei weniaftens froh, daß dies Lüge und nicht Wahrheit sei. Es müßte mit ihm schlecht stehen, wenn er sein Gewand versetze, und die Rette möchte er nicht gern im welschen Lande derart losschlagen, da sie nicht einmal sein Eigentum sei, sondern ihm von seiner Frau Schwefter geliehen wurde, der er versprochen habe, sie wieder heimzubringen. Er habe das, Gottlob, weder in Benedig noch in Padua notwendig gehabt. Nur das wolle er eingestehen, daß, als er in Venedia eintraf, er all sein Geld bereits ausgegeben hatte und sich von den Herren von Althan 4) 100 Kronen auslieh, die ihm aber ohne Pfand Kredit gaben. Bas man ihm nachrede, als halte er vier bis fünf Diener, sei unwahr, denn dazu reichten feine Renten nicht hin, namentlich in Welschland, allwo man bei der herrschenden Teuerung eine Person mit 200 Kronen kaum verpflegen könne. Die ihm von Prag nach Welfchland das Geleite gaben, gingen in Venedig und Padua mit ihm, nicht hinter ihm einher, und jeder zehrte auf eigene Rosten. Daraus habe sich denn eine falsche Meinung ergeben.

Daß er in Benedig und Padua nicht zum "Studieren" gekommen, habe seinen Grund darin, weil er dort, jederzeit abzureisen gewillt, nichts anfangen wollte, und zu Padua des Faschings wegen fast zwei Monate keine Borlesungen abgehalten wurden. Überdies setzte es da immer Studentenhändel; denn am Tage vor seiner Abreise wurde der vorjährige Rektor auf seinem nächtlichem Heimewege aus dem Hause eines Freundes von einigen Scholaren erschlagen, die ihm auflauerten und ihn in Stücke hieben. Zur Zeit seines Aufenthaltes in Padua seien einige schwucke, junge Leute derart ums Leben gekommen.

Wenn sich sein Gönner wundere, daß Slawata die 600 Sch. so schnell verausgabt habe, so begreife er das. Niemand, der nicht

<sup>4)</sup> Luschin führt a. a. Orte nicht weniger als elf von dieser Familie an, die an welschen Hochschulen sich einfanden.

hier weile und es selbst erfahre. könne sich von der herrschenden Tenerung und von den unvermeidlichen Geldausgaben eine Borftellung machen. Rein Ritterbürtiger oder sonft jemand, auch nur mit einem Diener, brauche jährlich weniger als 800 Kronen. Der junge Zierotin 5), der jett in Neapel verweile — verausgabe. wie dies Slamata in Benedig von deffen Bruder Karl erfuhr, jährlich 4000, ja felbst 6000 Kronen, ohne das Geld zu vergenden. Wer allerdings allein an einem und demfelben Orte festklebe und die Praktiken im Spendieren und anderweitiges los habe, konne sich mit bescheidenem Gelbe fortbringen. Dagegen bleiben dem, welcher, wie Slawata ein halbes Jahr auf Reisen sei, große Auslagen nicht erspart. Aus seinem Ausgabenregister, das Slamata sobald als thunlich seinem Gönner einsenden werde, könne letzterer ent= nehmen, daß sein Schützling zu sparen beflissen gewesen sei. Sordide, wie es bei den Lateinern heift, schmukia und schmählich habe fich Slawata uicht geben können, da man ihn und seine angesehene Verwandtschaft, namentlich aber den Herrn von Neuhaus kenne, beffen Ruf nicht nur in gang Böhmen, sondern auch in Deutschland und namentlich bei den in Böhmen am Hofe oder bei befreundeten Kamilien lebenden Deutschen verbreitet und hochgehalten sei. Räme der Sohn seines Gonners (Joachim Ulrich) nach Stalien, und erführe man das, fo würden ihm von allen Seiten große Ehrung und Schätzung zu teil werden. Da nun Slawata auch folche Auszeichnung erfuhr und geladen wurde. müßte er sich auch dementsprechend benehmen, um seinen auten Namen und Ruf zu mahren. Er wiffe, daß er dafür Sorge getragen, und fame dereinst einer seiner Brüder oder Freunde ins welsche Land, so dürfe Slamata ihm getrost Briefe für alle Städte seines eigenen Aufenthaltes mit auf den Beg geben, denn überall werde man dem Ankömmling Ehrung und Freundlichkeit erweisen. Sein Gönner möge fich darnach nur erkundigen, da er darüber nicht viel schreiben wolle. Bundere sich der Neuhauser darüber, daß Slawata auch die 100 Sch., welche ihm der Herr von Rosen= berg 6) für die Reise zu schenken geruhte, so schnell verausgabt habe, so möge er wiffen, daß Slawata dies Geld zu Einkäufen

<sup>5)</sup> Gin Better bes berühmten Rarl b. 3. bes älteren.

<sup>6)</sup> Beter Bef von Rofenberg, ber lette feines Geschlechtes.

für seine Freunde daheim bestimmte, und einiges auch bereits gekauft habe. Sein Gönner wisse überdies selbst, daß man in Gesellschaften nicht alle Auslagen gegenwärtig habe, nicht alles aufschreibe, oder sich schäme, unter Andern irgend eine Rechnung zu legen. Slawata habe aber dies alles auch verbucht, und seinem Gönner stände es frei, ihm einen Rechnungsausweis abzuverlangen.

Slamata entschuldigt fich dann, daß er seinen Gönner mit einem so langen Schreiben behellige, indem er es für notwendig erachte, sich gegen alle Vorwürfe und Verleumdungen zu recht= fertigen, und nimmt dann den Faden der Erzählung von seinen Erlebniffen wieder auf. Als er von Benedig nach Padua gelangte, wollte er hier nur kurz verweilen, das Amt eines Configliere übergeben und geradenwegs nach Siena reisen, aber es regnete Tag für Tag, und die Straffen waren jo schlecht, daß es unmög= lich war, zu verreifen. Er blieb daher sechs Wochen in Padua und verließ diefe Stadt erft in der zweiten Faftenwoche, und zwar in Gesellschaft der Junker von Althan. Es gabe viel zu ichreiben, was sie auf dem Wege von Padua nach Florenz erlebten, saben, welche Städte fie berührten, und wie kostspielig die Reise war, daß sie mehr als 100 deutsche Meilen zurücklegten u. f. w. Sein Gönner, Adam von Neuhaus, werde wohl von dem Briefe, den Slawata aus Florenz an die Gemahlin des Vorgenannten gesendet, Einsicht genommen haben. Gern würde er ihm oft schreiben, wisse aber, daß der Neuhauser Wichtigeres zu thun habe, als sich mit folden Zuschriften behelligen zu lassen.

In Florenz um Oftern angekommen, blieb Slawata in dieser Stadt über die Feiertage und besichtigte alles Sehenswerte. Er gewärtigte noch das Eintressen des Großherzogs, 7) und wurde von ihm sehr zuvorkommend ausgenommen. Der Fürst sprach mit ihm eine starke Stunde lang und erbot sich zu allen Freundschaftsdiensten. Bolle Slawata in Florenz bleiben und das Reiten lernen, so stelle ihm der Großherzog alle seine Pferde zur Berfügung und auch seinen "Borreiter" zum Unterricht. Seinem Gönner, Herrn von Zierotin, 8) habe er auch diese Erslaubnis zu erteilen geruht, und dieser einige Monate Unterricht

<sup>7)</sup> Ferdinand I. von Medici, † 1609.

<sup>8)</sup> Jener obengenannte Karl v. Zierotin ber jüngere.

genommen. Slawata war aber nicht gesonnen, sich in Florenz aufzuhalten und — wenn er auch gern geritten wäre — nicht in der Lage, diese Kosten zu tragen. Denn überall zahle man für einen Monat mindeftens 12 Goldkronen. In Florenz sei die Monatszahlung allerdings nicht üblich, aber das Geschenk an den Reit= lehrer betrage mehr als eine folche Gage. Herr von Zierotin bezahlte ihm für drei Monate über 150 Kronen, und das hätte er auch von Slawata verlangt. Er bedankte fich daher beim Großbergog und teilte ihm mit, daß er einige Beit in Siena gu= bringen wolle. Traf Slawata mit dem Großherzog bei dessen Wagenfahrt zusammen, so würdigte ihn dieser stets seiner Ansprache. Auch lud er ihn für den Oktober zur Saad ein, stellte ihm Pferde und Hunde zur Verfügung; Slawata brauche sich um nichts zu kümmern, sondern nur reiten und sich vergnügen. Da die hiefigen Edelleute und das andere Volk diese Freundlichkeit sahen, so begegneten sie ihm mit um so größerer Achtung.

In Siena angekommen, habe Slawata gleich für seine zweckbienliche Tagekordnung gesorgt. Jeden Tag stehe er um zehn Uhr ) morgens auf, kleide sich an, bete, lese etwak; um elf Uhr komme zu ihm ein Doktor und lese ihm bis zwölf die Institutiones juris vor, dann wiederhole Slawata die Lektion und zwar die 13, besuche die Fechtschule und von hier aus die Tanzschule. Das währe dann die Techtschule und von hier aus die Tanzschule. Das währe dann die Is; um die 16. Stunde nehme er das Mittagsessen; nach dem Essen lerne er die Laute schlagen und die 20 lese oder schreibe er etwak. In der 20. Stunde begebe er sich wieder in die Schulen, 10) bleibe dort die zur 22. Stunde, nachtmahle dann, schlage die Laute oder gehe mit Kameraden vors Thor spazieren. Das sei die regelmäßige Tagesbeschäftigung. So hosse er denn auch binnen Jahr und Tag mit Gottes Hise etwas Rechtschssessen zu lernen und, heimgekommen,

<sup>°)</sup> Diese Stundenangabe, wie das weitere lehrt, bezieht sich auf den in Böhmen dis zur Mitte des 17. Jahrhunderts und in Italien da und dort dis ins 19. Jahrhundert herrschenden Gebrauch, 24 Stunden des Tages fortlaufend zu zählen und zwar von einem Sonnenuntergang zum andern; in der Sommerszeit also beiläufig von 8—9 Uhr abends nach unsver Zählung. "Zehn Uhr" wäre somit 5 oder 6 Uhr vormittags u. s. f. f.

<sup>10)</sup> Muß sich wieder auf die Tang- und Fechtschule beziehen, benn wie das frühere beweist, genoß Slawata bloß privat n erteilten juridischen Anterricht.

zu zeigen, daß er kein "Dfenhocker" 11) oder Zeitvergeuder sei. Indem er seiner Dankbarkeit für den Gönner Ausdruck gibt, spricht er den Bunsch aus, das ganze Jahr bis zum nächsten Frühling in Siena verbleiben zu können. Nirgends in ganz Italien seien die Deutschen so geachtet, geehrt und mit Freiheiten bedacht wie in Siena. Nach Ablauf des Jahres möchte er dann Rom, Reapel und wenn möglich auch Malta 12) besuchen.

Sollte aber seinem Gönner ein so langer Aufenthalt an einem Orte nicht gefallen, so wünschte Slawata wenigstens bis zum November in Siena verbleiben zu können, um dann nach Rom und Neapel zu reisen, von dort die von ihm bisher noch nicht berührten Städte Staliens aufzusuchen und den Heimweg über Tirol und Baiern einzuschlagen. Er hoffe von der Güte seines Gönners, diesen seinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Leider könne er sich an keinen seiner Vater= und Mutter= brüder wenden, da diese bekanntlich mit vielen andern schweren Sorgen beladen seien. Darum harre er auch in aller Er= gebenheit eines günftigen Bescheides Abams von Reuhaus. — Auch teile er ihm mit, daß der Junker Fugger, 13) der Sohn Jakob Fuggers des Alteren, das verfloffene Sahr zu Siena Rektor mar, und daß es Brauch sei, dieses Amt im Juni niederzulegen. Als man von Slawatas Aufenthalte in Siena Kunde erhalten, habe herr Fugger, deffen hofmeifter, die ganze Universität, deren Rate (consigliarii) und seine ganze Nation 14) ihn zum Rektor ge= wählt und ihn einige Tage hindurch mit Bitten bestürmt, diese Bürde anzunehmen. Er aber, in der Einsicht, dies schon mit Rücksicht auf den Mangel an hinreichenden Geldmitteln, nicht thun zu können, suchte allerhand Ausflüchte und redete sich unter anderm darauf aus, dan er ohne Erlaubnis seines Gonners einen solchen Schritt nicht wagen dürfe. Nun hätten sie gleich an Adam von Neuhaus schreiben und überdies eine Empfehlungsepistel des

<sup>11)</sup> Im böhm. Original doma valený = ber sich zu Hause herunwälzt, wie man zu sagen pstege.

<sup>12)</sup> Damals und noch späterSitz des Johanniter-, Ahodiser- oder Maltheser- ordens.

<sup>13)</sup> Luschin verzeichnet a. a. D. nichts weniger als 44 dieses Geschlechts, welche vor 1630 ital. Universitäten besuchten.

<sup>14)</sup> Die beutsche, zu welcher auch Slamata als Böhme zählte.

Großherzoas ins Keld führen wollen. Slawata brachte fie endlich davon mit der Erklärung ab, daß er sich diesfalls an seinen Gönner selbst zu wenden bemüßigt sei. Und nun warten sie die Antwort ab. Es sei allerdings Thatsache, daß dies für ihn eine große Auszeichnung wäre; eine größere könne kein Ausländer, insbesondere kein Scholar im welschen Lande erreichen; Siena sei überdies eine großherzogliche Stadt, woselbst Alle, Italiener und Deutsche, den Rektor in Ehren hielten. Aber für eine solche Würde fehle es ihm an den notwendigen Mitteln, denn die Kührung des Rektoramtes erheische viel Geld; er müßte da wenig= ftens fünf Diener halten und alle gleich kleiden, einige "Bankette" geben, so daß dies alles einen Sahresaufwand von mindestens 1000 Kronen ausmachen würde. Herr Fugger, wie er höre, habe an 6000 Kronen verausgabt. Sollten sie nun fragen, wie es mit der Antwort seines Gönners stünde, so werde er ihnen etwa nach Ablauf eines Monates eröffnen, daß letterer darein nicht willige, und sich schon allerhand Verweigerungsgründe dafür ausdenken.

Ein polnischer Edelmann sei geflissentlich aus Rom hierher gekommen und habe sich um die Rektorswürde beworben; fie aber wollten keinen andern denn nur einen deutschen Adeligen, da ein folder die Scholaren beffer ichüte und vom Großherzog mehr Freiheiten als ein anderer zu erlangen geeignet ware. Slawata meine jedoch, sie würden denn doch, wenn sie ihn nicht für das Umt gewönnen, jenen Polaken oder irgend einen Welschen zum Rektor machen. 3m August werde der deutsche "Configliere" der Hochschule sein Amt übergeben, und so wolle Slawatas Nation, die deutsche, daß er, wenn nicht das Rettorat, fo doch diese Stelle übernehme, die auch sehr geachtet und ehrend sei; er werde sich aber aus der einen und der andern Sache herauswinden, denn alle diese Amter seien kostspielig, und er wolle die angehoffte Geldunterstützung seines Gonners auf seine Studien und andere nütlichere Dinge verwenden, weitere Reisen unternehmen und etwas in der Welt erfahren. -

Der Brief des einundzwanzigjährigen Schreibers ift ein wohlüberlegtes, langes und ftilistisch geschickt angesertigtes Stück Arbeit, es kündigt sich darin bereits der spätere Staatsmann und Diplomat an, der es schon damals verstand, zwischen den Zeilen lesen zu lassen. Allerdings wurde sein stiller Herzenswunsch,

Rektor oder doch Configliere der Hochschule von Siena zu werden, nicht erfüllt, dafür aber sollte ihn die Reise durch Stalien bis Malta und zurück in weitem Kluge heimwärts, reichlich entschädigen. Sein Gönner, Abam II. von Neuhaus, kargte da nicht. Daß überall, zu Benedig wie in Siena, der "Kavalier" dem "Studiosus" den Rang ablief, darf und nicht Bunder nehmen. Die Hauptsache, wiffenschaftliche Anregung, Beltkenntnis und Beltläufigkeit heimste Slawata in reichem Maße ein, und es war gewiß kein leeres Kompliment, wenn ihn sein späterer Freund am Prager Raiferhofe Rudolfs II., der durch weite Reisen namhafte Lands= mann Harant von Polžic (geb. 1564, geft. 1621) in der Borrede zu seinem Reiseberichte14) als Mufter eines böhmischen Kavaliers aufstellt. Allerdings lag zwischen dem Erscheinen dieses Reisewerkes (1608) und zwischen dem Abschlusse jener ersten großen Landfahrt Slawatas die Summe von Jahren, die für die Zukunft des letzteren entscheidend und bedeutungsvoll genannt werden müffen.

Als Slawata von seiner ersten großen Reise (im Frühsommer 1596) heimkehrte, brachte er wohl auch das Temperament des jungen Mannes mit; er dachte noch nicht so mönchisch strenge über das Leben wie später, als er sich über die Jugendstreiche feines elf Jahre jüngeren Betters Albrecht von Baldstein (Ballenstein), des "Tollen", wie er ihn nannte, ereiferte. Aber er fühlte sich nunmehr bloß in Neuhaus, am Herrenhofe seines reichen Gönners Adam II. heimisch. Das schlichtere Elternhaus und die Brüdergemeinde mit ihrer fpiegbürgerlichen Gläubigkeit behagten dem weitgereiften Junker nimmer, und gewiß noch vor dem Ableben Adams von Neuhaus (24. Nov. 1596) mochte er in der Schwester des Gütererben, Joachims Ulrich von Neuhaus, seines fränklichen Jugendfreundes, Lucia Ottilie, der frommen Tochter einer frommen Frau, den Weg zu einer glänzenden Zukunft erblickt haben. Sein verftorbener Gönner hatte den Genoffen der böhmischen Brüdergemeinde, den jungen Slawata, mit dem Ansinnen eines Glaubenswechsels gewiß nie behelligt; bald sollte es aber anders werden. Denn die Jesuiten in Neuhaus wußten wohl,

<sup>14)</sup> Die erste Ausgabe von 1608 ist mit Abbildungen von Harrants Hand ausgestattet. Bgl, die Sammlung von böhm. Neisebeschreibungen (Cestopise) herausgegeben v. Erben, IV. Bd.

daß der — wie sein Bildnis aus besten Jahren erkennen läßt — schmucke, gewandte Kavalier der jüngsten und einzigen noch lebenden Schwester des neuen Grunds und Schloßherrn gefalle, und daß er nach ihrer Hand strebe. Hier setten sie den Hebel an, um die Gegengabe Slawataß, den Glaubenswechsel, als wesentliche Vorbedingung des Ehebündnisses, in die Hände zu bekommen, und er selbst kam ihnen wohl auf halbem Wege entsgegen, denn für den Glauben des Vaters und Großvaters hatte er wohl schon wenig Raum im Herzen. Der Verstandesmensch wog in ihm früh vor, und starker Ehrgeiz war dem späteren Hofmann und Vorkämpser des Katholizismus eigen, für dessen Sosmann und Geheimnisse anderseits der mystische und wundersgläubige Grundzug seines Wesens sehr empfänglich war.

Die Einbürgerung des Jesuitenordens in Neuhaus war das Werk der Gattin Adams II. von Neuhaus, Katharina, geb. Gräfin von Montsort. Der katholische, aber der Gesellschaft Jesu nicht sonderlich geneigte Schloßherr ließ es geschehen, daß eine Kolonie oder Mission im Frühjahre 1594 eintraf. Sie wurde hier bald heimisch, denn bereits im Mai des folgenden Jahres begann der Bau ihres neuen Kollegiums; den 4. Juli 1595 wurde der Grundstein gelegt und dies Ereignis durch eine lateinische

Gedenkschrift verewigt.

Als im Januar 1597 die Witwe Adams, Katharina, mit der Tochter vor der in Neuhaus ausbrechenden Seuche nach Frauenberg floh, begleitete sie auch der bereits offenkundig bevorzugte Freier Ottiliens, Slawata, dahin, in Gesellschaft des Neuhauser Jesuitenrektors P. Joh. Notarius (Naderer?), und hier vollzog sich wohl die Aufnahme Slawatas in den Schoß der katholischen Kirche. So schlug denn Wilhelm Slawata die angesehenen Nebenbuhler, seine bisherigen Glaubensgenossen, Peter Wok von Rosenberg (damals bereits 58 jährig), und Joachim von Schwamberg aus dem Felde. Die Hand Ottiliens war ihm nun sicher.

Aber die Nachricht von seinem Glaubenswechsel mußte sich bald verbreitet haben, denn sein Bater (Adam) schrieb ihm schon den 22. Juli 1597 unter dem Eindruck des Gerüchtes den nachstehenden kummervollen Brief (in böhmischer Speache) 15).

<sup>15)</sup> Gleichfalls abgedr. b. Claudius a. a. D. II A. S. 92-94.

"Zufolge meiner Pflicht als Bater", beginnt der Brief. "konnte ich nicht unterlassen, Dich väterlich zu ermahnen. Du mögest des allmächtigen Gottes eingedenk sein und von der erfannten Wahrheit, in der Du von mir und von Deiner Frau Mutter, von der ersten und zweiten, ja auch von Deinen Erziehern geleitet wurdeft, nicht abfallen, Dich durch jene Anschläge. welche Dich etwa von der erkannten Wahrheit ablenken und Deine Seele verderben wollen, in keiner Beise verführen laffen und Dich der Sünde wider den heiligen Geift, die ewig nicht vergeben wird, nicht schuldig machen. Ach, lieber Wilhelm! Du fügft zu meinen Sorgen eine fürchterliche und große Sorge und wirst mich vorzeitig ins Grab bringen. Ich wähnte, Du würdest vor allen meinen andern Kindern in meinem Kummer mir zu vielerlei Troste gereichen, und damit verhält es sich nun anders. Überall. zu Prag und anderswo in Böhmen, geht diefe Rede, Du feieft von der erkannten Wahrheit abgefallen und durch die unlautern und teuflischen Anschläge der Jesuiten dazu verleitet worden. Ift dem so, und haft Du dies gethan, dann webe Dir! Wärest Du doch lieber, als Du geboren wurdest, im Bade gestorben, als daß ich an Dir erleben sollte, daß Du von der erkannten Bahr= heit absielest. Nimm Dir ein Beispiel an dem Franz Spira; in welche Berzweiflung der geriet, als er vom erkannten Glauben abfiel. Beherzige diese Dir von Deinem Bater erteilte fürchterliche Warnung; opfere nicht, ich bitte Dich um Gotteswillen. Deine Seele, um irgend einer weltlichen Reigung willen, franke nicht mich, Deinen Bater, Deine Frau Mutter, Deine Brüder und Schwestern und die vielen Deiner Freunde; gib Dich nicht der schrecklichen Nachrede preis. Ich schreibe unter Thränen, mit großem Herzensjammer diesen Brief. Denke an Gott, Deinen Schöpfer, Heiland und Erlöser, denke daran, mas Du ihm gleich bei der Taufe versprochen, bei ihm auszuharren, an ihn allein zu glauben und Dein Heil auf ihn allein (und nicht auf menschliches Thun) zu gründen. Fällst Du von ihm ab, und wirst Du Dich einem andern Glauben zuwenden wollen, so wirst Du zu Deinem ewigen Schaden und zu spät erkennen, mas Dir daraus ermächst. - benn ich bezeuge vor der allmächtigen heiligen Dreifaltigfeit, daß ich an Dir und Deiner Verführung keinerlei Verschulden tragen will."

Der Bater ließ es aber dabei nicht bewenden. Er wandte sich an Peter Wok von Rosenberg als Vermittler. Dieser, dem Slawata bekanntlich auch eine Unterstützung für jene Reise verdankte, ahnte noch nicht, daß Slawata bereits der Hand Ottiliens sicher sei, und lud den jungen Abtrünnigen nach Krumau ein, um ihm durch seinen ehemaligen Lehrer Jaffet den Kopf wieder zurecht sehen zu lassen. Das blieb dann alles vergeblich, und bald bekannte sich Slawata offen als Katholik und schrieb eine Rechtsertigung seines Glaubenswechsels. Unter dem Namen Nikobemus Philadelphus erwiderte ihm ein schreibsertiger Versechter des Brüderglaubens.

Um all den Unbehaglichkeiten zu entgehen, welche sein entscheidender Schritt im Gefolge hatte, trat Wilhelm Slawata noch im Jahre 1597 eine neue große Reise an, die ihn durch Deutschsland, Dänemark, Holland, England, Schottland, Frankreich und Spanien führte. Der Hand Ottiliens war er sicher, denn sie wurde in ihrer Neigung für den Verlobten von der Mutter und den Neuhauser Jesuiten gehütet.

Von seiner Reise kehrte Slawata erst 1600 heim, und gleich nach der Rückkehr trat er in den Dienst des Prager Kaiserhoses; wir begegnen ihm da in Gesellschaft Hermanns von Czernin und des uns bereits bekannten Harrant von Polžic als Vertrauens=mann Kaisers Rudolf, der ihn zum Kämmerer, Mitglied des großen Landrechtes und dann zum Hofmarschall beförderte.

Das verwandtschaftliche Ehehindernis wurde durch eine von dem Sesuitenorden vermittelte Dispens des römischen Stuhles bereits den 13. Jänner 1599 aus dem Wege geräumt; doch ersolgte erst im September 1601 die bezügliche Kundgebung des Prager Erzbischofs Zbinko oder Zbynek (aus dem Hause der streng katholischen Herrn Berka von Duba). 1602 "Montag nach der Oktave der h. drei Könige" (14. Jänner) fand die prunkvolle Hochzeit Slawatas mit Ottilie im Neuhauser Schlosse sit dem Vater, der damals in Kuttemberg hauste. Der schrieße Mißton im Jugendleben Slawatas klang nun aus.

Das Geschick blieb dem dreißigjährigen Gatten Ottiliens von Neuhaus günftig. Darf ein offizieller Chronift des Sesuiten= ordens, Schmidl 16), Slawatas Seelenheil, den Sieg über Nebenbuhler und seine glänzende Heirat, dem damaligen Neuhauser Fesuitenrestor zum maßgebenden Berdienst anrechnen, so konnten die Neuhauser Fesuiten das frühe Ableben des letzen Herrn dieses mächtigen Hauses ohne Sorgen hinnehmen und den Eintritt Slawatas in das reiche Erbe als eine Bürgschaft ihrer gesicherten Zukunst freudig begrüßen.

Slawatas fränkelnder Schwager, Joachim Ulrich, seit Jänner 1598 der Gräfin Maria Maximiliane von Zollern in kinderloser Ehe verbunden, starb bereits (1604, 24. Jänner) im 28. Lebenssjahre. Seine Schwester und ihr Gatte Slawata traten sofort die Neuhauser Herrschaft als Gebieter an 17).



<sup>16)</sup> S th mibl, Joh. S. J., Historiae societ. Jesu provinciae Bohemiae, p. II. (Brag 1749) S. 124 u. 294.

<sup>17)</sup> Bgl. die angegebenen Werke W. von Claudius, J. Jireček) bazu s. Ausg. der hiftor. Werke W. Slawatas v. 1857, 1866—1868 und Sedlacek, anderseits die Chronisten Březan, Bečkowský, Dačický, das Werk des Jesuiten Schmidl, Ab. Wolfs Geschichtsbilber aus Oesterreich I.

#### Zur Welchichte des Schenkens.

Bon Richard M. Mener.

Eine Hauptschwierigkeit für unser Verständnis früherer Zeiten liegt darin, daß es uns fo schwer gelingt, uns vorzustellen, Begriffe, die und jest ganz geläufig find, hätten einmal überhaupt nicht eriftiert. Wohl haben wir durch die hiftorische Schule und weiter= hin durch die Entwickelungslehre gelernt, auch Ideen auf ihre Ausbildung zu studieren, und die Naivität, mit der noch die Aufflärungszeit alle ihre Vorstellungen in jede beliebige Epoche zu= rückverlegte, ift überwunden. Daß aber manche Begriffe über= haupt erft in hiftorischer Zeit entstanden sind, vergißt man gar zu leicht. Und doch ift es längst dargethan, daß z. B. der Begriff des Moralisch-Guten erst verhältnismäßig spät aus dem des Brauchbaren, Tüchtigen, Zweckentsprechenden herauswächst. Viele Begriffe verraten schon durch ihre Form ihre späte Entstehung, z. B. der des "Romforts". Luxus, Ueberfluß kannten alle abendländischen Nationen eher als gesteigerte Behaglichkeit. Nun gar bei juriftischen Begriffen ist die Jugend oft notorisch. Die Entstehung der "Menschenrechte" liegt kaum über zweihundert Jahre zurück. Und man benke nicht, es handle sich dabei nur um späte philosophische Kormulierung oder juristische Anerkennung: die ganze Vorstellung fehlte noch. Und so behaupte ich auch: nicht nur ift die "Schenfung" als juriftischer Begriff erft spät dem Verkauf nachgebildet (vgl. 3. B. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts 1, S. 81), nein, den altesten Zeiten ift auch der Begriff bes Schenkens noch fremd. Bas ich für die alten Germanen kurz ausführen möchte, gilt nach meiner Ueberzeugung für jedes Volk auf der gleichen Kulturstuse: sie kennen nicht das freie Schenken, sondern nur dreierlei nah verwandte Begriffe, aus deren jedem der neue sich zum Teil entwickelt hat, nämlich die des Leihens, des Erfausens und des Austeilens. Mit andern Borten: alles "Schenken" der Urzeit ist entweder widerruflich, oder, wenn es unwiderruflich ist, auf Verpflichtung des einen oder andern Teils gegründet.

"Leihen" heifit dem ursprünglichen Wortsinn nach "lassen". "Es wird gebraucht", definiert das Grimmsche Wörterbuch (6,689). "als der allgemeinste Ausdruck für die zeitweise Ueberlassung einer Sache an einen andern unter Wahrung des Eigentumsrechtes". "Borgen" hat schon einen spezielleren Sinn, es bedeutet die Gin= leitung eines Vertrauensverhältnisses zwischen zwei Versonen; deshalb kann der Ausdruck auch sowohl von dem, der gibt, wie von dem, der empfängt, gebraucht werden: man borgt Jemandem, man borgt sich etwas von Jemandem. (Die Vergleichung beider Ausdrücke im Deutschen Wörterbuch a. a. D. und 2, 241 befriedigt nicht.) Bei "borgen" wird also die Erwartung der Rückgabe entschiedener ausgedrückt als bei "leihen"; das letztere Wort enthält zunächst schlechterdings nichts als die Vorstellung eines einstweiligen Verzichts, einer Ueberlaffung. Definitiv wird diese freilich erft, wenn eine "Berleihung" erfolgt, statt des widerruf= lichen, zeitlich unbegrenzten Ueberlassens eine wirkliche Uebergabe des eigenen Besitrechts an den Empfänger. Bis dahin bleibt das "Leihen" eben nur eine Abtretung des Nutungsrechtes, nicht etwa des Besitzes.

Ein solches Leihen liegt aber nun in den meisten Fällen vor, in denen die Urzeit ein ganz freies Schenken zu kennen scheint. Der Hauptfall ist die Verleihung von Zeichen der Gunft innershalb der Familie. Was der Mann Frau oder Kindern "schenkt", das bleibt ja thatsächlich immer sein Eigentum, weil er eben Herr aller Habe seiner Angehörigen ist. Ist es doch heute noch nötig, die Schenkung zwischen Chegatten mit besonderen Kautelen zu umgeben. Derselbe Fall liegt aber auch beim Ausspenden an Leibeigene oder Sklaven vor, denen das Geschenkte jederzeit wieder entzogen werden kann.

Gerade diese Widerruflichkeit der Schenkung wird von einer ganzen Reihe alter deutscher Rechtssprüchwörter vorausgesetzt.

Kinder pslegen ja noch heute so zu "schenken", daß sie nach kurzer Zeit das Geschenk zurückfordern; da pflegte man ihnen in meiner Kindheit mit dem Spruch zu wehren:

Was geschenkt ift, bleibt geschenkt, Kommt nicht mehr ins Haus gerennt.

Genau ebenso lehren Rechtssprichmörter: "Niemand kann geben und behalten", "Niemand kann seine Gabe widerrusen" und dgl. (Graf und Diether, Deutsche Rechtssprichwörter S. 229 N. 44—52). Sie stellen sich auf den Standpunkt des späteren "Schenkens"; aber sie lassen den älteren des Leihens noch durchblicken: mas für Sinn hätte es, einzuschärfen, daß man nicht zugleich geben und behalten dürse, wenn sich das von selbst verstände?

Aber freilich wird die Revendikation des geliehenen Gutes, wo es sich nicht um die "Familie" im altrömischen Sinn des Worts handelt, oft genug thatsächlich unmöglich gewesen sein. Nur in diesem Sinne hat, glaube ich, Post recht, wenn er (Grundlagen des Rechts S. 325) behauptet, ursprünglich sei das Besitzrecht des früheren Besitzers unmittelbar mit dem Uebergang der Sache in fremden Besitz erloschen; wie Post denn überhaupt (val. a. a. D. S. 322) ein bestimmtes Eigentumsrecht an beweglichem (S. 323) und unbeweglichem Eigenthum (S. 326) gewiß zu entscheiden für die Urzeit leugnet (val. dagegen z. B. Leist, Alt-Arisches Jus gentium S. 494 f.). Vor allem ift ein Stück Fahrniß ichon sehr früh festes Privateigentum: Baffe und Werkzeug. Wie es bei den Germanen "leitende Idee war, aus der Allgemeinheit fahrender Habe alle Stücke abzuscheiden, die von dem Erblaffer gebraucht, getragen und verwendet waren" und so "den Begriff gleichsam eines vertrauteren, privateren Bermögens" zu bilden (3. Grimm, Rechtsaltertümer 2, 583), so wird bei primitivster Kultur= und Wirtschaftsstufe in Australien den Toten doch Waffen und Werkzeug gelaffen (Groffe, die Formen der Familie und der Wirtschaft S. 51). Gerade Waffen und Werkzeuge aber werden gern zu Gaben gewählt, als erft das wirkliche Schenken fich ausgebildet hatte (vgl. z. B. Beinhold, Altnordisches Leben S. 198; Rüdegers Schwertgeschenk an Gernot im Nibelungenliede), weil eben der erhöhte Eigentumsbegriff auch den Wert der Gabe erhöhte. In Spuren zeigt sich jedoch bei solchen Waffengeschenken noch wiederholt die ursprüngliche Art der Ueberlaffung unter dauerndem Eigentum

des Schenkenden. Odin hat dem Siegmund ein Schwert geschenkt; als aber Siegmund sterben foll, läßt der Gott das Schwert in Stücke zerbrechen. So kann es dem Helden nicht in das Grab folgen: es kehrt gleichsam in das Obereigentum des Gottes zu= rück und wird Siegmunds Sohn von neuem verliehen. sagenberühmte Schwert Tyrfing dagegen, das mit Angantyr begraben war, wird von dem toten Recken auf Beschwörung seiner Tochter aus dem Grabhügel herausgeworfen: es gehört dem Anganthr wirklich, weil es erbeutet und ererbt, nicht geschenkt ift; deshalb kann selbst der Gestorbene noch darüber verfügen. Man fieht an der Berschiedenheit beider Sagen, wie geschenkter und erworbener Besitz wohl noch unterschieden werden. In späterer Beit, als die alten Götter vielfach den bekehrten Christen zu Teufeln geworden waren, ift es dann ein beliebter Rug, daß die Geschenke des Teufels zu ihm zurückkehren und der Empfänger statt des Goldes glühende Rohlen, statt des Rosses einen Strohwisch in der Hand hält (der lettere Fall in den Anekdoten vom Zauberer Fauft); das ift ein letter Reflex von der ursprünglich ganz allgemeinen Widerruflichkeit des Geschenkes, die (eine fo häufige Erscheinung in der Mythologie) von menschlicher Seite in göttliche Art und zuletzt in teuflische Unart gewandelt worden ist.

Nur aus dieser ursprünglichen Widerrechtlichkeit erklärt sich auch die Auswahl der symbolischen Handlungen, die es im frühen Mittelalter begleiten. Ueberall wird ja die traditio erst durch symbolische Besitzergreifung vollständig (Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts 2, 66 f.); bei der Schenkung aber wird die ursprüngliche Form, die wirkliche Besitzergreifung, deren Abbild die symbolische ist, fest gehalten. Bei Tausch und Kauf genügt der Handschuh, der hingeworfen, der Hut, in den nur hineingegriffen wird (Rechtsaltertümer 1, 152; 149); hier nicht. Wird ein Roß geschenkt, so steigt der Empfänger auf; wird ein Gewand geschenkt, so wird es dem neuen Besitzer sofort angezogen; eine Spange wird um den Hals des Beschenkten gespannt, andere Gaben werden durch Anbinden mit dem Körper des Nehmenden in Verbindung gebracht: daher der Ausdruck "Angebinde" (3. Grimm, Ueber Schenken und Geben, kl. Schriften 2, 183 f). In dem Umhängen von Ordensketten, dem Anstecken von Ehrenzeichen hat sich die Sitte noch lang gewahrt; benn daß dies durch die

persönliche Mitwirkung des Kürften oder Oberbefehlshabers an Wert gewinnt, ift eine ganz moderne Anschauung, die auf unserm Versonenkultus beruht. Ursprünglich hat vielmehr dies Verfahren ganz andere Bedeutung: es ift die Verschärfung der üblichen Besitzergreifung. Jede traditio bedeutet eine Art Personentausch der Besitzer. Das Objekt bleibt; nur der Inhaber andert sich. Bei Schenkungen kann das aber nur in der Weise geschehen, daß die Gabe sichtbar in jenes "vertrautere, engere Eigentum" übergeht. Der Mantel, den der Empfänger nur in seine Trube leat, kann zurückgefordert werden; hat er ihn aber einmal am Leibe gehabt, so ist die Schenkung unwiderruflich geworden. Da= her all jene feierlichen Formen der Investitur bei der Verleihung von Rechten: die wirkliche Aufsetzung von Krone oder Doktorhut; die Umgürtung mit dem Schwert. Wer die Instanien nicht in folder Beise erhalten hat, besitzt auch noch nicht Amt und Bürde, die damit verbunden find.

Das lette und ftärkste Argument aber für unfre Anschauung ift das Wort "Schenken" selbst. Erst in "der nachklassischen Zeit des Mittelhochdeutschen" erscheint es in dieser Bedeutung (Kluge, Etnmologisches WB. S. 320); bis dahin ward es durch "geben" mitvertreten, "geben" aber bedeutet, wie wir noch zeigen werden, ein unter bestimmten Voraussetzungen erfolgendes Ueberreichen. In älterer Zeit bedeutete "schenken" lediglich "einschenken, zu trinken geben". Run gibt es offenbar keine Form der Schenkung, bei der die Zurücknahme so unmöglich wäre, wie bei der Darreichung von Nahrung und Getränk zum sofortigen Gebrauch. Das ein= geschenkte und getrunkene Bier ist und bleibt dem Geber verloren; und eben deshalb ward diefer Ausdruck verallgemeinert, sobald fich das Bedürfnis einstellte, für 'das unwiderrufliche freie Geben ein Wort zu haben. Genau so haben die Griechen ihren ent= sprechenden Ausdruck von der libatio, vom Ausgießen des Opfertranks entlehnt (3. Grimm, das Wort des Besthes, kleine Schriften 1, 123). Ein anderes, zu gleichem Zweck gebrauchtes Wort, unser "spenden", ift etwa im 7. Jahrhundert aus dem mittellateinischen spendere - expendere, "ausgeben" entlehnt (Kluge a. a. D. S. 353). Weshalb hätten aber die Deutschen den einen Ausdruck aus spezifischer Verwendung in allgemeinere übertragen, den andere aus der fremden Sprache entlehnen wollen,

wenn sie von vornherein einen Ausdruck für die definitive freie Eigentumsübertragung beseffen hätten?

Gilt diese spätere Prägung des Begriffes "schenken" auch wohl für alle Bölker, so hat sie doch bei den Germanen noch besondere Bedeutung. Nicht nur bei Immobilien überträgt der germanische Schenfungsbegriff "nur ein beschränktes Eigentum "(Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 2, 243 f.). Volles Eigentum fordert wirkliche Erwerbung. Die gesamte Weltanschauung der Germanen ift ftarker als die irgend eines andern Bolfes von der Idee durchzogen, daß nur erworbenes Gut Wert habe, geschenktes minderwertig sei. Nach Frieden am Ende der Tage sehnt sich der alte Kämpfer; aber dieser Friede muß erworben sein, muß im Kampfe errungen werden und sogar in Walhalla durch Kampf täglich neu verdient Erwerben muß Odin den Besitz der Runen, während den Griechen Kadmus die Zaubergabe der Buchftaben schenkt; zum Gral muß Parcival sich durchringen, der ihm vorher ent= schwunden ift, als er ihn ohne Arbeit hätte erlangen können; "nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß", Goethes Fauft. Und hat derfelbe Dichter nicht fogar für das Erbaut gelehrt: "Was du ererbt von deinen Batern haft, erwirb es, um es zu besitzen?"

Dies leitet uns zu der zweiten Schenkform des Schenkens in der Urzeit über. Neben der freien Gabe auf Widerruf steht die Gabe auf Gegenschenkung. Sie tritt, im Unterschied von der vorigen Form, allerdings sofort in das wirkliche Eigentum des Empfängers ein, aber doch mit der Voraussetzung, er werde durch eine Gegengabe den Erwerb noch vervollständigen. Hier muß also das "Geschenk" erst durch eine Art Kauf erworben werden.

Von folder Art sind fast all jene "Geschenke", die die "kindlich überströmende Freundlichkeit" der Naturvölker Fremden entgegensbringt. Sie schenken was sie haben, aber sie erwarten Gegengeschenke als etwas Selbstverständliches. "Insgeheim fordert Gabe zur Gegensgabe auf", sagt I. Grimm (Neber Schenken und Geben, kl. Schr. 2, 174) unter Mitteilung zahlreicher Sitate, die sich leicht noch vermehren lassen:

So gastfrei ist keiner und zum Geben geneigt, baß er Geschenke verschmäht, ober so wenig auf Erwerb bedacht, baß er Gegengabe hasse, sagt das große nordische Spruchgedicht Havamal (Edda übers. von Gering 91; 40). "Gabe" und "Erwartung" bilden unter den Runennamen ein typisches Paar wie "Sommer" und "Winter". Jede Gabe fordert eine Ablösung; das gilt auch für abstrakte Gaben, für Handlungen jeder Art:

Dem Freunde sollst du Freundschaft bewahren, Gabe mit Gabe vergilt! Doch Hohn soll man mit Hohn erwidern und die Täuschung mit Trug (ebd. 92, 42).

Auch hier gibt es kein Berjähren: Jahre und Jahre wartet in der isländischen Rjälssaga die gekränkte Chegattin, dis die höchste Noth des Mannes ihr endlich Gelegenheit gibt, die Beleidigung heimzuzahlen und mit Zinsen der Rache.

Dies aber gilt allgemein: die Gegengabe foll höher sein als die Gabe (J. Grimm a. a. D.). Charakteristisch lehrt deshalb wieder jenes große Eddagedicht:

Im Unmaß opfern ift ärger als gar nicht beten, Gabe erhielt ftets noch Entgelt (a. a. D. S. 106, 144).

Bu viel zu opfern, ist Unbescheidenheit, weil es eine zu große Gegengabe von den Göttern voraussetzt. Denn natürlich ist auch das Opfer nichts anderes, als ein verpflichtendes Geschenk. Wenn der Priester Chryses von Apollo erhört sein will, so mahnt er ihn an sein Guthabeu:

hab ich dir einst den gefälligen Tempel gedecket, Ober hab ich dir je von erlesenen Farren und Ziegen Fette Schenkel verbraunt, so gewähre mir dieses Verlangen!

Aber ganz ebenso wird auch im christlichen Mittelalter die freiwillige Leiftung als ein Borschuß auf Gegengabe im Himmel aufgefaßt. "Im Zenseits erwartete man reichen Ersat für die Entbehrungen zu sinden, welche man sich hier auserlegt hatte. Darum wurde den Worten "für das Heil der Seele" meist der Zusat beigefügt "und für die ewige Wiedervergeltung". Man legte "Aleines für Großes, Irdisches für Himmlisches, Hinfälliges für Ewiges auf den Altar des höchsten allmächtigen Gottes", wie es in einer Arkunde für das Kloster Prüm vom Jahr 720 heißt. Auch Könige und Kaiser sprachen bei ihren Schenkungen die Hoffnung aus, daß sie für ihre Gaben Belohnungen im Jenseits sinden würden (v. Sicken, Gesch. u. System der mittelalterlichen Weltanschauung S. 525). Wie kaufmännisch diese Berechnungen

betrieben wurden, zeigen Angaben über fromme Bruberschaften, wie "St. Ursulas Schifflein", das Friedrich den Beisen, Luthers späteren Gönner, zum Mitstifter hatte. "Dieser Berein hatte nach seinen Satungen an geistlichen Schätzen, welche den Brüdern zur Erwerbung der ewigen Seligkeit helsen sollten, aufgesammelt 6455 Messen, 3550 ganze Psalter, 200000 Rosenkränze, 200000 Te deum laudamus, 1600 Gloria in excelsis Deo. Ferner 11000 Gebete für die Patronin St. Ursula und 630 mal 11000 Patersnoster und Ave Maria 2c." (G. Frentag Bilder; Werke 19, 37).

Eine "Gabe" ift also für die Anschauung nicht bloß der Urzeit, sondern auch noch weit näher liegender Epochen nichts anderes als ein Angebot. Deshalb muß auch die Möglichkeit der Ablehnung dem Empfänger gewahrt bleiben: er könnte sonst leicht arm geschenkt werden. "Wider Willen fann man Riemand etwas geben", sagt das deutsche Rechtssprichwort (Graf und Dietherr, 229, 43), wie das lateinische "beneficia non obtruduntur". (Graf und Dietherr S. 234 haben den Spruch wie die ganze Gruppe unrichtig gedeutet: er foll nicht den Geber vor Zuruckweisungen schützen, sondern den Empfänger vor Aufnötigung). Deshalb reichen Krieger sich Gaben auf der Spike des Speers (3. Grimm, Ueber Schenken und Geben S. 199), um fie bei Ablehnung (wie eine folche im Hildebrandslied ftattfindet; anders Rauffmann, Philologische Studien, Festgabe für Ed. Sievers, S. 147) gleich zurückziehen zu können. Um anzudeuten, daß die Ablehnung nicht aus eigennützigen Motiven stattfindet, prägte das deutsche Altertum die schöne Formel, daß man die zurückgewiesene Gabe segnet (J. Grimm, Haupts Zeitschrift 2, 1): Gudrun lehnt die von Ortwin und Herwic gebotnen Ringe mit den Worten ab "got laze iu iuwer bouge beiden saelic sîn!" "gesegnet seien euch beiden eure Ringe". Darin liegt nicht blos eine Ablehnung des Fluchs, der auf Werthstücken oft laftet, wenn sie aus einer Sand in die andere übergeben (wie der Nibelungenhort und das Schwert Turfing der altnordischen Hervarafaga), sondern zugleich eine Art Entschädigung: könnt Ihr auch eben nicht durch Eure Gaben reiche Gegengabe ernten, so möge doch in Zukunft, was ihr mir angeboten habt, Euch Glück bringen.

Dies also ist das "Geben": ein Ueberreichen unter stillsschweigender Boraussetzung der Gegengabe; noch im Sachsenspiegel

steht das Wort zugleich für "Schenken" (3. Grimm, Rechtsalter= tümer 2, 606). Es ift aber nicht nur der allgemeine Ausdruck, sondern auch die beliebteste Form. Es ist die ursprüngliche Form des Kaufgeschäfts überhaupt: der Austausch auf freigestellte Schätzung, wie er noch jett Naturvölkern gegenüber geübt wird. Genau genommen sett sich jeder Kauf aus Schenkung und Gegenschenkung zusammen. Deshalb find auch die Symbole der Uebergabe (vgl. 3. B. von Amira in Pauls Grundriß d. germ. Phil. 2, 2, 167) die gleichen oder nahezu die gleichen wie bei der eigentlichen Schenkung: deshalb machte die arrha, das longobardische launegild, das man für Aufgeben eines Rechtes empfängt, eine Schen= fung erst rechtsbeständig, "weil der ursprüngliche Sinn der Arrha darin liegt, durch ein Scheingeld, einen Scheinpreis einem Afte reiner Liberalität, der als solcher dem Rechtsgebiet von Hause aus fremd ist, den Charafter eines Rechtsgeschäftes zu verschaffen", wie Heusler (Inftitutionen des deutschen Privatrechts 1, 81) sich ausdrückt. Wir glauben freilich nach dem oben Dargelegten dies noch stärker ausdrücken zu sollen: die Schenkung als ein precärer Akt wird thatsächlich in einen Kauf umgewandelt, um rechtliche Geltung zu haben. Das bloße Schenken war widerruflich; um alle Ansprüche auszuschließen, die der Geber auf Rückgabe oder Gegengabe erheben könnte, wird der geschenkte Gegenstand durch arrha erkauft. Gerade ebenso muß im Aberglauben ein gefundener Schatz und dal. durch eine kleine Abgabe erkauft werden, um rechtmäßiges, besonders aber gesichertes Eigentum zu werden.

In der Gegengabe haben wir schon einen Fall des Pflichtsgeschenks kennen gelernt. Die Bemessung steht in der Hand des Gebenden — geben aber muß er. Dies ist nun die dritte Form scheinbaren Schenkens. Auch sie ist uralt. Die indosgermanische Burzel, die "geben" bedeutet, scheint eine Ableitung aus dersjenigen, die "teilen, zerteilen" heißt (Fick, Bergleichendes Börterbuch der indosgerm. Sprachen 3 I 607). Der König, der Herr, der Bater, welcher verschenkt, teilt thatsächlich nur aus, was er als Berwalter des Gesamtbesitzes (Leist, Altsarisches Jus gentium S. 492) auszuteilen verpflichtet ist; die Gemeinde gibt thatsächlich dem einzelnen Familienvater nur, was sie als Grundherrin (H. S. Maine, Ancient law S. 267, Grosse, Formen der Familie S. 35 u. s. w.) eins und auszuteilen gehalten ist. Diese Anschauung,

daß der Fürst nur Verwalter des Staatsvermögens sei und es wieder auszuteilen habe, liegt der ganzen uns so befremdlichen "Bettelhaftigkeit" der Unterfürsten, Herren, Nahrenden im Mittel= alter zu Grunde. Nach dem Naturrecht find alle Dinge gemeinsam, und wer Einzelnes besitzt, hat es nur unter der Verpflichtung des Beitergebens inne (val. v. Eicken a. g. D. S. 496 f.). Walther von der Vogelweide citiert (Lachmanns Ausgabe 19, 23) einen angeblichen Spruch Saladins: eine Königshand solle durchlöchert fein: der König darf nichts für fich behalten, er muß geben. Die "milte", die Freigebigkeit, ist keineswegs nur eine moralische, sondern geradezu auch eine juristische Pflicht; wenn auch freilich beides oft unentwirrbar nah sich berührt. Und selbst an wen er geben foll, ist nicht freie Wahl des "Schakherrn" (wie eine bezeichnende altgermanische Umschreibung für den Kürsten lautet): ein bestimmter Anspruch an den Schat kann erworben oder erseffen werden. Der Basall dient ja nur in der Erwartung der Geschenke und Beneficien; das Geben des Herren fällt hier eigent= lich unter den Begriff der Gegengabe; (um Sold zu heißen ift es viel zu unregelmäßig). Deshalb nehmen auch die Minnefänger, deren ganzer Dienst ja eine spielende Nachahmung des Vasallen= dienstes ist, gar keinen Anstand, Erhörung als ein durch ihre Treue erworbenes Recht zu fordern, und was sie mit Schonung aussprechen, wird z. B. in dem alten Ritterroman Mauricius von Graun sehr deutlich und energisch gesagt. — Aber auch das Almosengeben des Mittelalters ift ja kein freies Schenken, sondern Ausübung einer Verpflichtung (vgl. v. Giden a. a. D.) und der beschenkte Bettler hat nicht nur ein Recht auf die Gabe, sondern feine Leistung, die Wohlthätigkeit zu ermöglichen, ift vielleicht größer als die Spende, die er dafür erhält; wie B. Hiehl in feiner köftlichen Rovelle "Bergelts Gott" recht im Sinn der katholischen Anschauung ausgeführt hat. Der Bettler des Alter= tums aber hat entweder durch Dienste Geschenke zu verdienen — (wie denn der sprichwörtliche Fros der Odnffee von seinen Boten= gängen sogar benannt ist: eigentlich hieß er Arnäos, Odyssee 18, 5) -, oder er ift, wie die festangestellten Kirchenbettler süd= ländischer Kirchen, eine Art Gefällinhaber, ein privilegierter Mann, der auf Gaben einen wirklichen Anspruch hat und dem gegenüber nur noch die Bemessung des an ihn zu zahlenden Zolls in der

Willfür des Gebenden bleibt. Man gibt ihm im Grunde nicht freiwilliger als dem, der am andern Extrem der fozialen Hierarchie steht: dem König. Der König und der Bettler sind die einzigen berechtigten Gebühren-Empfänger der Urzeit. Dem einen wie dem andern wird man oft genug seinen Anteil unterschlagen haben; gab man ihnen aber, so that man seine Pflicht. Wird doch noch heute an indischen Fürstenhöfen die Sitte festgehalten, daß Niemand mit leeren Sänden kommen darf und brächte er nur der Fiktion zu Ehren eine Apfelsine; so daß denn hier König und Bettler noch näher aneinandergrenzen als in Leffings berühmtem Worte. — Die Leiturgien der griechischen Staaten, die Schenkungen der römischen Consuln und Aedilen galten nicht minder als pflicht= mäßige Austeilungen; hat die englische Erbweisheit doch bis auf unfern Tag dem Lordmanor von London eine gleiche Verpflichtung des negativen Amtseinkommens gewahrt. Nirgends liegt hier das vor, was wir uns unter einem freien "Schenken" vorstellen: überall handelt es sich um Abgaben, deren Empfänger bestimmt oder nicht bestimmt, deren Höhe nirgends festgesett ist, deren Unvermeidlichkeit aber Niemand anzweifelt. -

Man wird mir zum Schluß vielleicht den Einwand machen. von der Biderruflichkeit des Geschenks abgesehen habe in all dem sich gar nichts geändert. Die Gabe schiele auch heut noch nach Gegengabe; und Schenfungen, Almosen und Berleihungen fanden auch heut noch aus dem Gefühl der Verpflichtung heraus statt. Gewiß wird Niemand leugnen, wie vielfältig die ältesten Anschauungen sich noch in den heutigen abspiegeln; und zuzugeben ift, daß die Idee, Wohlstand oder gar Reichtum sei ein Amt, das zu Leistungen verpflichte, gerade in neuerer Zeit nur mehr an Boden gewonnen hat. Deshalb bleiben wir doch von den älteren Begriffen noch weit entfernt. Die lose Beziehung zwischen einem Geschenk und einem etwaigen Gegengeschenk, die heut fortdauert, ift nicht mit dem festen Band zu vergleichen, das in früheren Perioden Gabe und Gegengabe verknüpft, so daß die Gabe über= haupt erft durch die Erwiderung perfekt wird. In dieser Hinsicht ist vielmehr die moderne Entsprechung zu der alten Art in der Bezahlung zu suchen, im Raufgeschäft. Ganz wie einft bei der Gegengabe ift hier der Termin des Bezahlens unbestimmt, daß aber die Gegenleistung erfolgt, versteht sich juristisch wie moralisch von felbst. Und ebenso hat bei den Pflichtgaben das Gefühl der freien Bestimmung so ftark die Oberhand gewonnen, daß eine genaue Vergleichung heutiger und mittelalterlicher Schenkung wiederum entfällt: nicht die moderne Wohlthätigkeit oder Freigebigkeit entspricht jenen Spenden aus Berpflichtung, sondern viel eher die moderne Steuer, die ja überhaupt nur eine genau zugeschnittene Umwandlung früherer freiwilliger Bewilligungen ist. Unser moderner Begriff des "Schenkens" beruht eben auf ber Vorftellung einer absolut unbegrenzten Verfügung über das Eigentum, wie sie früheren Epochen (vor allem in Deutschland) fehlte; und er fest in den Beziehungen der Einzelnen — hier denen zwischen Geber und Empfänger — eine Ungebundenheit voraus, wie fie der zwingenden Sitte älterer Zeiten durchaus abging. Insofern ist aber wirklich das freie Schenken erft eine Errungenschaft der neueren Weltanschauung mit ihrem Individualismus; und nicht in jeder Hinficht wird man sie deshalb als einen Fortschritt ansehen dürfen. —



## Weisevechnung und Gesandischaftsbericht Leonhards von Eglossstein aus dem Jahre 1499.

Bon Alfred Röberlin.

Leonhard von Egloffstein, der Verfasser des nachfolgend abgedruckten Berichtes entstammt dem alten fränkischen Abelsgeschlechte der Egloffstein, das heute noch in zwei Hauptlinien blüht. Er war geboren c. 1450, wurde Kleriker, Domherr zu Bamberg und Würzburg, führte den Titel eines Doktors beider Rechte und starb am 15. März 1514. Sein Zeitgenosse Wimpheling rühmt seine Gelehrsamkeit und seinen sittenreinen Lebenswandel. Nach seinen litterarischen und ästhetischen Neigungen gehört er in den Kreis jener Bamberger Humanisten, deren erste Generation den glänzens den Namen Albrecht von Eyb, deren zweite den nicht minder besrühmten Johann von Schwarzenberg aufzuweisen hat. Gedichte und Briefe von ihm in lateinischer Sprache haben sich abschriftlich erhalten und werden zu Stuttgart aufbewahrt, wohin sie aus der Stiftsbibliothek zu Comburg bei Schwäbisch-Hall gelangten.).

Seine praktische Thätigkeit gehörte neben dem Familieninteresse dem Bistum Bamberg. Namentlich von Bischof Heinrich Groß von Trockau (1487—1501) wurde er gerne zu diplomatischen Sendungen verwendet. Ein solcher Auftrag führte ihn in der Zeit vom 11. Januar bis 16. April 1499 von seiner frünkischen Heimat

<sup>1)</sup> Bgl. zu dem Vorstehenden Gustav von und zu Egloffstein, Chronik der vormaligen Reichsherren 2c. von und zu Egloffstein. Als Manuskript gebruckt. Aschaffenburg 1894.

an den Rhein und nach den Niederlanden an den Hof Maximilians und in wenig veränderter Reiseroute zurück nach Bamberg.

Für diese Gesandtschaftsreise waren ihm aus der bischöflichen Kasse 250 Goldgulden angewiesen worden. In eigenhändiger Niederschrift legt er nach seiner Heimfehr, jedenfalls auf Grund seines Reisetagebuchs, der fürstbischöflichen Hoftammer Rechnung ab über seine Reiseausgaben. Diese Rechnung, die sich stellenweise zu einem förmlichen Gesandtschaftsbericht erweitert, ist im Original auf 11 Halbsolioseiten geschrieben und der bischöflich Bambergischen Hoftammerrechnung von 1498—99 beigelegt, jest im Kgl. baher. Kreisarchiv Bamberg.

Jedem sach- und litteraturkundigen Leser des Egloffsteinischen Berichtes drängt sich wohl ein Vergleich auf mit dem berühmten Tagebuch Albrecht Dürers auf seiner niederländischen Reise in den Jahren 1520-1521. Natürlich aber wird eine besonnene Bür= digung nicht vergeffen, daß jene hochwichtige Quellenschrift zur Kunftgeschichte der Renaissance an innerem Wert weit über den auspruchs= losen Aufzeichnungen des Bamberger Domherrn steht. Doch erscheint zeitgeschichtlich immerhin beachtenswert, was Egloffftein beibringt zur Geschichte des Wormfer Reichstags und zu einem Itinerar Maximilians. Die Kulturgeschichte wird gerne Notiz nehmen von dem Reiseberichte des Mannes, der so schlicht schreibt von seinem Auftreten vor König und Fürften, seinem Berkehr mit dem Sochabel wie den Boten, Fuhrleuten und Geleitsknechten. Mit so ziemlich allen Beförderungsmitteln seiner Zeit, zu Pferd, zu Wagen, zu Schiff sucht Egloffstein seine Aufgabe zu lösen. Art und Schnelligfeit des Reisens im ausgehenden Mittelalter, Reisesitten, Berpflegung, Reisehindernisse werden mannigfach berührt und erläutert. Die lokale Wirtschaftsgeschichte, vor allem des Rheinlandes mag aus den Bemerkungen Eglofffteins über Müngverhältniffe, Löhne und Preise eine oder die andere Auskunft schöpfen. Nicht minder ergibt sich einiges, auch für weitere Kreise Interessante für die Sprachgeschichte, besonders für die Geschichte der Umwandlung der Ortsnamen. Diese Erwägungen vorausgeschieft, dürfte wohl ein wörtlicher Abdruck des Reiseberichtes gerechtfertigt erscheinen.

"Item vff Freitag nach Trium regum Anno Dm. XCIX2)

<sup>2)</sup> Am 11. Januar 1499.

pin ich, Linhart vonn Egloffstein, Doctor, Thumberr<sup>3</sup>) zw Bamberg auß bevelh meins gnedigen Herrn<sup>4</sup>) außgeriten, off den Reichstag ghen Wormß und furter zw der königlichen Maiestet zw reitten.

Dyselben Nacht pin ich mit Herrn Albrechten von Bibra, Brobst. zu Ebrach in dem Closter gelegen 5) vnd zu morgens dem Gastknecht vnd in den Marstal geben zu letz 1 Pfd.

Item ein pferd hat ein ensen abgerissen, dasselbig aufzwichlahen 6 Pfg. 6) Uff Samstag darnach pin ich komen ghen Bürtpurg vnd da bevelh gehabt, mit meinem gnedigen Herrn von Bürtpurg (Bischof Lorenz von Bibra) zw handeln, meinen Herrn vom Münchsperg (den Abt des Klosters Michelsberg in Bamberg) betreffend,

5) 35 km weftl. von Bamberg.

Feingehalt 1499 c. 33 % höher als ber des rhein. Gulbens.

B. Silber. 1. Bamberger Pfennige. 30 Pfg. = 1 Pfb. (Rechnungsmünze) 8 Pfb. 12 Pfg. ober 252 Pfg. = 1 Fl. rhein.

Feingehalt bes Bamberger Pfennigs 1499 = 0,10 Gramm Silber.

2. Würzburger Schillinge. 18 = 1 Fl. rhein. 1 Würzburger Schilling = 6 Pfg. Würzburgisch = 9 Pgf. Bambergisch.

Feingehalt des Bürzburger Schillings im J. 1499 = 0,95 Gramm Silber.

3. Mainzer (rheinische) Weißpfennige ober Albi. 26 = 1 Fl. rhein. 1 Weißpfennig = 0. 10 Pfg. Bambergisch. Feingehalt bes Weißpfennigs anno 1499 = 1,03 Gramm Silber.

4. Rieberrheinische und nieberländische Stüber. 27 = 1 Fl. rhein. 1 Stüber = s. 9 Pfg. Bambergisch. Feingehalt bes nieberl. Stübers anno 1499 = 0,99 Gramm Silber.

5. Kreuzer. 60 = 1 Fl. rhein.

1 Kreuzer = c. 4 Pfg. Bamberg. Feingehalt bes Kreuzers anno 1499 = 0,44 Gramm Silber.

<sup>3)</sup> Egloffftein wurde erst im Laufe des Jahres 1499 auch Domherr zu Würzburg.

<sup>4)</sup> Bischof Heinrich Groß von Trocau 1487—1501.

<sup>6)</sup> Zum Berständnis der vorkommenden Münz= und Geldverhältnisse seigendes bemerkt: Egloffstein rechnet nach einer Doppelwährung. Das Bershällnis des Goldes zum Silber stand im J. 1499 im Bambergischen gleich 1:11,75—12, in den Rheinlanden aber 1:10,57.

A. Golb. 1. Der rheinische Goldgulden, stets schlechthin als Gulben bezeichnet. Feingehalt im J. 1499 nur mehr 2,53 Gramm Golb.

<sup>2.</sup> Der ungarische Goldgulden, nur ein einzigesmal von Egloffstein verrechnet.

seines veindes halben, der in geprent hat, dem Karl von Schawmberg zw Grewt und Gabriel von Streitperg heten hilff zwgesagt. Dieselben fand ich bede zw Bürtpurg und mein gnediger Herr von Bürtpurg beschicket sy bede uff Montag und handlet mit in in mein gegenwertichait. Beytter hat ich beuelh, mit Herrn Jörg Fuchs Thumherr und Archidiacon zw handeln, dy Nüg zw Nattelsborff duch Frizen von Bibra, Amptmann vom Stuffenberg dertreffend. Dyselbig Handlung verzog sich bis uff Dinstag (15. Januar), da war ich erst zw nacht von Hrn. Jorgen Fuchs abgesertigt, das ich meinem gnedigen Herrn antwort moht schreyben.

Daselbs verzert mit 3 pferden 4 Fl. 9 schilliger, der 28 einen gulden gelten. Zu letz 2 schilling.

Item mein Handlung hab ich meinem gnedigen Hern vnd meinem Herrn von Münchperg ben eyner potschafft herauff geschriben vnd mein Herr von Münchperg hat das potenson außgericht, aber dem poten hab ich 3w trinkgelt geben 1 schilling.

Mitwog frw bin ich zw Würtpurg außgerieten (16. Januar) vnd, nachdem das Würtpurgisch Glait 2 meyl vor Würtpurg außghet, hab ich des Meintischen Glaits nit können haben, ich het dan fünff meil darnach geschickt. Darvmb hab (ich) drey Würtppurgerisch knecht mit mir genomen vnd zw Bischoffsheim (Tauberpbischofsheim) mit 6 pferd verzert 2 Fl. 5 Pfd. 10 Pfg. Zu Letz geben 8 Pfg., den dreyen Würtppurgischen knechten zu Trinkgelt 1 Fl.

Donerstag (17. Januar) hab ich den Menntsischen Glaitman genomen und ghen Miltenberg (Miltenberg a. Main) geritten, das selbs mit 4 pferden verzert 1 Fl. 7 wepspfenig, der 26 einen gulden geben, zu letz Wepspfenig, dem glaitsknecht 10 weispfenig.

Frentag (18. Januar) zu Onperg (Dieburg, HeffensDarmstadt) mit 4 pferden verzert 1 Fl. 5 weispfenig, zw letz 1 weispfenig, dem glaitsknecht 8 weispfenig.

Den pferden zw hefften 9) und etliche neue Eysen auffzuschlahen 3 Albos. Über Rhein zw faren mußt ich mer Rwderer nemen dan ir sunft waren, dan es was ungestüm auff dem Rein. Den hab ich geben 4 Weispfenig.

<sup>7)</sup> Rügegericht zu Rattelsborf, 15 km nördl. von Bamberg.

<sup>8)</sup> Jest Ruine Stiefenberg, 12 km nordweftl. von Bamberg.

<sup>9)</sup> Die Hufeisen, die fich gelockert, gu befestigen.

Uff Samstag sandt Sebastians abent (19. Januar) pin ich ghen Wormes komen und da blyben biß uff Dinstag darnach (22. Januar), da dy versamlung ist auffgeprochen.

Dem Glaitsknecht von Dyperg ghen Wormes zw trinkgelt

8 albos.

In der Herbrig verzert 4 Fl. 6 Pfg.

Das ein pferdt, das sich getreten hat, zw erzenanen 1 weispfenig, zu beschlahen 1 weispfenig.

Zu let vnd für prenholcz 1 ort eins fl.  $(= \frac{1}{4})$  Fl. = 63 Pfg. Bambergisch).

Dem Erhart meinem knecht hab ich zw zerung geben, dy drey Geul wider heym zw reitten 6 Fl., als ich in Rat gefonden hab, schwerer zerung halben dy heym zu schicken. Davon hat er dem Camermeister (fürstbischösch. Finanzverwalter) rechnung gethan und was er nit verzert hat, dem Camermaister wider vberantwort.

Dinsttag nach Sebastiani für zwen Kernir 10), einen vff das Schiff und den andern dem Erhart zw den Briuen 3 albos, das sein weispfenig.

Für meins gnedigen Herrn Wapen zu malen für das pret vnd an die Herbrig auffzwichlahen als ander fürsten potschaft gethan haben 10 albos. Für Speis uff das Schiff 8 albos.

Dy pristerschafft zw Wormeß hat der Versammlung ein halb fuder Beinß vnd gut sisch vff das Schiff geschickt, darumb wir den poten ein trinkgelt vntter vnß haben angelegt; hab ich geben 4 albos.

Mitwog zu Oppenheim in der Herbrig verzert 14 albos zw Letz 1 album.

Donerstag nach Sebastiani (24. Januar) pin ich komen ghen Meint und mit der versamlung dablyben, darumb das dy Berssamlung het mit meinem gnedigen Herrn von Meint zw handeln; dergleichen ich auch auß beuelh meins gnedigen Herrn von Bamsberg, den von Gorz betreffend, auch Endernußbriue von seinen gnaden an die konigliche Maiestet der auffgelegten Stewr halben in Kerndt 11).

Biß uff Montag barnach (28. Januar) verzert 2 Fl. 12 albos.

<sup>10)</sup> Plural von Karnir, Tasche, Felleisen.

<sup>11)</sup> Bambergische Besitzungen in Kärnten, seit Mitte bes 11. Jahrhunderts urkundlich erweisbar.

Item ich pin zw nachts gelegen in Herrn Lorentzen Truchsesen Houe mit Herrn Peter von Aufses, dan wir bequemlich in der Herbrig nit konten ligen. Haben das Schlafftrinken von Im gehabt, da hab ich zw letz gelassen 5 weispfenig. In der Herbrig zw letz weißpfenig.

Für Furson von Wormetz ghen Meintz für mich und den Truchsesen 10 albos.

Item ein Mandat hab ich auß der romischen Cantlen meins gnedigen Herrn von Meyntz erlangt an den von Görz des Juden briffs halben, ist die Tax 7 Fl. vnd Doktor Issung 12) hat mir gesagt, er hab sy vor auch geben, darvmb hab ich auch geben 7 Fl.

Item bren Endernußbrine hat mir mein gnedigster Herr von Meintz gegeben, einen an die konigliche Maiestet mit erzelung der beschwerung nach der lenng laut meiner Instruction, so ich seiner gnaden vberantwurt hab der auffgelegten Stewer halben in Kernndt, den andern an Graff Adolff von Nassaw, den dritten an Graff Heinrichen von Fürstenberg, der koniglichen Maiestet Marschalck, in optima forma, darvmb hab ich in der Meintzschen Cantzley den gesellen geben 2 Fl., dan man hat es darfür gehalten, es sen an einem zw wenig.

Item als wir erft uff Sontag (27. Januar) haben Verhör gehabt von einem gnedigsten Herrn von Meint hat die Versamslung vff Montag darnach wollen hinwegzyhn. Da ich mit hab müssen zyhen vnd haben mein Briff nit als pald mugen fertig werden, hab ich anders mit der Versamlung hinweg gewollt, so haben mein Briue in der Nacht müssen geschriben werden vnd auff das ich gefertigt würd, hab ich den Gesellen einen gulden versprochen, das sy mich dy nacht fertigen sollen, den hab ich gesaeben facit 1 Fl.

Stem so het ich nach meinem Beuelh mit dem koniglichen Mandat auß der römischen Canplen einen rensigen poten müffen von Meinz her (so. nach Bamberg) schicken, hab ich einen Würzspurgischen poten erforschet, der hat strachs hinveg wollen ghen, dem hab ich für zerung vnd trinkgelt geben, das er verzogen hat vnd dy Briue ghen Würzburg tragen 6 weispfenig.

<sup>12)</sup> Der biplomatische Vertreter Bambergs 3. B. auf bem Reichstag zu Freiburg.

26 weispfennig gelten einen gulden.

Montag nach Conversionis pauli (28. Januar) pin ich von Meintz mit der versamlung außgezogen und uff dem Rhein ghen Rüdishehm (Rüdesheim) gefaren, verzert 10 albos, zw letz 1 album.

Item zu Rüdisheim haben wir provann (proviant) gekaufft auff das Schiff zu dem Frwmal. So hat vns mein gnedigster Herr von Meintz Wein vsf das Schiff zw Meintz geschenkt, darvmb den poten ein trinkgelt gegeben ift worden vnd gerechent, hat mich betroffen 12 albos.

Dinstag (29. Januar) pin ich komen ghen Rhenß (Rhens). Da übernacht verzert 9 albos

zw let 1 album.

Mitwog zu Punn (Bonn) verzert 12 albos.

Für Schlafftrinken mit etlichen meins gnedigsten Herrn von Cöln Hoffgefind, dy zw vns in dy herbrig komen sein  $3^{1/2}$  albos, zu let 1 album.

Item zu Punn hat mein gnedigster Herr von Cöln der Verssamlung Wein geschenkt, davon den poten ein trinkgelt ist gegeben. So ist alda das Schifflon von Meint biß ghen Coln angelegt, hat mich betroffen zw geben 18 albos.

Uff Donerstag nach Conversionis Pauli (31. Januar) pin ich ghen Cöln komen und wir haben da geleger nit können in der Herbrig haben, hab ich mit dem Malen (den Mahlzeiten) in der Herbrig verzert piß vff Dinstag darnach (5. Febr.) 1 Fl. 38 Crewker.

Für geleger und Schlafftrinken und Holt in der Stwben 1/2 Fl.

Item als ich nit zw Wasser noch vff Kolwegen Unfrids halber hab zw der koniglichen Maiestet mugen komen, hab ich zw Coln ein Pferlein mit Satel vnd Zaum gekausst vmb  $8^{1/2}$  Fl. Item dem Knecht für zaumgelt 1 ort eins fl.

Item Doctor Heßler hat mir einen Maulesel gelyhen, den hab ich zwoe nacht in der Herbrig gehabt und für Futer und Stalmit geben 16 albos, zw let 3 albos, für troßrymen und ring an den Satel  $3\frac{1}{2}$  albos.

Uff Dinftag (5. Februar) bin ich komen ghen Berkhaim (Bergheim westl. von Köln). Mitwoch 6. Febr. ghen Ach (Aachen). Donerstag 7. Febr. ghen Mastrich; Freitag 8. Febr. ghen Thyß (Diest, Belgien, östl. von Brüssel); Samstag 9. Febr. ghen Lyr (Lier, Belgien, füdöstlich von Antwerpen); Sonntag 10. Febr. ghen Antwerb, verzert 5 Fl. 4 Stiber.

Stem 27 Stiber geben einen gulden.

Item des Esels Satel hat in gedruckt, hab ich in zu zwenen malen laffen machen und fuellen, darfür außgeben 10 Stiber.

Uff Montag vor Baßnacht (11. Febr.) pin ich komen ghen Mechel (Mecheln), alda dy koniglich Maiestet gesunden, da verzert biß vff den Aschermitwog (13 Febr.) 2 Fl. 6 Stiber, zw Leg 2 Stiber, zw hefften 2 Stiber.

Mitwog pin ich beschyden wider ghen Lyr (Lier). Da verzert 22 Stiber, zw letz 1 Stiber.

Donerstag (14. Febr.) pin ich beschyden wider ghen Antwerb, da hab ich verzert biß uff Freitag nach Invocavit (22. Febr.) vnd für prenholcz in dy Camern 6 Fl. 10 Stiber.

Item ba ift zw mir komen Jörg Kradel meins gnedigen Herrn pot, für den hab ich bezalt 3 mal, kaeit  $9^{1/2}$  Stiber, dann ich hab im briue geben, meinem gnedigen Herrn zw bringen.

Jtem von beden Seteln zw fuellen 2 Stiber, für Bapir  $1^{1/2}$  Stiber, für vier Ensen 3 Stiber.

Item da (sc. zu Antwerb) pin ich von der koniglichen Maieftet gehört.

Den Thürhüttern geschenckt, das mir zw zeitten, so ich zw schicken hab gehabt, dy thür ist geöffnet worden 1 fl.

Item des Schahmeisters knecht, den ich gepraucht hab 1 Fl. Item bei der koniglichen Maiestet hab ich meinem gnedigen Herrn erlangt 2 Mandat, 4 Comission und 2 Sendbrieff, dafür hab ich in der Cangley geben 14 Fl. Und sy haben mir gesagt, sy woltens keinem andern darumb geben haben.

Den Gesellen zw trinkgelt, denn sy haben etlich Briue zum dritten mal müssen endern, das ich sy nit hab wellen annemen 2 Kl.

Von Freytag nach Invocavit (22. Febr.) biß vff Freytag nach Reminiscere (1. März) hab ich in der Herbrig verzert  $4\frac{1}{2}$  Fl. vngerisch  $2\frac{1}{2}$  Stiber; zu hefften  $\frac{1}{2}$  Stiber, zu let 4 Stiber, für prennholz in der Camer 8 Stiber.

Freytag nach Reminiscere (1. März 1499) pin ich zu Antwerb ußgeritten wider ghen Coln zw reitten vnd denselben tag geritten biß ghen Thyß (Diest), da verzert 21 Stiber, zw Let 1 Stiber.

Samstag 2. März zu Mastrich verzert 26 Stiber, zw Letz 1 Stiber.

Sonntag Deuli zu Ach (Aachen) verzert 1 Fl. 2 Stiber, zw Letz 1 Stiber.

Montag 4. März zw Gülich (Jülich) verzert 24 Stiber, zw Letz 1 Stiber.

Montag nach Oculi pin ich wider nach Cöln komen, ist mein pferd in der Herbrig blyben 12 tag. So hab ich den Mawlesel, so mir gelihen ist gewesen, auch einen tag vnd nacht behalten; verzert  $1^{1}/_{2}$  Fl.

Item ich hab alle nacht von einem pferdt müssen geben 2 Kölnisch weiß, der 40 machen 1 Fl. (Silbermünze von 0,67 Gramm Silber Feingehalt) für Stalmit fac. 26 Cölnisch Weiß. Item der Truchses hat in der Herbrig verzert 4 albos.

Item ich hab dy koniglichen Brine zw Cöln lassen abschreiben vnd meinem gnedigen Herrn Copey darvon geschickt; dem Schreyber 8 Areuber.

Uff Samstag nach Dculi (3. März) hab ich meinem gnedigen Herrn dy königlichen Briue ben einem Bürtzpurgischen Poten ghen Bürtzpurg geschickt, dem poten zw trinkgelt geben 12 crewtzer.

Einem Nürmbergerischen poten, daben ich dem Schatzmeister (so. des Bischofs Heinrich) der Hilff halben wider du Swenzer geschriben hab ghen Antwerd zw trinkgelt 6 Stiber.

Item das pferlein hab ich darnach in mein Herbrig zw Doctor Mettelbach in das Haws bracht. Für Hew geben 9 albos, für Stroe 4 albos, den . . . . (unleferlich) zw tragen 1 album, den Stal zu fegen 1 album.

Als der pot von Antwerb wider komen ist vnd mir ein müntliche antwort pracht, hab ich im geben 3 crewher.

Item vff den heyligen Gründonerstag 28. März haben etlicher Fürsten potschaft im prediger (d. h. Dominikaner) Eloster geeffen und da ben dem Mandat (hier in der Bedeutung seierliche Fuß-waschung der Armen mit Festmahl) blyben, ist einer angelegt worden umb 1 Fl., hab ich auch geben 1 Fl.

An dem henligen Palmtag (24. März) hab ich meinem gnedigen Herrn Briue geschickt, dem poten zw trinkgelt geben 4 albos.

Item wider für Hew geben 6 albos, für Stro 4 albos, den Mist außzutragen 1 album.

An dem hepligen Charfreitag (29. März) hab ich meinem gned. Heren wider brine geschickt, dem poten zw trinkgelt 4 albos.

Item dy Marschalck von Bapenhaim müssen allzeit einen Knecht ben der Versamlung haben, der dy versamlung zwsamen sodert, dem muß itliche potschaft einen Gulden geben, dem hab ich auch geben 1 Fl.

Uff Montag nach Oftern (1. April) hab ich mit meinem Wirt Doctor Mettelbach, Thumherr zu Eöln gerechnet vnd pin 4 Wochen bey im gewesen. Hat alle tag für ein person ein ort eins gulden gerechent für Spenß vnd Behawsung vnd geleger; facit für zwo person 14 Fl.

Stem so haben Herr Peter von Aufses ein angen Stüblein innen gehabt, hat er itlichem gerechent für prenholz, licht und dy Geft, so wir zw zeitten geladen haben, darumb das wir auch gesladen sehn worden und dy poten, dy ben uns gelegen sein 5 Fl.

Zw Letz hat itlicher geben dem Hausgesind 1 Fl.

Stem das Pferlein zu beschlahen 4 albos.

Item denselben Tag (1. April) pin ich geritten biß ghen Herpel (Erpel am rechten Rheinufer nördl. der Ahrmündung.)

Da verzert mit 2 pferden, dan der Schatzmeister hat mir eins gelihen 23 Beispfennig, zw letz 1 Beispfennig.

Mitwog 3. April frw sein wir ghen Lint (unweit Erpel am rechten Rheinuser) geritten vnd da dy königl. Maiestet gesunnen, haben die knecht ein Eirinschmalz geefsen. So haben Doctor Gablent vnd ich in einer andren Herbrig angebissen (= Imbiß eingenommen); verzert 7 Beispfennig.

Da hab ich erfarn, das dy königliche Maiestet hat wollen ghen Coblents off dem Rhein faren, hab ich den Truchsesen lassen ghen Coblents faren; pin ich auch off dem Rhein hinauff gesaren ond hab Coblents nit können erreichen, das ich zw lang zw Lints hab müssen verzyhen, ond pin belyben zw Engerß (Engers, Kreis Reuwied), hab da verzert mit dem Schiffson 8 weispfennig.

Stem der Truchses hat zw Coblent nit können einkomen, als vol sein dy Herbrig gewesen, hat einem, der im unter geholffen hat, geschenkt 2 Weispfennig.

Stem dem Thorwarten, der ein auffsehen sollt haben auf mich, wenn ich kom mit dem Schiff, das ich dy herbrig wußt zw suchen, 1 album.

Donnerstag 4. April frw pin ich komen ghen Koblenz vnd hab ein pislein da geffen, vnd dy Zervng für den Truchsesen vnd die zway pferd auch außgericht, hat gemacht 19 Weispfennig, zw Let 1 Weispfennig, zw hefften 1 Weispfennig.

Denselben Tag pin ich geritten ghen Wesel (Oberwesel) und Doctor Issung und ich haben da auch nit können mit den pferden untterkommen, dan unsser Herr König mit etlichen fürsten ist das gelegen, haben wir dy pferdt von uns geschickt über Rhein und sein wir dablyben. Da hat der Truchses geben überzwsarn 2 albos.

Item er ist komen ghen Kwb (Kaub), hat einem, der im unttergeholffen hat, geben 1 album.

Item zw Morgens frw hat er mir einen poten geschickt, mich wiffen laffen, wo er sen, demselben geben 2 albos.

Freytag 5. April frw pin ich von dem Schatzmeister abgefertigt (worden) vnd hab einen mit mir genomen, der zw Fuß mit mir ghen Kwb ist gangen, hab für denselben vnd mich vber Rhein zw faren vnd meinen gespan an widerkomen her wider vber (2te Nebersahrt der Pferde) geben 1 Weispfennig.

Item zw nachts hab ich in der Herbrig verzert 7 albos. Zw Let darumb, das der Wirt mit vnß in der Stat (Oberwesel) was vmbgeloffen und het vnß gern Stallung für dy pferd bestelt 2 Weispfennig.

Item dem, der mit mir ging biß ghen Kwb, 2 Weispfennig. Zu Kwb paps ich frw an vnd hat vier person, den Truchssesen vnd den, der mit mir da hin waß gangen vnd den poten, der mir den Briff unterwegen pracht, vnd richtet auß dy Zerung des Truchsesen mit den 2 pferden, macht 25 Weispfennig. Zw Kwb mußt ich wider vber Rhein faren, geben 2 albos.

Auff denselben Frentag 5. April pin ich geriten ghen Meint vnd daselbs hab ich dem Schahmeister sein pferd, das er mir geslighen hat, lassen wider beschlagen, desgleichen meins auch an etlichen Ensen, darvon gegeben  $6^{1/2}$  Beispfennig. Von einem Kinck in den Satel 1 album.

Des andern Tags hab ich noch ein Rößlein kaufft vnd dem Schatzmeister, als er komen ist, das sein wider geben. Hab dars umb geben mit dem Satel vnd Zawm 9 Fl. Zw Zawmgelt 6 Beispfennig. Von demselben Kößlein zu beschlahen 4 Beiss

pfennig. Für einen Halfterzwgel und einen Zawmzwgel 21 Pfg., den Satel zu füllen 12 Pfg.

Item des Schatmeisters Knecht hab ich von des gelnhen Rößleins wegen zw Trinkgelt geben 10 Weispfennig.

Item ich pin zw Meints blyben von Freytag biß vff Mitwog schierst darnach (5.—10. April), hab 3 nacht und 3 tag drew pferd gehabt, verzert 4 Fl. 21 Weispfennig; zw Letz 3 Weispfenig.

Uff Mitwog nach Quasimodogeniti pin ich ghen Frankfurt fommen mit dem Schatzmeister und Herrn von Lentershaim, dy haben da communiciert und zw morgens und nachs in der prediger closter geessen mit von in gehabt, darnach hat ir einer einen gulden gegeben. Hab ich mich auch nicht wollen sondern und auch geben 1 Fl.

Item zw Frankfurt ist vns warnung gescheen von der Stat. Sey ymandt Bambergerisch vnter vns, der soll sich fürsehen, es sein lewt vorhanden, dy etlich wider dy Bambergerischen geworben haben. Darvmb wir verzogen haben vnd auch darvmb, das der Schahmeister zw schaffen het piß vff Samstag, verzert 2 Fl. 17 Beisspfennig mit samt dem Glaitsknecht.

Uff Samstag 13. April haben wir zw Seligenstat (am linken Mainuser, südöstl. von Hanau) zw mittag geeffen vnd dy pferd ein sutter essen, hab ich verzert 12 Weispfennig.

Zw nacht sein wir kommen ghen Aschaffenburg, da haben wir den Bisthom 13) geladen, verzert 1 Fl. 4 Weispfennig.

Stem an dem Glait und Zerung von Meint aus 2 Fl., zw Let 1 Weißpfennig.

Sontag misericordias Domini 14. April zw Lor verzert (Lohr am Main) 1 Fl. 3 Weispfennig; zw Letz 1 Weispfennig.

Montag 15. April sein wir komen ghenn Bürkpurg, da pin ich obernacht ben dem Schakmeister blyben ond haben dy polnischen ond . . . . . (nicht zu entziffern, vielleicht lübischen) Ret geladen, dy ons vor auch hetten geladen, verzert 1 Fl. 20 Schilling, zw Lep 1 Schilling.

Des andern Tags 16. April pin ich gezogen zw meinem Herrn Thumbrobst vnnd Haußvogt, mit den pin ich herauff (so. nach Bamberg) geritten.

Summa Summarum 199 Fl. 5 Pfd. 4 Pfg. 14)

<sup>13)</sup> Statthalter des Erzbischofs von Maing.

<sup>14)</sup> Die Gesamtsumme ber Reiseausgaben beträgt bemnach wenig über

Item ich hab von dem Camermaister entphangen  $2^{1/2}$  C Fl. (= 250 Fl.).

Compensatione facta pin ich dem Camermaister schuldig blyben 50 Fl. 3 Pfd. 8 Pfg.

Das hab ich obgenannter Linhard von Egloffstein Hrn. Johann Senfft, meins gned. Herrn Camermaister mit diesem Register vberantwort."



<sup>51/3</sup> Kilogramm Silber bei 96 Reisetagen. Von ben Ausgaben treffen 39% auf bie Berpflegung bes Reisenden samt seinen Begleitern und die Erhaltung der Pferde, 12% auf Trinkgelder aller Art, 10% auf Ankauf von Pferden und Reisebedarf, wiederum 39% auf alle sonstigen Reisenukosten.

## Nie Tivolevin in der denischen Litteratur des 18. Aahrhunderts.

Bon Richard Rofenbaum.

Während in den früheren Jahrhunderten bis zum Beginn des 18. der Tiroler selten oder gar nicht in der schönen Litteratur Erwähnung geschieht, es sei dann, daß auf ihre obligaten Kröpfe verwiesen wird, wie in Holbergs lateinischem Roman: Nicolai Klimmii Iter Subterraneum (S. 191 der Ubersetzung von Wolf), so wendet sich ihnen mit einem Male von da ab ein reicheres Interesse zu. Wir wissen aus geographischen und historischen Werken, deraleichen aus Reisebeschreibungen und ähnlichen Berichten, daß die ärmliche Bevölkerung Tirols darauf angewiesen war, außer Landes thren Erwerb zu suchen und ihre Fähigkeiten in den Dienst fremder und oft recht ferner Herren zu ftellen, bevor das Reise= fieber und die Vorliebe der Ausländer für die Tiroler Berge den Dingen eine umgekehrte Gestaltung gaben. — In dem kleinen "Bentrag zur öfterr. Bölferfunde von J. Rohrer: Über die Tiroler. Wien 1796" ift zum ersten Male mit großer Kenntnis von Land und Leuten und der zerftreuten litterarischen Anmerkungen zu= sammengefaßt worden, was die Tiroler mit den anderen Alpen= bewohnern gemein haben, was sie von ihnen scheibet. Als Motto bedient sich der gelehrte Verfasser eines Ausspruches Mirabeaus aus seiner Schrift La Monarchie Prussienne (Paris 1788), der schon erkennen läßt, daß man auch in der Fremde ein richtiges Urteil besaß, wenn man sagte: Le Tyrolien est brave, endurcie dans la fatique, très bon tireur, et on l'emploie avec succès dans les troupes légères. In neuerer und neuester Zeit hat es nun am wenigsten an Außerungen über das kleine Bergvolk gefehlt; alle lauten höchst lobend und anerkennend bis ins Einzelnste, und

wer nicht aus eigener Erfahrung urteilen darf, der findet in Ludw. von Hörmanns "Inroler Bolkstypen", Genrebildern par excellence, Zeugnisse und objektive Schilderungen in Menge. Der genannte Verfasser der "Tyroler Volkstypen" und der weit über die Grenzen seiner Heimat bekannte Janaz Zingerle haben sich die größten Verdienste um die kulturelle Erforschung Tirols erworben. In ihren hierher gehörigen Schriften und den sonst einschlägigen Darstellungen vom Tiroler Bolk aus früherer Reit ift der breiteste Raum den verschiedenen Gruppen von Händlern gegönnt, die trot der veränderten Berkehrsmittel der Landbevölkerung der öfterreichischen Provinzen heute noch unter dem Namen der "Graner" ganz geläufige Gestalten oder wenigstens Jugenderinnerungen find. Die Zillerthaler Sandschuhhandler und Ölträger, die Imfter Vogelhändler, die Tefiner Bilderhändler und die Grödner Schniger, das find Begriffsverbindungen, die ihre Tradition haben und deshalb nicht sobald der Vergeffenheit anheim fallen werden, felbst wenn ihre Bedeutung für Handel und Wandel aar nicht mehr in Betracht kommt, wiewohl man auch in diesen Dingen nicht zu optimistisch sein darf. Justus Möser zum Beispiel, der sich in seinen "Patriot. Phantasien" (I, 98) über die Frage ereifert, ob seinen Landsleuten die "Hollandgeherei" von Ruten oder von Nachteil sei, erwähnt unter den abwägenden Gründen auch die Gewohnheit und Notwendigkeit anderer Nationen, außer Landes Dienste zu suchen und im eigenen Lande sich von fremden Meisterhänden dienen zu lassen. "Die Iproler reinigen unsere Teiche" heifit es da; also eine Spezialität, an die heute kaum noch die Erinnerung anknüpfen kann.

Der Tirolerin geschieht im allgemeinen keine besondere Erwähnung; es sei denn, daß man bei der Beschreibung von Land und Leuten die Eigentümlichkeiten des weiblichen Geschlechtes in Tracht oder Sitte kennzeichnet oder darauf hinweist, daß die Weiber sich vornehmlich dem ihnen angemeffenen Handel mit Spiken widmen 1). Soweit Aufführung und Moral in der Fremde zur Sprache kommen, so stimmen die Zeugnisse in der Erteilung höchsten Lobes überein. So die Kenner von früher und von heute.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. in Gnarinonins: Die Grenel der Berwüftung. Ingolsftadt 1610. fol. Für die Sittens und Kulturgeschichte jener Zeit, insbesondere Tirols, ift das Buch sehr reich an den mannigfachsten Bezügen.

Einen leisen Schimmer, daß man auch anders darüber dachte. erreat schon die Bemerkung Goethes im 2. Buche von Wilh. Meisters Lehrjahren (9. Kap.). Da treffen wir die versprenaten Glieder von Schauspieltruppen um Meister geschart, auf einem Ausfluge zu Schiffe begriffen. Man beratschlagt, auf welche Art man sich die Zeit vertreiben solle. Laërtes schlägt vor. ein Stück zu ertemporieren und die lebhafte Philine greift diesen Vorschlag furze Reit nachher mit Energie wieder auf, als Madame Melina ihr Talent im Recitieren eines "Gedichtes von der beschreibenden Gattung" zu entfalten begonnen hat. Philine sett diesmal den Vorschlag auch durch. Der polternde Alte soll einen penfionierten Offizier spielen, Laörtes einen vacierenden Jechtmeister, der Bedant einen Juden. Philine felbst will "eine Tyrolerin" machen und überläßt den Übrigen, sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte fingieren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen seien. die soeben auf einem Marktschiffe zusammenkomme. Philine fängt sogleich mit dem Juden ihre Rolle zu spielen an, und eine allgemeine Heiterkeit verbreitet sich. Die ganze Beranstaltung ift als eine Art Pfänderspiel gedacht, wie sich aus dem folgenden ergiebt, da jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charafter herausgegangen war, ein Pfand geben mußte. Melina wollte einen reisenden Engländer vorstellen, konnte aber auf keine Beise in seine Rolle hineinkommen. Er ward also fast völlig ausgeplündert. - Aus diesen wenigen Andeutungen läßt fich mit ziemlicher Sicherheit erschließen, daß es sich hier um keine litterarische Anlehnung irgendwelcher Art handelt. Wenn auch pensionierte Offiziere und Juden nicht gerade zu den feltensten Figuren dramatischer Aufführungen gehören, so ist der reisende Engländer oder der vacierende Fechtmeister doch sicherlich nur ein aus dem Leben genommener Charaftertypus, der nach einem litterarischen Vorbilde aar nicht verlangt. Für diese Rollen liefen die Modelle in der Welt herum. jede Bewegung, jedes Wort fast konnte an dem Archetypus gemeffen werden; der allen unverrückbar feststand. Und genau so muß es sich mit der Tirolerin verhalten. Wenn Philine selbst diese Rolle wählt, dann ift sie auch überzeugt, daß ihrem Wesen vieles eignet, was zu den typischen Eigentümlichkeiten der Tirolerin gehört. Sie, die wir alle kennen, mit ihrer Munterkeit und den gefälligen, zugänglichen Manieren, das junge icone Beib mit der

zu Tage liegenden Leidenschaftlichkeit, das lofe, holbe Geschöpf. das nur nach Scherz, Luft und Genuß verlangt, gutmutig und dabei doch auch farkastisch, selbst gegen Freunde — mit einem Borte, der liebenswürdige Leichtsinn Philinens muß also das verkörpern, was Goethe vergleichungsweise zwischen ihr und einer Tirolerin hervorgehoben wiffen will. In der Gestalt Philinens erfteht und gleichsam eine klaffische Zeugin für die hervorftechendsten Merkmale eines hausierenden Tirolermädchens. Die dramatische Litteratur weift meines Wiffens nur ein Beifpiel dafür auf, das ift die kleine Rolle der Tirolerin in Goethes Jahrmarktsfest zu Plundersweilern (1774), in deffen Ettersburger Aufführungen (1778) Corona Schröter in der Rolle der Tirolerin erschien. Möglich ift es, daß Goethe im Bilhelm Meifter diese Aufführungen porjchwebten. Bohl aber laffen fich Züge, die das Befen einer Tirolerin schärfer kennzeichnen, aus der epischen Litteratur des 18. Jahrhunderts herausheben, wodurch vielleicht auf indirekte Weise die Goethe'sche Stelle einen litterarischen Stütpunkt erhält.

Allerdings ist es nötig, in die Niederungen des Schrifttums herabzusteigen. Drei verschieden lautende Titel solch epischer Erzeugnisse sind uns aufbewahrt, die wahrscheinlich nur eine Geschichte in drei verschiedenen Ausgaben oder Auflagen kennzeichnen sollen. H. Hann in seiner Bibliotheca Germanorum Erotica verzeichnet alle drei, das dritte kennt auch Goedekes

Grundriß (IV 209, 8).

1. Lustige Lebens= und Liebesgeschichte der Tyrolerin Trutschele; nebst den furiösen Liebes= und Reise=Begebenheiten derer Tyroler= Mägdchen Sophel, Josepha, Clara und Laura. Aus dem Französ.

übersett. (circa 1740). 80.

2. Merckwürdiges Leben einer sehr schönen und weit und breit gereiseten Tyrolerin, Nebst vielen andern anmuthigen Liebes-Geschichten. Vormahls von Ihr Selber in Französischer Sprache beschrieben, Jeho aber wegen sonderbarer Artigseit in das Teutsche überseht, und der Hochlöbl. Freymaurer-Gesellschaft dediciret von Jacques Le Pensif. Franckfurt 1744. 8°. [Das von mir benutte Exemplar: Franckfurt und Leipzig 1744. 8°. 272 S.]

3. Merckwürdiges Leben einer sehr schönen und weit und breit gereiseten Tyrolerinn. Francksurt und Leipzig 1746. 8°.

"Bon Deer" fagen hann und Goedeke übereinstimmend.

Mir war nur der unter 2. genannte Druck zugänglich, der wie erwähnt, einen anderen Druckort als der bei Hahn verseichnete Titel aufweist. Daß 2. u. 3. identisch sind, wenn auch nicht identische Drucke, sagt der übereinstimmende Anfang des Titels. Daß auch 1. einen gleichen Inhalt hat, wird sich aus dem folgenden leichtlich ergeben.

Ueber den Verfasser konnte ich trot der Angabe des Namens Deer (bei Sann und Goedeke 2) nichts erfahren; ob dies der Name des Verfassers oder nur der des Verlegers ift, geht aus der Ungabe mit Beftimmtheit nicht einmal hervor. Aber man darf annehmen, daß der Autor kein ungebildeter Mensch war. Er wirft mit mythologischen Vergleichen um sich, spricht französisch, war auf Akademien gewesen und hat sicherlich manches Semester wie in der Studierstube so in Gesellschaft luftiger Rumpane zugebracht. Denn er zeigt fich recht vertraut mit den studentischen Sitten und Unfitten seiner Zeit, er kennt einen ganzen Teil Deutschlands, besonders genau Leipzig mit seinen prächtigen Lindengängen und angenehmen Gärten und seinem anmutigen Rosenthal, er weiß viel von den Einwohnern dieser Stadt zu erzählen, nament= lich von dem Leben und Treiben während der Mefizeit und kommt bei den verschiedensten Gelegenheiten gerne darauf zu sprechen. Seine Heimat wird nicht gar zu fern ab davon liegen, dafür sprechen einzelne dialektische Eigentümlichkeiten. Reben dem Lokal= patriotismus hat er auch Raum für Vaterlandsliebe im weiteren Sinne. Das bezeugt seine Abneigung gegen französisches Wesen in Sitte und Sprache, seine Ereiferung gegen die Fremdwörter= Und schon daraus läßt sich schließen, daß der Roman keine Übersetzung aus dem Französischen ift, sondern "wohl deutsches Gewächs", wie schon Hann (a. a. D. S. 156) vermutet. Der

<sup>2)</sup> M. von Waldberg danke ich die Mitteilung, daß die gemeinsame Quelle beider Bibliographen J. J. Schwabes Catalogus Bibl. selectae, Leipzig 1785, sein dürfte, worin sich (II, 298 unter Nr. 13570) unser unter J. verzeichneter Druck sindet mit der Anmerkung: "Ist von M. Deer in Leipzig verfertiget". — In dem gleichen Bande verzeichnet Schwabe (Nr. 14666) auch folgenden Titel: "Der die Schäte des Reichthums in der neuen Welt suchende und nicht sindende Tyroler in einer anmuthigen historischen Beschreibung und moralischen Borstellung des Lasters der Unzufriedenheit. Dresden 1751. 8°." Das Buch diente wohl zur Illustration unserer einleitenden Besmerkungen. Leider war es nicht aufzutreiben.

Hinweis des Titels auf ein französisches Original soll entweder ein Zugeständnis an den Zeitgeschmack oder eine Schlauheit des Verlegers oder gar ein Mittel sein, die Nachforschungen nach dem Verfasser zu erschweren, oder alles dies zusammengenommen.

Der Inhalt des Romans ift frivol, ohne jeden tieferen Gehalt, auf den Küßen einer recht primitiven Technik ruhend. Eine zur Dirne gewordene Tirolerin erzählt ihre Lebensgeschichte (in vier Büchern), der in fast gleichmäßiger Ausdehnung die Erlebnisse anderer Tirolermädchen, wie wir sie aus dem Titel des oben unter No. 1 citierten Buches kennen, gegenüberstehen. Benig individuell, also recht schablonenhaft find die Charaktere gezeichnet, die Begeben= heiten ohne Vorbereitung und Nachwirkung ruhig aneinander gereiht. Die Erzählung der Ereigniffe ift mit vielen Briefen untermischt und die Saupthandlung gestaltet sich nach den von der Heldin felbst ausgesprochenen Worten: Eine junge 5 . . ., eine alte Betschwester, ja fast noch paradorer, denn die Erzh . . . Trutichele wird durch eine gunftige Fugung des Schickfals, keineswegs durch eigenes Zuthun Lehrerin der deutschen Sprache in Frankreich, innig befreundet mit einer hochgeftellten Perfonlichkeit, deren Kinder ihr zum Unterricht anvertraut werden, und sogar zur — Dichterin, aus deren Munde das Lob der Teutschen Sprache und das Lob der Poefie der Lefer zu vernehmen gezwungen ist, obaleich weder ihre Erziehung noch ihre Lebenserfahrungen den Berfasser berechtigen, seiner Phantasie ein gar so freies Walten zu gestatten. Das einzige, was in dem Roman mit voller An= schaulichkeit geschildert wird, ift das Leben einer Buhlerin in jener Zeit.

Bandertrieb und Sinnlichkeit sind traditionelle Güter in der Familie Trutscheles. Wenn sie auch als reine Magd vom Hause zieht, so bereitet es ihr doch keinen Augenblick auch nur die geringste Sorge, auf die "Kaffee= und andere Häusenblick auch nur die geringste Baren seilzubieten. Der erste Versucher wird auch gleich zum Versührer beglückt. Wie wenig Mühe und Geld ihm das kostet, das erzählt die Heldin auf S. 18 recht umständlich. Originell ist der Schluß dieser pikanten Episode: "Da der Morgen andrach, stund er auf, ließ eine Chokolade machen, einige Melonen sollten die vom Kampss gant schwachen Krässte wieder erquicken". Und hier der Schlüssel zu allen folgenden Ereignissen: "Dieses ist der

Tyroler Mädgen ihr bester Verdienst, wie ich hernach erfahren habe. Es heißt zwar allemahl, sie haben es mit ihrer Waare er= worben, aber nichts weniger, als dieses." Clare, so heißt unser Trutschele eigentlich, macht nun rasch Carrière, auf der Laufbahn einer Benusmaad. Aufklärungen, die sie der mit ihr zufällig zusammentreffenden Landsmännin Laura dankt, ebnen ihr den abschüssigen Pfad noch mehr, und Hand in Hand mit ihrer geübten Mentorin durchwandelt sie nun alle Wege und Winkelzüge des Lasters. Jugend, natürliche Schönheit und Ungezwungenheit im Auftreten ermuntern selbst den schüchternsten Jüngling, sich Zutritt bei Trutschele zu verschaffen. Wer nicht freiwillig bezahlt, wird gezwungen, und wer freiwillig bezahlt, wird überdies noch bestohlen. Die belebten und vielbesuchten Mehorte sind das Reiseziel des edlen Baares, denn von den Musensöhnen ist nur wenig Geld, desto mehr Scherz zu erwarten. Und den meisten Zuspruch erhoffen und finden die Beiber von "denen daselbst befindlichen Raufmanns= Dienern (Kommis)". Es ift rührend zu lesen, in welch patriarchalischer Einfachheit das damalige Geschlecht manchmal noch dem Tauschhandel oblag. Ein solcher "Er", von denen auch hier jo häufig die Rede ift, stellte sich um die vereinbarte Zeit bei "Ihr" ein, "brachte ein Baket Kaffee und Zucker mit fich, welchen sie zubereiten ließ und den sie miteinander verzehreten. Nachdem der Raffee verzehret, ließ er einige Flaschen Bein bringen, welche unsere Geister ziemlich ermunterten, so daß er sich zu mir nahete . . . " (S. 40.) Trutschele wohnt mit der Freundin bei einer alten. aber wenn gut entlohnten, dann auch recht zuvorkommenden Wirtin, fehr bequem eingerichtet, kleidet sich, wenn sie ihre heimische Landes= tracht ablegt, vornehm und auffällig, macht sogar große Toilette, brennt sich die Haare, bedeckt ihren Kopf mit einer Haube und läßt sich in einer Sänfte tragen, so oft ein Galan sie zu gemein= samem Theaterbesuch eingeladen hat. Die Mahlzeiten mit den Berehrern werden immer nur in einer Privatwohnung eingenommen, meift auf ihrem eigenen Zimmer, und von der Wirtin besorgt. Denn den Besuch öffentlicher Lokalitäten wagt man gemeinsam noch nicht. Natürlich träat Trutschele ihren Warenkasten selten mehr mit sich, und wenn dies schon geschieht und ein junger Herr gelegentlich auf der Straße ihr zuruft: Trutschele, zeige mir deine Ware! so denken beide im entferntesten nicht an Spiken, Rähnadeln, Parififche Zahnftocher und Karlsbader Stecknadeln, auch nicht an rote und weiße Steine und Dhrgehange, die gewöhn= lichen Schätze eines derartigen Käftchens. Zum Verkehre mit den schlauen Studios gehört ichon ein gemiffer Grad von Raffinement, um nicht überlistet und ausgenutt zu werden; denn die verstehen es. durch ihre immer heiteren Späße die Dirne anzulocken, auf ihr Kneiplokal zu bringen, sie zu berauschen und zu trautbrüderlicher Polpandrie fich gefügig zu machen. Zum Schluß wird die Betrogene noch geneckt und mit Schimpf aus dem Hause gewiesen. Hat sie aber durch den Verkehr mit der Freundin gelernt, was zu ihrer Vervollkommnung noch fehlte, dann ift sie auch gefeit gegen folche Studentenstreiche, sie geht unter Umständen willig darauf ein, im Vorgefühl eigener Überlegenheit, um frivol und unbarmherzia Rache zu üben für einmal von anderen erlittenes Unrecht. Sie huldigt kommunistischer Lebensansicht im engen Kreise, gemeinsam zu genießen, so lange etwas da ift, zu darben, wenn das Geschäft stockt. Und so ist es nur ein Aussluß ihres natür= lichen Leichtfinns, daß sie selbst großmütiger Regungen nicht bar ift, reichlich schenkt, wenn sie selbst hat. Nichts beachtet sie so genau wie den Regelkoder des Aberglaubens, sie ist vertraut geworden mit der Kunft, die allmählich schwindende Jugend durch Schminke wieder hervorzuzaubern. Das Rauchen gehört längst zu ihren Lieblingsgewohnheiten. Sie finkt immer tiefer, beteiligt fich an der Modekrankheit der zeitgenössischen Studentenschaft, an dem fogenannten "Schießen", zu deutsch: ftehlen (vgl. jest 3. Meier, Hallische Studentensprache. Halle a. S. 1894, S. 15), und nun da sie reif ist für das Zuchthaus und ihr die "Handthierung", wie man sich damals euphemistisch ausdrückte, auch nicht mehr Bergnügen macht, leitet fie ein guter Stern in die oben angedeutete Bahn der Tugend und einem unverdienten, ungeahnten Glück entgegen, so daß sie sogar noch die Freude erlebt, mit ihrem Baftard von Sohn vereint zu werden, große Reichtümer zu erwerben und einen nur von unsauberen Erinnerungen verdüfterten Lebensabend zu genießen. Ihr zur Seite fteht die schon genannte Laura, die abgefeimte Lehrerin Trutscheles, die als langjährige Maitreffe ihr Dasein gefriftet hat, und Josepha schließlich, die den niedrigsten Grad von Prostituierten vorstellt, giebt uns Ge= legenheit durch ihre Autobiographie bis in die Verbrecherkreise zu

blicken. Dahin wollen wir nicht folgen. Diese Fundgrube schöpfe ein Kulturhistoriker für seine Zwecke aus. Josepha hat es am beften verstanden, der vorübergehenden Männer Aufmerksamkeit durch starres Anblicken auf sich zu ziehen, auf der Straße ein Gespräch anzuknüpfen und sie hat es auch am weitesten, will hier fagen, am tiefsten gebracht. Als Gegenstück zu diesen Schatten= gestalten lernen wir auch Lauras Schwester Sophel kennen, die es mit der Tugend und der Keuschheit von Anfang an ehrlich meint. Weil sie sich der großen Anfechtungen, die sie als Tirolerin in der Fremde erleiden müßte, gründlich bewußt ist, so greift sie zu einem ganz eigentümlichen Mittel, "um den Glanz ihrer Schönheit zu verdüftern." Sie beftreicht ihr Gesicht mit einer bräunlichen Farbe, damit "ihre Bildung kein Unglück erregen "Denn, geliebte Clare, sagte Sophel zum Trutschele, möchte". meine ordentliche Karbe ift ganz anders, zugleich nahm sie ein blau Waffer, beftrich fich damit und zeigte mir das schönfte Geficht, so ich jemals gesehen habe. Hierauf nahm sie eine bräunliche Erde, verschaffte sich die vorige Farbe wieder, und redete also weiter . . . u. s. w." Sophel hört mit Erstaunen, was ihre Landsmännin von den "ordentlichen Belohnungen der Unkeuschheit" zu erzählen weiß, und entsett sich über die Mitteilung, daß ein= mal ein böser Zufall Clarens "Beftung" zu einer unglücklichen und für viele Besucher verderbenbringenden gemacht habe. Sophel hausirt mit ihren Waren, erkennbar an ihrer Kleidung, die sie auch nicht ablegt, als sie eine Zeit lang in einem gräflichen Hause als "Tirolerin" ein Unterkommen findet, d. h. als erotisches Schauftück, wie man sich heute etwa einen Regerknaben hält.

Frömmigkeit gehört zu den Zierden ihres Wesens, durch Gesang die Herrschaft zu belustigen ist ihr Beruf in dem gräflichen Hause. In diesem Punkte dauert auch heute die litterarische Tradition fort, wiewohl es thatsächlich selten mehr vorkommen mag, daß eine Tirolerin geradezu als Sängerin in ein Hauswesen aufgenommen wird. Die gewöhnliche Anredesormel im Hause und auf der Straße ist "Trutschele" als eine Art Gattungsbegriff für sede Tirolerin. Es ist dies der noch heute übliche Kosename für Kinder in Tirol (Vergl.: Schöpf-Hofer, Tirol. Idiotikon 762) und mit dem mhd. trût, trûtelin gleich Puppe, Püppchen zusammenzuhalten<sup>3</sup>). Als

<sup>3)</sup> Bgl. jest auch Erich Schmidts Rezension von Fr. Kluge, Deutsche Studentensprache in der Zeitschr. des Bereins für Volkskunde, V, Heft 3, S. 27.

Gattungsbegriff werden wir es auch noch bei Bürger antreffen. Nicht selten erfreut sich die Tirolerin einer Begegnung mit Lands-leuten. Die Freude darüber ist immer sehr groß. Tiroler ziehen ja in Gruppen von Messe zu Messe durch die Welt und lassen sich am liebsten als Sänger und Tanzkünstler bewundern. Überall werden sie auf's herzlichste begrüßt. Und so erinnert sich auch unser Trutschele dieses ihres Vermögens, um in ihrer Tugendperiode zur Verherrlichung einer Hochzeit im Hause einer Pariser Herrschaft die höchste der Überraschungen zu bieten, indem sie den vornehmen Gästen in einer Vermummung einen echten "Tant nach Art der Tyroler" vorsührt. Die Bewunderung aller erreicht denn auch den höchsten Grad.

Also hausteren, singen, tangen und — buhlen, das ift der Inbegriff der Fähigkeiten einer wandernden Tirolerin nach unserem Roman. Der Verfaffer meint es gut mit den Tirolerinnen, an feiner Stelle bricht irgend eine gehäffige oder tendenzibje Spite durch, und so dürfen wir ihn denn auch nicht der Parteilichkeit zeihen, vielleicht nur - jur Entschuldigung der Tirolerin fei es gesagt — einer gehabten persönlichen Erfahrung bezichtigen. — Sophel, Josepha, Clara und Laura find auf dem Titel des unter 1. genannten Werkes als handelnde Personen verzeichnet. Alle vier finden sich in unserem Roman wieder, Trutschele ist, wie wir gesehen haben, nur die Anrede für jede Tirolerin und weil in Rorddeutschland etwas erotisch flingend, zum Haupttitel gemacht worben. Daß der Roman sich großen Zuspruchs erfreute, scheint aus den drei (vier?) Auflagen, die wir nach dem Obigen für ihn in Anspruch nehmen dürfen, hervorzugehen. Aber es ergiebt sich dies noch aus einer anderen litterarischen Rundgebung niedrigen Ranges, der des durch Leffings Erwähnung an der Sterblichkeit feines Ramens behinderten Beinr. Aug. Offenfelder, in deffen "Geschichte des Frauenzimmer-Pantoffels" (Dresden 1753; fehlt bei Goedeke und in der Allgem. D. Biogr.) fich auf S. 27 folgende Bemer= fung findet: "Wenn die Frau Besuche gab, so erzählt der Pan= toffel von seiner früheren Herrin, vergudte fie" - und damit ift wieder die Saushälterin gemeint — "ihre Zeit am Fenster, oder las die ihr unschätzbaren Bücher, von denen sie die schöne Eprolerin am meisten anprieß." Damit lernen wir auch die Leserkreise unjeres Romans fennen und die Bewertung zeitgenösiischer Stimmen.

Für mehr als "Cammermägdchen"-Lektüre gab fich das Buch auch nicht aus. Darauf deutet schon der ganze Druck, namentlich das marktichreierische Titelblatt, das in abwechselnd roten und schwarzen Lettern fein Publikum lockt. Seute ift die Geltung des Buches entschieden höher, wenn man es auch nur als Quelle des studentischen Treibens in jener Zeit ausschöpfen wollte, wofür ich mir es zu anderer Gelegenheit aufspare. Im übrigen hat der Verfasser nicht verabsäumt, seinem Erzeugnis ein recht fräftiges moralisches Röpfchen anzuhängen und auch im Laufe der Erzählung seinen Personen Worte in den Mund gelegt, durch die er sich berechtigt fühlt, am Schluffe darauf hinzuweisen, daß er sein Buch geschrieben habe, um "junge Leute vor den Lockungen unkeuscher Beibs-Versonen zu warnen, damit sie nicht in deren Netze fallen und an Gut und Gesundheit Schaden nehmen." Er knüpft an seine Geschichte die recht unpaffende Betrachtung, "daß G. L. Tugend stets über Lafter triumphiere" und will an seinem höchst ungeschickten Beispiel gezeigt haben, daß "nichts vortrefflicheres als dieselbe in der Welt zu finden sen. "4)

Zwei neue Seiten lernen wir an der Tirolerin durch Thümmel kennen. Im fünften Gesange der "Wilhelmine (DLD. 48, S. 32) schildert er die ganze Reihe von Gästen, die sich zum Hochzeitsfeste seiner Heldin einfinden. Den Beschluß des Einzuges bilden

<sup>4)</sup> Gine Reihe von ähnlich lautenden Büchertiteln wie der des behanbelten Romans haben mich verführt, nach ihnen zu suchen. Ich habe nur eines bieser Bücher erlangen können nub zwar das der Abfassungszeit am nächsten gelegene, aber darin keinerlei Beziehung zwischen Trutschele und ihm gefunden, es sei denn der von Ferne in etwas anklingende Titel: Das Leben ber schönen Defterreicherin, beschrieben von Sincero. Frankf. u. Lpg. 1747. Der Inhalt gehört aber durchaus nicht hierher. Unzugänglich blieben mir: Das Leben der schönen Engelländerin (1748) und: Leben und Berrichtungen einer großmüthigen Hollanderin, im grunen Busche 1779. Mit dem erstge= nannten ift nicht zu verwechseln die rührende Erzählung von Joh. Abam Braun, einem der bekanntesten Bielschreiber: Die schöne Desterreicherin oder Carolinens Schicksale von Desterreich nach Preußen. Frankf. u. Lpz. 1779. Der frühere Befiger des von mir benutten Eremplares auf der Rgl. Bibliothet urteilte lakonisch und gerecht auf dem Rande des Titels: Dummes Zeug! -Sowohl die eben angeführten wie auch die oben behandelten Romane stehen alle in einem äußeren, formalen Zusammenhange mit ben Buhlerinneuromanen früherer Jahrhunderte, bei ber Spanierin Picara beginnend und bis zur Leip= giger "Jungfer Robinson" sich fortsetzend.

zwei Gesellschafter des Hofmarschalls. Der eine von ihnen ist der "graugewordene Hofnarr, der mühfam den ganzen Weg auf Einfälle dachte, mit denen er die Gesellschaft beluftigen wollte. aber sein leerer Ropf blieb ohne Erfindung. Oft weinte der Arme, daß fein Alter ihm das Ruder aus den Sänden mand, das er so lange glücklich regieret, und um welches sich jett der fürst= liche Läufer, der Oberschenk und — eine dicke Tyrolerin riffen." — Also auch hier am Hofe des Marschalls muß eine Tirolerin ihre Künste zur allgemeinen Rufriedenheit und Beluftigung geübt haben, in dem Maße sogar, daß sie Ausprüche darauf erheben fonnte, an Stelle des invaliden Hofnarren Berwendung zu finden. Und so rundet sich denn unter Thümmels Händen unser Bild von einer Tirolerin auch körperlich recht wesentlich, wenn er sie als dick bezeichnet; er weicht aber damit von der allgemeinen Schilder= ung und den Darftellungen in den und erhaltenen Holzschnitten ab, wie denn auch eines 3. B. an der Spite des oben behandelten Romans fich findet, das mit "Brühl" figniert, in der Zeichnung der Geftalt und des Koftums nicht gerade Tadel verdient. Physiognomie und der Hintergrund bleiben lieber unbesprochen. Es ist bekannt, daß das Amt eines Hofnarren und Lustiamachers in jener Zeit noch nicht gerade zu den entehrendsten zählte. Ich brauche nur daran zu erinnern, daß der bekannte Herausgeber der größten Totengesprächsammlung, David Kahmann, ein viel umbergetriebener Schriftsteller untergeordneten Ranges, der mit dem ge= nannten Joh. Ab. Braun manchen gemeinsamen Zug in Leben und Schaffen aufweift, sogar eine Zeitlang nach Gundlinge Tode trot seines Titels als Geheimer Staatsrat und trot seiner Stellung als Präfident der Akademie der Wiffenschaften in Berlin Hofnarr Friedrich Wilhelms I. war. Daß es jedoch auch Leute gab, die anders als Fasmann dachten, beweift schon Thümmels ironisierende Bemerkung an dieser Stelle. — With scheint übrigens eine besonders geschätzte Eigenschaft an den Tirolerinnen gewesen zu sein. Bon einer witigen Tirolerin zu sprechen, mag aber fast pleonastisch geklungen haben. Ein trauriger Rest dieser Begriffs= verschmelzung ift uns in einem recht selten gewordenen litterarischen Denfmal des 18. Jahrhunderts erhalten geblieben, das direkt den Titel "Die Witige Tyrolerin" führt. Es find die Trümmer einer kurzlebigen Wochenschrift im Verlage von J. J. Bauer in Nürnberg

1765, die es nur auf 16 Nummern und ebensoviel Bogen gebracht hat. Der Inhalt ift recht unbedeutend, sogar unter dem Niveau der Wochenschriften aus dem Anfang des Jahrhunderts, die satirischen Anspielungen meist ganz unverständlich, weil allzu persönlich und lokal, wenige Einzelheiten blos von allgemeinerem Intereffe. So findet fich darin eine Wirtshausszene mit einigen recht frischen und naturalistischen Zügen im Deutsch der öfterreichischen Alpenländer, die manche Aehnlichkeit mit dem Baudeville-artigen Gedicht Vadés, des Vaters der Dichtung der "Halle" in Frankreich, La pipe cassée, aufweist, ferner eine Kritik von Lessings Werken und ein Brief in judisch-deutschem Jargon. Gerade das Letzte scheint mir unzweifelhaft als ein Stich gegen Chr. G. Richter zu fein, den befannten Nürnberger Verfasser vieler "Chroniken in jüdischdeutscher Schreibart", deffen Leben und Wirken sich würdig an das ber schon genannten Braun und Fasmann anreiht. Richter seiner= seits hielt der eingegangenen Wochenschrift eine mehr bissige als wißige Leichenrede in seinem selten zugänglichen "Sendschreiben an die witige Tyrolerin. Nürnberg 1765", woraus leider der Rame bes Verfaffers der Zeitschrift mit Sicherheit nicht hervorgeht. Er überschüttet darin namentlich den Verleger mit eitel Hohn, sodaß man einen Augenblick 3. 3. Bauer 5) für den Verfaffer halten könnte. Aber ein am Schlusse des Sendschreibens genannter "Andreas Lucker, Handlanger am Parnaß in Poetisch= und Saty= rischen Verrichtungen" scheint denn doch auf eine andere Person= lichkeit zu weisen. Sch habe keinen Erfolg zu verzeichnen auf der mühevollen Suche nach einem Andreas Lucker im damaligen Rürnberg. Ihn nennt nämlich Richter direkt den "Erzeuger" der "Bitigen Tyrolerin". Für das Wesen der Tirolerin ift aus dieser Zeitschrift wenig mehr als die allgemeinsten Züge zu erfassen. Naive Offenheit oder deutlicher gesagt Grobheit ist der hervor= stechendste Zug, den der Herausgeber sich zu eigen macht. Er nennt es: recht gebürgisch reden und rechtfertigt den Titel seines Journals mit den Worten: "Wer die Tyroler Mädgen kennt, wird wissen, das ihr Umgang angenehmer als mancher Fräulein Schlender oder Mademoiselle Andrien ift. Sollte jemand das un-

<sup>5)</sup> Bgl. über ihn: Albr. Kirchhoff, Beitr. zur Geschichte des beutsehen Buchhandels. Leipzig 1853, II, 206, Ann. 22.

besonnene Urtheil fällen, ich hätte meiner Tyrolerin Handelswaaren aufgeladen, welche ihrem Beruf nicht gemäß ist [fo!]; dem gebe ich zu bedenken, daß auch zuweilen das Hoch-Chrbare Frauen= zimmer mit einer physikalischen Betrachtung über die Natur der Hermaphroditen oder sogenannte Zwiedorn b unterhalten wird." Und gelegentlich einer Auseinandersetzung "Über den Bith" im 4. Stück (S. 50) bezieht er sich noch einmal abwehrend auf seinen Titel: "Ich wollte fast darauf schwören, wie dieses witzlose Geschlecht von einer witigen Tyrolerin gehört hat, es werde eine Sammlung von lauter Narrenpossen vermuthet haben." Also diesmal wieder der hervorragendste Zug das Possenreißen. — Und Richter in seinem Sendschreiben richtet sein Augenmerk in der Verspottung der litterarischen Miggeburt vornehmlich auf die Verhöhnung der übelgeratenen Auschläge des Verfassers und hält sich dabei immer in dem Bilde, daß eine wikigsein-wollende Tirolerin dem Publikum erfolglos ihre Ware anpries. Zu dieser Auffassung fordert auch schon das Titelbild des von mir benutten Eremplars dieser Zeit= ichrift (von der Universitätsbibliothek in Breslau; auch das Innsbrucker Ferdinandeum besitzt ein Exemplar) heraus. Im Vordergrunde steht ein Tiroler Mädchen, jung, schlank und üppig, mitten auf dem Markt einer Ortschaft neben ihrem Warenkasten, den zu besehen sie einlädt. Viele Bewohner drängen sich herzu. Freundlich und herausfordernd blickt die Verkäuferin darein. Unter dem Bilde ift zu lesen:

Wer Throler Mädgen kennt, wird auch diese nicht verschlagen; Denn sie führet feine Waare, und wird uns viel-neues sagen.

So lauten denn auch die Neberschriften der einzelnen Schubsfächer in der offenen Lade: Einfälle, Sentiments, Ernste Geschichten, Raisonnements, Auszüge, Erdichtung, zugleich die Ankündigung des Inhaltes der Bochenschrift. Das wandernde Bolk vertrat, wie bekannt, in früheren Jahrhunderten unsere Zeitung; war der Bagant gar auch noch wißig, so konnte er eines herzlichen Billstommens überall gewiß sein. Bon diesem Gesichtspunkt aus ist der Titel nicht gerade ungeschickt gewählt. Aber der Inhalt entsprach ihm eben ganz und gar nicht.

<sup>6)</sup> Bergl. über das Wort jett Sanders Zeitschrift für deutsche Sprache, Juni 1896, Heft 4, S. 159—160.

Der Lieder der Tiroler geschieht in der zweiten Hälfte des Sahrhunderts öfter Erwähnung, wenn auch nicht immer in der anerkennenden Beise, die ihnen ein Serderscher Zeitgeift hatte zu teil werden laffen muffen. Ber Ricolais Stellung zum Volksliede fennt, der wird nicht erstaunen, wenn er gelegentlich seines Almanachs in einem Briefe an Lessing (5. VI. 1777) die Lieder der Tiroler und Hechelträger in verächtlichem Tone zur Bezeichnung poetischer Leiftungen niedrigsten Ranges citiert findet. Aber schon bei G. A. Bürger bricht sich die Berderiche Anschauung Bahn, wenn er bemerkt: "unter unfern Bauern, Sirten, Jägern, Bergleuten, Sandwerksburichen, Reffelführern, Sechelträgern, Bothsfnechten, Fuhrleuten, Trutscheln, Tyrolern und Tyrolerinnen curfiret wirklich eine erstaunliche Menge von Liedern, worunter nicht leicht eins fenn wird, woraus der Dichter fürs Bolf nicht wenigstens etwas lernen könnte." (Ausgabe v. Boht 321 b.) Also einerseits die Zusammenstellung der Tiroler mit Bechelträgern wie bei Nicolai, und anderm hausterenden Bolf, anderseits die Gegens überstellung von Trutscheln und Tirolern und Tirolerinnen. Sollte das ein bloßer Pleonasmus sein oder eine tiefere Bedeutung haben, zu deren Erklärung unfer Roman die Handhabe bietet? —

Die Stellung, die den Tiroler Sängern heutzutage eingeräumt wird, brauche ich nicht zu erörtern. Schon in der Litteratur der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts spielen die Tiroler Sänger und Sängerinnen eine ganz andere Rolle als in den eben angezogenen Stellen. Man beachte nur schon die Stellung, die der Tirolerin in Arnims Novelle "Juvenis" zugeteilt ist. Sie ist da bereits als eine Art Jdealgestalt aufgesaßt, mit stark ins Allegorische übergehenden Zügen").

In den Neisebeschreibungen Italiens, die zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts wie eine epidemische Krankheit auftraten, geschieht der Tiroler natürlich gelegentlich des Durchzuges durch ihr Land Erwähnung. Hier soll nicht einmal Goethe zitiert werden, sondern nur eine Reisebeschreibung herausgehoben sein, die wegen ihrer Gründlichkeit in der Beschreibung der Kostüme der Vergesseheit entrissen zu werden verdient. Es ist die "Reise eines Liefländers von Riga nach Barschau, durch Südpreußen,

<sup>7)</sup> Ich verdanke ben Hinweis ber Gute Erich Schmidts.

über Breslau, Dresden, Karlsbad, Banreuth, Nürnberg, Regensburg, München, Salzburg, Linz, Wien und Klagenfurt, nach Boken in Inrol" Berlin, Vieweg 1795, 6 Bande, in der recht intereffante Beobachtungen über die durchreiften Gegenden zu entnehmen find. Der Verfasser ift der bekannte Herausgeber des schmutigen Almanachs der Belletriften und Belletriftinnen, und der Autor des Firlifimini, Jakob Chrift. Friedr. Schulz8). Schulz war viel auf Reisen, trieb sich überall herum, da er eine Zeit lang den Ehrgeiz hatte, als Schauspieler unterzukommen. Diese Reisebeschreibung erlebte auch noch eine Fortsetzung (Band VII), Reise eines Lieflanders durch Stalien, Berlin 1797. Der Ausaanasvunkt der Reise ist Boten. Und an dieser Stelle findet sich eine Beschreibung des Tiroler Kostüms mit solcher Gründlichkeit und solchem Geschick im Ausdruck, dabei fast ganz mit Umgehung von Fremdwörtern abgefaßt, daß ich mir nicht versagen kann, sie wörtlich als Beispiel dafür hierher zu setzen, daß man auch in Toilettenangelegenheiten mit der deutschen Sprache sein Auskommen finden kann. Zugleich sei das Citat ein Beleg für die damalige Tracht der Tirolerinnen in ihrer Heimat.

"Die jungen Mädchen und Weiber erschienen entweder im bloken Kopf, das Saar in Flechten geschlagen, auf dem Wirbel in ein Nest gebunden und mit einer Nestelnadel befestigt oder in fleinen, runden, grünen, auch gelben mit flatternden Bandern verzierten Hüten, die sie leicht auf jenen Kopfput gestüldt hatten. Brüfte und Schultern waren ganz bedeckt, teils durch den hohen und dicken Kragen des Kamisols, teils durch das steife Mieder. das bis unter das Kinn hinaufstieg und noch guervor durch einen Lat unüberwindlich gemacht wurde. Die Farben dieser Rleidungs= stücke waren hochroth, hochgelb, hellgrün, himmelblau u. s. w. Im Rücken des Ramisols, das einen sehr kurzen und breiten Leib hatte, liefen entweder drenfache Nathbesekungen von anderer Farbe, in der Geftalt eines Drepecks, deffen Grundlage zwischen den Schultern war, zwischen die Hüften herab; oder sie stiegen in einer doppelten Reihe von dem Schnitt herauf und zogen fich an beiden Seiten unter den Armen herum. Ueber den Hüften endigte sich das Kamisol in vier dütenartigen Falten. Es war von Tuch,

<sup>8)</sup> Bgl. Goethes Werke W. A. 35, S. 13, wo dieser Retsebeschreibung mit vielem Lobe gedacht wird.

sowie die vielfältigen Röcke, die wie Glocken um den Unterteil des Leibes bauschten, und ein stämmiges Bein, mit roten, blauen, grünen und gelben Strümpfen bezogen, frenzedig genug sehen ließen. Den Fuß bekleidete ein schwarzer lederner Schuh mit spizen Absähen und bunten Bandschleifen." (Die Beschreibung ift genau datiert; sie stammt vom 14. September 1793.)

In die gleiche Zeit fällt die schon anfangs erwähnte Dar= ftellung der Tiroler Volkstypen durch 3. Rohrer. Die von und einzeln herausgehobenen Züge finden hier zum erften Mal eine zusammenfassende Darstellung. Bas über der Tiroler Hausieren. Tanzen, Singen und Witereißen zu fagen ift, findet hier feine Stelle, ja zu dem letten Punkte kommen recht interessante Aufschlüffe hinzu, die aleichzeitig als Belege für die Thümmelsche Bemerkung Geltung haben. So erzählt Rohrer (S. 52), daß die Grödner und Teferreger Obsthändler aus allem, selbst aus ihrem Wit einen Handlungsartikel zu machen verstehen, und noch deutlicher Seite 75: "Wenn sich aber der größere Theil der deutschen Tiroler auch nur mit wenigem Glücke auf das Tonspiel verlegt, fo gelingt ihm das Gedankenspiel um so besser. Ich meine hier= mit die Gabe, ohne vieles Ropfzerbrechen durch Witeinfälle zu unterhalten, mit welcher dies Beravolk reichlich ausgestattet ist. Unter der Regierung weiland Theresiens wurden wandernde sonnenverbrannte Tiroler öfters von dem erbländischen hohen Adel in Sold genommen, um melancholische Damen zur Luftiakeit zu ftimmen, und die Eingeweide hppochondrischer Herren heilfam zu erschüttern. In die adelichen Zirkel zu Brag wird noch jetzt der handelnde Tiroler=Bauer als Mittelpunkt hineingelaffen, und die ganze Gefellschaft durch seine Scherze zusehends aufgeweckter. Ebenso werden von Böhmischen Landedelleuten und Ungarischen Magnaten die vorbey= (S. 75) reisenden Tiroler zur Tafel geladen, um sich an ihrem Wite zu ergöten. Die nicht seltene Naivetät dieser Alpensöhne erzeugt ben dem wohlhabenden Adel dieser Länder ein gutherziges Lächeln, das gewöhnlich ben den Damen mit einem wohlthätigen Gefühle der Zärtlichkeit gegen diese arme exotische Menschenrace verbunden ift, welcher erst nach einer Reihe von Jahren Verstellungskunst zur zweiten Natur wird — worauf sich auch wohl die bekannte Redensart beziehen mag, daß die Tiroler erst mit 40 Jahren gescheid werden."

Die gleiche Auffaffung hat Ludwig Steub, der feine Tiroler Beobachtungen und Erlebnisse in den drei Banden: Drei Sommer in Tirol (Stuttgart 1846, 2. vermehrte Auflage, ebd. 1871) in fünftlerisch vollendeter Form zum Ausdrucke gebracht hat. Manche recht eingehende Studie schlieft sich an heitere Reiseepisoden an, Rultur und Litteratur erhalten gleichmäßige Berücksichtigung. Alles wird in liebenswürdigem und anspruchslosem Tone vorgetragen. Steub ergänzt das von Rohrer Angedeutete in manchem trefflichen Stück. So verbreitet er sich im Anschluß an die obige Ausführung mit höflichem Humor über die im Jahre 1789 erschienene Autobiographie des Tirolers Peter Projch aus Ried im Zillerthal, die er in knappen Zügen wiedergibt. Prosch durchzog als fast berühmter Handschuhhändler die Belt und machte sich durch seine beitere Laune so beliebt, daß er seinen Handel aufgeben konnte, um als Salontiroler, im entgegengesetzten Sinn als dem durch Defreggers Bild üblich gewordenen, von den Wogen der Gunft hoher Gönner und Gönnerinnen getragen, seine Tage glücklich zu beschließen. Als "kurbayerischer verwittweter Hoftiroler" belustigte er die Hofaesellschaft des Kurfürsten Maximilian II. durch affektierte Urwüchsigkeit und ein gemacht furchtsames Naturell, die manchen Scherz mit ihm zu treiben aufforderten. Steub, der (I, 219) den Anfang der Autobiographie Prosche eine hübsche Dorfgeschichte nennt, urteilt, daß der Titelheld entschieden nicht der Verfasser sei, vermutet aber wenigstens in einem der damaligen Schöngeister Münchens den Redaktor. Die Lebensbeschreibung Proscho wurde 1865 (in München) in einem Neudruck aufgefrischt. Bei Steub findet sich so manche interessante Erzählung aus früherer Zeit über das unglaublich weitgehende Entgegenkommen, das man den Tirolern und ihren Künsten in der Fremde bewies, die ich durch den Hinweis auf das noch immer lesenswerte Werk herauszuheben mir erspare. Von Zucht und Sitte der Tiroler Mädchen in ihrer Heimat und auf der Wanderschaft ist viel die Rede bei ihm, die Redensart "Sie ift eine Grödnerin" geradezu eine Verdichtung dieser Anschauung. Um aber unsern Jacques Le Pensif von 1744 mit seinem Roman nicht so vereinzelt stehen zu lassen, so muß doch auch noch der bedenklichen Abart von Tiroler Sängerinnen gedacht werden, die einschichtig in der Welt herumfahren. Steub beschreibt ein solches "Bhanomen", wie er

sich ausdrückt (I, 254): "Die junge Künstlerin führte nur einen zehnjährigen Jungen mit sich, den sie in Amsterdam als Begleiter engagiert haben wollte. Er schlug die Holzharmonika und konnte noch einige andere Kunststücke. Ihre Spezialität schien mir die Wiener Vorstadtpoesse zu sein, aber sie sang zur Guitarre auch französsische, italienische, spanische Lieder. Wo sie das wohl alles gelernt hat? — Und welche Geschichte mochte das Mädchen haben? — "Aehnlich, nur derber, hatte sich unser Koman an einer Stelle (s. o.) ausgedrückt.

Bur neuesten Litteratur über unsern Gegenstand leiten Ludw. von Hörmanns schon genannte "Tiroler Bolkstypen", die von der Bergangenheit gänzlich losgetrennt sind. Des Handschuhhändlers Prosch wird zwar darin auch noch gedacht. Gerne würde ich einen Zusammenhang zwischen Proschs Autobiographie und dem Ich-Roman Trutscheles aufdecken. Aber ich weiß, daß es nur Zusallist, daß diese für beide Gegenstände angemessenste Stilform zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel meiner Auseinandersetzungen eine Brücke schlägt").

<sup>9)</sup> Einige Nachträge, die ich erft während der Drucklegung des Artikels gesammelt habe, mögen aus thpographischen Rücksichten hier vereinigt Plats finden.

In Coromandels "Nebenstündigem Zeitvertreib" (1747) wird die Be= schreibung einer Megstadt gegeben, offenbar Frankfurts. Da heißt es S. 398: "Bo Siepen Mädgens, Truticheln, Juden, Spionen aus den Zeitungsbuben 2c." Der Berfaffer hielt fich 1741 in Frankfurt auf, wie er in einer Schluß. bemertung felbit fagt. - In ber gleichen ober einer ahnlichen Gefellichaft (fiehe auch oben S. 45 bei Goethe) wird auch von neueren Autoren die Tirolerin gerne vorgeführt, namentlich bei Gelegenheit von Berkleidungen oder Masken= feften. Go 3. B. in Bichoffes "Abenteuer einer Neujahrsnacht" Rap. 3, in D. Ludwigs Rovelle "Aus einem alten Schulmeisterleben", Leipzig, Grunow, 1895, S. 206. - Der Tiroler Sanger in fremden Landen gebenkt auch Cb. Helmer (R. Roch) in "Pring Rosa Stramin" (Reclams Universalbibl. 2664) S. 114, Philipp Galen im "Irrlicht von Argentières II, 171 ffg. (ber Ausgabe von 1868). - Wenig bezeichnend ift die Schilderung ber Charaftere in Kogebues Erzählung "Die arme Tirolerin" (Rleine Romane, Erzählungen, Anekboten und Miszellen, Leipzig 1807) IV, 192 ffg., am wenigsten bie ber Helbin, eines epigonenhaften Mignoufigurchens. Ich banke Johannes Bolte für den Hinweis darauf. -

## Beschreibung

des

## Salzbergwerkes zu Ausse in Obersteiermark

aus dem Jahre 1595.

In Versen versaßt von Leo Pronner, herausgegeben von Ferdinand Khull.

I. Teil.

Die Wiener Hofbibliothek besitzt eine um das Jahr 1600 entstandene Handschrift, welche jetzt die Nummer 7386 trägt und unter dem Titel "das gante Ausserische Haulwesen und Salcz Sieden Reimweiß durch Leo Pronner Mautgegenschreiber daselbst gestelt und zu Ehre gemacht dem durchlauchtigisten hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Ferdinanden Ertherzogen zu Desterreich Herhogen zu Burgundt Steier Kärndten und Krain Grafen zu Tyrol und Görtz Meinem gnedigisten Fürsten und Herrn zc. 1595": ein sprachlich wie kulturgeschichtlich merkwürdiges Gedicht enthält.

Sprachlich hält es nämlich die Mitte zwischen einer Art Schriftdeutsch und der grob innerösterreichischen Mundart, die sich besonders in den Reimen zeigt, da der Verfasser sehr an Reimnot litt. Die Verse sind silbenzählend, jedoch behält sich der Dichter die Freiheit vor, sie bald mit der Hebung bald mit der Senkung beginnen zu lassen. Bei klingendem Schluß reimt er sowol vier zu vier wie vier zu drei, manchmal drei zu drei Hebungen, kennt also eine gewisse altertümliche Ueberlieferung. Des Gedichtes kulturs

<sup>1)</sup> Der vollständige Mangel unserer Kenntnis von der litterarischen Bildung des Berfassers macht es unmöglich, seine Berse mit Sicherheit so zu lesen, wie er sie gelesen haben wollte. In der folgenden Textherstellung ist deshalb nur in den dringendsten Fällen und nur dort, wo jeder Zweisel ausgeschlossen war, von der Ueberlieserung abgewichen worden.

geschichtlicher Wert besteht zunächst darin, daß es eine sehr genaue Schilderung einer Saline vor 300 Jahren enthält, wie wir eine solche noch nicht besitzen; sind doch genaue Beschreibungen von Bergwerken aus dem 16. Jahrhunderte überhaupt selten. Beiters aber auch darin, daß der Verfasser unseres Gedichtes ein seiner Zeit wohlbekannter Künftler war. Leo Pronner nämlich genoß als Kleinkunftler in der ersten Sälfte des 17. Jahrhunderts einen, wie es scheint, wohlverdienten Ruhm. Zu Thalhausen in Kärnten um die Mitte des 16. Jahrhundertes geboren, lebte er, wie zu vermuten, lange Zeit in Auffee als Beamter bei der Saline. Die Gegenreformation vertrieb ihn von dort, und um 1600 finden wir ihn als "Zeugleutnant" in Nürnberg; dort ist er am 26. Sänner 1630 hochbetagt geftorben. Welcher Art die Kunstwerke waren, die er in seinen freien Stunden zu Nürnberg anfertigte, sagt uns Johann Gabriel Doppelmagr in seiner "historischen Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, welche fast von dregen Seculis her durch ihre Schrifften und Runftbemühungen die Mathematic und mehrefte Künfte in Rürnberg vor andern trefflich befördert . . . in zwenen Theilen an das Licht gestellet" (Mürnberg 1730). Er berichtet, daß Pronner in Nürnberg "auf besondere Kunst=Ausübungen geriethe, als aus Bein, Holt, Silber, Gold und andern Metallen die subtilste und kleinste Sachen, vornehmlich aber aus Bein allerhand Altare, Crucifire, Todtentöpfe, Denk-Ringe, die fünftlich aus einander gelöset und durchgebrochen waren 20., verschiedene Thiere, als Hirschen, Pferde mit den Reutern 2c., die man durch ein Nadel-Dehr schieben kundte, ftätig bis in sein hohes Alter, das bis auf das achtzigste Sahr langte, zu jedermanns Bewunderung fertigte, anben auch fo in Fractur schriebe, daß er das Baterunser auf ein Spatium, das eine kleine Erbse bedeckte, die sechs Saupt-Stücke chriftlicher Lehre auf einem Plat, den ein gemeiner Pfennig einnahme, ja gar 12 Vaterunser mit dem Glauben, da in der Mitten noch ein Erucifix mit Maria und dem Johanne stunde, auf eben dergleichen kleines Spatium gebracht, so als was gant besonders ebenfalls billich anzusehen war." Im folgenden beschreibt Doppelmagr einige dieser Kunstwerke nach einer "bei Abraham Wagenmann in 4to gedruckten Nachricht, die einen Bogen ausmachet, darinnen der Auctor solche mit mehreren Umständen beschrieben", und nach

"einer weitläufftigen Beschreibung von Leo Pronners eigener Hand, als einem autenticum testimonium", von welchem Drucksbogen und Bericht ich nichts Näheres angeben kann.<sup>2</sup>)

Eine Reihe von Fehlern der Wiener Handschrift beweift, daß sie Urschrift des Verfassers nicht sein kann. Der folgende Text hat sie nach Möglichkeit verbessert, doch ist es vielleicht nicht allenthalben gelungen, jegliche Unebenheit zu tilgen. —

Die Saline Aussee gehört zu den ältesten, von denen wir Runde haben. Dies bezeugt schon der keltische Namen des Volksstammes der Hallaunen, die in der Gegend des heutigen Auffee und Hallftadt fagen. Schwer zu entdecken war hier das Borfommen des Salzes nicht, da der ganze Sändlingberg bei Auffee ein ungeheuerer Salzkegel ist, auf welchem das Salz einft offen zu Tage lag. Bereits im Jahre 1094 wird ein Auffeer Salzgericht urkundlich erwähnt, ebenso der von den Hallingern (Bergwerkseigentümern) selbstgewählte Salzgraf. Im 12. Jahrhundert war der größte Teil des Berges Salgut des Hochstiftes Salzburg. Die Anfänge eines landesfürstlichen Baues laffen fich daneben bis zu Ottokar I., Markgrafen von Steier, verfolgen, und feit dem 13. Jahrhundert können wir ein allmähliches Zurücktreten der felbständigen Sallinger gegenüber der Ausdehnung landesfürst= lichen Besitzes gewahren. Rach dem Aussterben der Babenberger aber geriethen wieder fast alle Baue in Privatbesit; erft Kaiser Friedrich IV. (III.) brachte die meiften Pfannen, Dörrhäuser, Huben und Gülten der Hallinger käuflich an sich und seit jener Reit ift Auffee innerofterreichisches Rammergut geblieben. - Die ersten amtlichen Aften über den Ertrag der Salzerzeugung in Auffee liegen aus den Jahren 1523 und 1548 vor. Im ersteren Jahre wurden 811 Pfund, 11 Schilling, 4 Rufen (= 194,824 Rufen oder 116,894 Zentner und 48 Pfund) Salz gewonnen, deren Berkauf den Ertrag von 24,277 fl 8 fr brachte; 1548 war der Gewinn auf 299.696 Rufen (= 179,817 Zentner und 60 Pfund) geftiegen, wofür 16,500 alte Wiener Klafter Holz verbraucht worden waren.

<sup>2)</sup> Für den Hinweis auf Doppelmants altes Buch bin ich Herrn Professor D. Luschin von Gbengreuth zu großem Danke verpstichtet. Manche Stellen des schwierigen Textes haben ihre richtige Deutung durch Herrn Professor Dr. A. E. Schönbach gefunden.

Sehr lehrreich sind die zeitlich nächsten amtlichen Schriftstücke der Saline: die Hallamtsordnungen, von denen die unserm Gebicht zunächst stehende, die vom 27. April 1568, entworsen von Hang Adam Praunfalch und gegengezeichnet von Bernhardin Rintschaidt zu Siechleuten, Bizdom in Steher, ist. Aus ihr sind in den Anmerkungen jene wichtigeren Bestimmungen, welche einzelne Stellen des Gedichtes erklären helsen, ausgehoben worden.

Graz, im Dezember 1896.

## Ferdinand Ahull.

Anfang und vorred vom faltwesen.

Zu Gottes preiß, lob und ehren, auch meinem gnedigisten herrn Ertherhogen Ferdinanden, regierundter fürst diser landen,

- 5 hab ich nit follen undterlaffen meim verstand nach zu versaffen in ordnung das gant haalwesen reimweis derselben zu lesen. Ich main Ausse in Stehrmarkt woll,
- 10 hoch glegen, aller thuget voll, raint ans ofterreichische landt, weit und ferr ist es woll erkhandt. Weil ich deffen ursprung khann nit bhricht werden, erclär ich hiemit,
- 15 wie es zu dieser zeit ja stet. Alles sein in der ordnung get, aines dem andern raicht die handt;

B. 3. Erzherzog Ferdinand, der spätere Kaiser Ferdinand II. ist gemeint; er trat die Regierung der innerösterreichischen Erblande im Mai 1595 an, sonach ist das Gedicht in der zweiten Hälste dieses Jahres geschrieben. — B. 9. "Stepermarkht ist die im 15. und 16. Jahrhundet gebräuchliche mundartliche Form des Landnamens — B. 11. rainen — grenzen s. Schmeller bair. B. II, 105. —

<sup>9</sup> Stenermarkht. 10 gelegen.

falt gnueg wird gmacht für etlich landt in jedem jar, doch ungefert
20 wol etlich tausend gulden wert.

Der unrast ist gleich woll nit gring, doch sei Gott gedankcht für den gwin, er erspriesse meim gnedigem herrn, täglich er sich wolle mehren!

25 Das sei auss khürzist zum eingang, numer ich den handl recht ansang.

Hie endet sich die vorröt und hebt sich an die beschreibung von den ambtleuthen.

Das loblich haalwesen so guet wierd ainem verweser zu huedt und auch dem gegenschreiber woll 30 zu verwalten, wie es sein soll; mit fleiß ferting bede hievon zwo gleiche raittung järlich schon. Undter irer verwaltung sein salzzaleinnemer, dann auch sein derselben gegenschreiber mit.

B. 18. etsich = viele, in der bair. Mundart gewöhnlich. - B. 19. zu ungefert (ane geværde) f. Schmeller bair. B. I, 741. — B. 21. unraft = Arbeit: Lerer belegt nur die Bedeutung "Ruhelosigkeit". — B. 27. zu hal val. Schmeller bair. B. I, 1074. Das Wort "Halwesen" ist bisher unbelegt; an unserer Stelle bedeutet es: Salinen-Verwaltung. — B. 31. ferting mundartlich für fertigen. — B. 32. Raittung = Abrechnung belegt bei Schmeller bair. B. II, 170; auch heutzutage heißt noch die Abrechnung mit den Bergarbeitern bezüglich der Löhne und deren Zahlung (B. 39) "Raittung", vgl. Dannenberg-Frant bergmännisches Wörterbuch S. 278. — B. 35. Die Hallamtsordnung vom Jahre 1565 bestimmt die Thätigkeit des Berwesers und Gegenschreibers also: Anfenglich, nach dem das gang haalwesen bey bisem haalambt Auffee ein groffe, weitschweiffige hauswürtschaft hat, sich auch von dag zu dag erweitert werel gebaut werden, so soll der verweser und gegenschreiber alzeit ihr getreues und fleissiges aufsehen haben und, so vil ambts und diensts halber sein than, aufferhalb der geseczten zeit selbst oft in die pera einfahren, dieselben besechen und, da sie mangl und gebrechen finden, alzeit guete fiersehung thuen, was ihnen aber beschwärlich fierfiel, baffelb nach

<sup>21</sup> gering. 35 deffelben.

Die ämbtler ieczt erzell ich nit, hernach woll werden si benambt mit irer maisterschafft zu handt. All woch zu der raittung khumben

- 40 (zwen tag sein bstölt darumben: der Sambstag, Suntag nachmittag) vill hundert personen, ich sag, khumen zusamb umb iren lohn, nach verrichtung wider davon.
- 45 Das wol verwart hohe ambthauß mit fein gmächen gethailet auß—bie raitstuben ist auf der ehrt, drin ein jeder seins lons wirt gwert. Sm iho wol schwebenden jar
- 50 ist das perkhwerch one gefar, und wie es sonderlich recht guet, hie von etwas mit gierigem mueth,

vernembung der bergmaifter und anderer peraperständigen quetachten der f. D. erblande camer mit ihren guetbedunkhen, was ine am thunlichisten ansecht, ohne verzug zueschreiben, darüber beschaid begehrn und dem selben gelöben; dan, wo etwas durch iren unfleiß oder nachläffigtheit versaumbt wurde, daz den salczbergen zu schaden und nachteil kombe, wierdet derselb gegen ihnen, wie sich gebührt, versuecht werden. Der verweser und zue geordneter gegenschreiber sollen auch, so spe in dem viertl an die perg gehen und, was daffelb viertl gearbait ift, abmöffen, ihr fleisfiges aufsehen haben, bag mit dem pergftäbl rechte maß und gahl gehalten, auch die örter und schlag zu perg, item die clüft und stein in ihrem bensein nach billichen abgemessen und geschäczt, und soll den ensenhenern oder arbaitern nit gestatt werden. mehrern abwech und zuegehende schläg zu wierchen, als die ordnung zuelast zu verhietung allerlan nachthails, so darmit erfolgen mechte. Und soll dem bißhero gewesten gebrauch nach all viertl vor dem abmehen ein vorbeschau gehalten, auch wo die ensenhener an ein stain oder fölgen gearbait, durch den pergmaister, schaffer und beschauleuth darumben erkhennet worden, doch darben durch den verwöser und gogenschreiber in die viertl beschau und abmessen fleiffig aufgemekhrt, damit die fürstl. Durchl. darinnen nit überfortelt und betrogen werde. — B. 36. Wenn ,ämbtler richtig ift, so kann es nichts anberes als "Amtinhaber" bedeuten. — B. 47. Das Wort "Raitstube- ift bisher unbelegt; es bedeutet hier: Auszahlungsraum. Auf der ehrt = ebenerdig. — B. 52. Das Zeitwort fehlt; es ift wohl der Reimnot halber weggeblieben — es bürfte ,berichte ich' zu benken sein. — 52 zu erg. erzähle ich. —

auch wie ichs vill jar her durchfarn, hieran khain nachfrag thete sparn. —

Der Anfang und Beschrei= bung der Salczperg.

- 55 Undterm Sänling ligt das edl guet (saltperkhwerch man es nennen thuet), mit sechs namen beschriben fein. Wan man beim Steinperg feret ein, da khombt man in Moßperg mit frid;
- 60 zwaihundert sibenundzwainzig tridt hat darzwisch ein stieg so wert: die hab ich abzellet vorsert.
  Im perg ist ain niderganggföll unfäglich weit sechs, wer da wöll —,
- 65 bei sechzig stäbel ist sein weit: brein wirft man pirg lange zeit (was aus den penn geseibert wierd), alba es dann niemant mer iert. Ain reicher schacz am wörwerch ist,

B. 55. Sändling heißt das Gebirge, an deffen Tuße Altauffee liegt. -B. 57. Die sechs Namen kommen ben verschiedenen falzhaltigen Bergen Auffees zu. — B. 60. "Tritt' in der Botg. von Stiegenftufe ist bisher unbelegt. — B. 62. zu ,vorfert' = vor zwei Jahren f. Lerer farnt. Wort. 94 und Schmeller bair. B. I, 761 f. - B. 63. , Niederganggefälle' ift bisher unbelegt. , Niedergang' bedeutet in der Bergmannsprache , Einbruch, Einsturz', ein in die Tiefe fich erstreckender Bang oder Raum; "Gefälle' bei Salzbergwerken bezeichnet die salzhaltigen Abfälle bei Herstellung der Grubenbaue, von der Decke (dem Himmel) der Sinkwerke losgelöfte Maffen bes ,Gebirges'; ,Riederganggefälle' ift alfo ber in die Teufe gehende Raum für die Aufnahme frei gewordenen , Gebirges'. -B. 65. Stäbel ober Stabel heißt beim Salzbergbau ein (weiter in Achtel geteiltes) Längenmaß, das ungefähr 300 alten Wiener Klaftern entspricht. -B. 66. ,Birg' ober Birg' (Gebirge) bezeichnet in ber Bergmannssprache bas beim Bergbau abgefallene geringwertige Geftein, beim Steinsalzbau die Maffen, welche, in den Sinkwerken ausgelaugt, als unnütz weggeworfen werden oder fortfallen. — B. 67. penn = Bäuen; ber Bau' bezeichnet jede bergmännisch gemachte Anlage, in der nutbare Gesteine gebrochen werden. Den Bau fäubern heißt, ihn (die Stollen und Bange) von den Abfallen der Forderung (beim Salzbergbau von den auf der Sohle zurudgebliebenen Salz und Schlammftücken) reinigen. — B. 68. iert = ftort, beläftigt. — B. 69. Das Behr (ober Wehrwerk) bezeichnet im allgemeinen das gesamte Sinkwerk, im besonderen die

<sup>59</sup> im

Wie die falczperg genandt und mit süscz, pirg, kern und wasser versehen sein.

- 70 geben böffte fulcz alle frift. Moßperg in dem für all ich lob: dann sießwasser find sich darob, so man durch schör lest in die pen, darauß dann die sulcz wird fren. 75 Sonst ist ein Basserperg genandt,
- 75 Sonst ist ein Wasserperg genandt, 3u not der khernwerch aller sambt. Den Sänlingperg man abpaut hat: sein sießwasser dem khern brächt schat. Ain selb wasser gibt michel hall,
- so das rint zur süttnoth auch nach thal. Der estiste salczperg so hoch: Ahonsperg wol zu sehen noch. Ob im wol der podm ift aus; durchfert man in doch offt an graus.
- 85 Die andern zwen gleich unter im steen: er war das hauß, sp kheller zwen, jeder mit seiner einfart ziert.

zu dem Sinkwerke gehörenden Mittel und Vorrichtungen, welche das Berbämmen, das Ein- und Ablassen des gefättigten Salzwassers (ber Sole) möglich machen. — B. 70. zu Sulz vgl. Schmeller bair. B. II, 174 und Beigand II, 844. — B. 71. in dem = in dieser Beziehung. — B. 73. Schor d. h. ,Schar' ift bei Schmeller nicht belegt, wohl aber ,das Geschär': eine hölzerne Einfaffung, in die eine Thure, ein Fenfter eingesetzt wird, eines Brunnens, an der die Brunnenröhre befestigt ift. An unserer Stelle bedeutet es den Röhreneingang und die Röhren selbst, die in die Salzhöhle (die pen) das Waffer führen. — B. 76. Kernwerk heißt jenes Salg-Bergwerk, in dem Salzerz, Kernfalz (Steinfalz) gewonnen wird. — B. 79. michel hall = viel Salz; es ift Solwaffer (mit Salz gefättigtes Waffer) gemeint. — B. 80 , Süttnot' ift unbelegt. Schmeller kennt nur die Gutt (zum Absieden als Bielfutter geeigneten Betreideabfall), erwähnt aber die ahd. Uebersetung von salinæ: falgsuti. "Süttnoth' kann nur die Notwendigkeit des Gesotten= oder Berdampftwerdens in ber Pfanne bedeuten. — B. 82. Am Ahonsperg lagen thatsächlich die älteften Salinen; er ift jetzt ausgearbeitet. — B. 83. Der podm = Boden heißt beim Salzbergbau die unter der Sohle (der unteren Begrenzungsfläche eines Grubenbaues) gelegenen Abbauschicht von einer Tiefe von etwa 4 Metern; er findet sich nur beim jogen. einfachen Dreieckbau; an unserer Stelle wohl allgemeiner = unter der Sohle liegende abbauwertige Schicht. — B. 84. an grauß = ohne Furcht (vor Ginfturz?). — B. 85. zwen, nämlich: Salzberge. - B. 86 f. Er könnte das Saus, fie feine Reller, beren jeder mit feiner (besonderen) Einfahrt geziert ift, heißen.

Wie man von einem perg in den andern einfärt.

- Wann man in den Stainperg einfert durchs neuerbaute schafferhauß,
- 90 da vor daz pirg wirdt glärt auß, fo khumbt man beim Moßperg an tag; vil stäbl dief das liecht ich sach. Am Sändlingmoß, red ich für war, wand der ain schaffer lange jar.
- 95 Vill schachtricht haben diese perg; etlich durchschlög geen sein zwerch, die sein nach hohen herrn benambt, inmassen die pen alle sambt; solt ich sy alle recht nennen,
- for ta ig ig and reast nemen,

  100 khundt ich lang nicht zum bschluß khemen
  Im perg ift groffe gottesgab;
  schener salczkhern rot und grab
  das der wechst, man gwiß spiret:
  Die der perg
  gestaltbeschreibung geschlos=
  105 Der pergarbait wil ich hienach

105 Der pergarbait wil ich hienach gedenkhen, die ich offt drin sach, , sambt der selben maisterschaft fren, was jedes thuen und lassen seh. Khnappen werden hie nicht genent. 110 Eisenheier mit wirchen bhendt

hie ber perg gestalt beschreibung geschlossen und der arbeiter wie sy haissen gedacht.

B. 89. Schaffer ift die ältere Bezeichnung für das neuere Steiger. Zu "pirg" im folg. B. vgl. Anm. zu B. 66. — B. 94. wand der = wohnt dort. — B. 95. zu Schachtricht val. Schmeller bair. W. II, 365. 387. Mit Schacht= richt oder Rehr wird auch heutzutage beim süddeutschen Salzbergbau eine Hauptstrecke zum Aufschließen des Gebirges und zur Vorbereitung der Anlage von Sintwerfen bezeichnet; jum Unterschied von Durchschlag', wie die Deffnung eines Grubenbaues in den andern heißt, welche durch die Wegräumung oder den Durchbruch des Trennungsgesteins bewirkt wird. (Dannenberg-Frank). — B. 104. Denhalb — benen nach b. i. den Salzkernen. Das Wort "Nachschlag" ist in der Bedeutung ,nachsuchender Stollen, bisher unbelegt; vgl. Grimm Wörterb. 7, 112. — B. 109 d. h. beim Salzbergwerk nennt man die Arbeiter nicht Knappen. — B. 110. Das Wort "Eisenhäuer" ist bisher unbelegt; gemeint find Säuer, die "Gifens handhaben. Säuer bezeichnet den eigentlichen Bergmann, der die unterirdischen Baue herstellt, die Mineralien gewinnt, die Gefteinsarbeit durch hauen verrichtet. Mit , Gifen' wird kurzweg das Bergmannsgezäh oder Werkzeug bezeichnet, sei es gehelmt oder ungehelmt, entweder ganz von Stahl oder nur an der Spige, außerdem auch wohl an der

bern achzehen geschworn sein.
Die schaffer inen helsen sein:
ben ersten anfang thuen sy hie,
gwinnen das pürg mit groffer mhüe,
115 mit dem campaß, den stunden nach
treffen sie gwiß ainen durchschlag;
ire eisen füern sy aufs pöst,
treiben den stuef von der want sest
an schachtrichten, in peyen paß,
120 nach gselschafften und stäblmaß.
Bu diser not mer sicherhait
sein schon zwen holczwircher brait;
der risster sein zehen quet auch:

Noch von den pergarbaitern.

Bahn verstählt, von quadratischem Querschnitt mit pyramidaler Spize, die um so ftumpfer, je fester das Gestein ift (Dannenberg-Frang). Bu ,wirchen f. Schmeller bair. W. II, 987. Noch heutzutage heißt beim sübdeutschen Salzbergbau der Eisenhäuer auch Wirker oder Eisenwirker und Wirkerarbeit die Arbeit, welche er verrichtet. — B. 112. Mit ,Schaffer' werden in Suddeutschand öfters die Steiger (-Aufseher) bezeichnet; an unserer Stelle ift eine Art Borarbeiter damit bezeichnet, deren Geschäfte ausführlich dargelegt sind. — B. 114 zu purg f. Anm. ju B. 66. — B. 115 unter , Stunde' bemerkt Dannenberg-Frang im bergm. Wört.: St. ift ein Teil des Kreises des Grubenkompaffes, beffen Ring, innerhalb beffen bie Magnetnadel fpielt, nach altem Bergmannsbrauch in 24 fog. Stunden geteilt ift; an der 12. Stundenlinie find N und S, an der dazu rechtwinkligen sechsten O und W beigesett, lettere beiden berart vertauscht, daß W rechts liegt, wenn man N nach vorn kehrt, während es doch sonst links liegt. Daher bedeutet ,die Stunde abnehmen' das Streichen einer Stunde nach dem Kompaß bestimmen. Zu "Durchschlag" f. B. 95. — B. 118 der Stuef (pl. die Stüeff) ift ein abgehauenes Stück Geftein, auch ein Probe- oder Mufterftuct; nhd. meift die Stufe. An unferer Stelle find wohl fog. Fundstufen gemeint, die am Buntte der Entblögung einer Lagerstätte genommen werben. — B. 120 im gewöhnlichen Sinne bebeutet in bergm. Sprache 'Gefellschaft' eine Vereinigung einer gewissen Anzahl von Gefellen, die auf gemeinschaftliche Roften eine Beche bauen; hier ift eine gewiffe Arbeitseinheit, ein Arbeitsmaß gemeint, also das Wort in einer Bebeutung gebraucht, die sonst nirgends belegt ift. — B. 120 zu größerer Sicherheit in dieser gefährlichen Arbeit. — B. 121 holczwircher — Zimmermann, vgl. oben Eisenwircher und Schmeller B. B. II, 987. — B. 123 Rüfter heißen bie Zimmerhäuer, welche den gebohrten Schacht rasch zu verzimmern (verruften) haben, die Zimmerung felbst heißt Ruftung; vgl. Schmeller B. B. II, 163. Ueber die Rufter fagt die Hallamtsordnung: Es sollen wie bifher

von holcz die schachtricht nach gebrauch 125 wissens artlich zu samen schliessen. Die arbaiter dardurch miessen. Knechtwircher sein sibenzehen; den heyern thuen sp beistehen. Funfzehen garrer wol zum lauf,

130 das gwirchte pyrg legen sy auf, garns heraus diß an den tag, das ristholz hinein, wie ich sag. Inslit zum liecht nach dem gewicht den arbaitern ist für gericht.

185 Zu dem hat es ain pergschmitman, der heyereisen stählen khann und was sonst mer dar zue ist noth; dient damit wol ehrlich sein prot.

gebreichig und beschen, etlich ruffter, die nit ensenhener fein, gehalten wörden; dieselben sollen ihr ordentliche maß wochentlich, wohin spe durch den pergmaister und schaffer verordinet und zu rüssten vonnöthen, gerünen und rüfften, und foll iedes viertl ihr arbeith besechen und abgemeßen werden, damit spe ihr ordtentliche maß arbeiten; es sollen auch pergmaifter und schaffer darob sein, so man grundt soll legen, das guete starcthe joch und stölczel geseczt, auch die arbeit und tagwerch, so ausserhalb der perg sierfallen und noth sein, durch sondere arbeiter und tagwercher beschen und die pergleith ben ihren schichten gelaffen, auf daz die perg defto ftattlicher zu nucz erpaut werden mag. — B. 127 Anechte oder Bergknechte werden auch noch heutzutage an füddeutschen Bergbauen die Gulfsarbeiter genannt. Im folgenden Bers sind die Zimmerhäuer gemeint. — B. 129 f. wird burch die Hallamtsordnung flar: das jenbern foll wie bishero nach der schicht und anzall ber garren (Schubfarren) verricht, und nach dem taglohn bezalt werben, und joll ber verweser bei den pergichaffern darob fein, damit ine ihr aufmörth haben, das dag jaubern fleiffig bescheche und der garren, so vill ein jeder sauberer auß seinem ding werchstöft, abzölle, auf daz gesechen werden mag, welcher sein bingte anzal garren herauß gestossen, und barburch aller betrug und überfortlung verhüet werde. — B. 131 "Tag' bergmännisch: Erdoberfläche. — B. 132 zu Rift(Rüft-)holz vgl. Schmeller B. B. II, 163. - B. 133 zu Instit vgl. Schmeller B. B. I, 113 (Unstit). Die Hallamtsordnung enthält genaue Anweisungen über den Ankauf und die Aufbewahrung und Berteilung des ,teuren' Unschlitts, das in einem besonderen mit zwei Schlüffeln zu versperrenden Reller einzulagern war. S. Anm. zu B. 560 f. — B. 135 Außerdem giebt es einen Bergichmied. — B. 136 zu benereisen vgl. die Anmerkung zu B. 110; zu stählen Schmeller B. W. II, 744. —

Doch zu merer geschwindigkhait 140 bei jedem schafferhauß ist bhrait ain schmitn zum eisen spizen, vier hener, die es niczen. Weil man in penen würchet hart, machens daneben ain absart

145 (findhwerch folchs genennet wierdt): riecklingen auf und ab man fert; am haspel in pulgen sy sich auf und ab senckhen (wie dan ich oftmal einfuer: abmessen that)

150 hinab wider uber sich grat.

Leiden sy vom wetter ungmach,
sein vorhanden luftröhr zur sach:
mit plaßpölgen treibt man den windt;
also bleibt asund das veragesind.

Noch von perg= arbaitern und fulcz zum be= raiten.

B. 143 unter ,pen' verfteht hier und im folgenden der Berfaffer die Höhlung im Salzgeftein, die zur Aufnahme bes Sol-Baffers bestimmt ift. ,Abfahrt heißt in der bergm. Sprache jeder in die Tiefe gehende Stollen, der gur Beförderung benütt wird und den unser Verfasser abweichend von der Bergmannsprache auch Sinkwerk nennt; wir haben hier an einen Aufzug zu denken. — B. 145 Sinkwerk bezeichnet sonft bei Salzbergwerken die Art des Abbaues, welche ein Auslegen des Salzgesteines ermöglicht. Gin Sinfwerk gleicht im Augemeinen einem mit Sole gefüllten unterirbijden, burch Damm und Behr geschloffenen Teiche, verseben mit Borrichtungen zum Ablaffen der Sole mit solchen zur Zuführung füßen Baffers von oben ber. — B. 147 den Berghafpel erklart Dannenberg-Frant also: Er besteht aus einem Rundbaum von etwa 24 cm Durchmeffer, der mit Hörnern versehen ift, rechtwinklig gebogenen eifernen Rundstangen (kleine Saspeln haben hölzerne Börner) mit so vielen horizontalen Armen, als an jeder Seite Saspelzieher angreifen sollen; die Achse ist in der Regel ein stählerner Zapfen, fest eingesett in die Stirn des Rundbaumes und verkeilt, an den Enden des Rundbaumes find Scheiben, um das Abichlagen des Seiles zu verhindern. Pulgen oder Bulgen find Lederichläuche, die sonst zur Förderung von Erz oder zum Wafferschöpfen verwendet werden, f. Schmeller B. W. I, 237. Das Wort ift noch im Gebrauch. — B. 150 zu grat und frath (hier und öfters) vgl. Schmeller B. W. II, 51. — B. 151 Unter "Wetter" versteht der Bergmann die Grubenluft, die sich von der atmosphärischen durch Mangel an Sauerstoff und Beimengung ichäblicher Gase und Staubarten unterscheidet. Die im Folgenden erwähnten

<sup>151</sup> gerat. 54 gefund.

155 Bann die pen tief gnueg ausgwircht sein und etsich ösen gmachet drein,
[dann] läst man das sießwasser hinab, wie ich dasselb gesehen hab; uber sich nimbts den khern an,
160 den poden lest es gar schon stan, verziet sich zu der sulczen grecht.
Darzue darf man sechzg schöpferknecht: den haspel stellen sp auss pöst, von läder slechtens sailler sest.

Luftröhren mit Blasbälgen waren in alter Zeit die einzigen Mittel der Betterführung.

V. 155 ausgwircht: ausgehöhlt. — V. 156 "Ofen" hat hier ungefähr die Bedeutung, die im Touristendeutsch Ramin hat; bei Schmeller I, 44 erklart als durchklüftetes Felsenstück, Felsenhöhle. An unserer Stelle bebeutet es rauchfangartige Löcher, die die Luft hinauslassen, wenn das Wasser von oben her eingelassen wird. B. 159 ff. Pohl (ber Curort Aussee Wien 1871) beschreibt die alte Art der Solenerzeugung im Ausseer Salzberge alfo: Denken wir uns im Innern bes Berges kunftgemäß hergestellte Räume (Baue, Böhren), deren Bände Salz, Thon, Syps und andere auflösliche Bestandteile enthalten, so wird durch Einlaß des Sugwassers das Salz aufgenommen (ausgelaugt). Die tauben Teile (Thon, Gyps) fallen als "Laift" zu Boden, bedecken ihn reichlich wie eine Decke und hindern die weitere Salz= auflösung am Boden trot bes fördernden hydrostatischen Druckes von oben. Die Wöhre muß immer bis zur Decke voll Waffer fein, daß die Sole die gehörige Dichte hat; der Wafferzufluß ist in der ersten Zeit der Solenbildung ziemlich bedeutend, wenn die Sole ihre Sättigung erreicht hat, finkt er auf Rull herab. Erreicht das Wasser den himmel, dann wirkt es, da die gebildete Sole spezifisch schwerer als das Waffer, in immer größerer Menge zu Boden finkt, diesen bedeckt und die weitere Aufleckung am Boden gehindert ift, auf die vertikalen Bände der Böhren (Ulmen), welche infolgedeffen in ftärkerem Grade ausgelaugt ihre vertikale Richtung einbüßen und nach außen treten, wodurch sich der Wöhrenhimmel stark erweitert und Brüche um so leichter entstehen, je reicher das Gebirge an Salz ift. Bgl. Anm. zu B. 83. - B. 162 die Sole wird bei den Sinkwerken mittels eines Ablagwerkes aus ben Wöhren (bem Bau) herausgepumpt; dazu dienten die an ledernen Seilen hängenden Bulgen (Pulgen), die durch den hafpel leer in die Sole und gefüllt aus derselben gezogen wurden. — B. 164 über die Anschaffung der Seile fagt die Hallamtsordnung: Es follen ben der schöpf, inmaffen bann bishero beschechen, jederzeit lidere sail als die geringer, langwieriger und am

<sup>161</sup> gerecht.

165 Drnheit nimbt man zun pulgen auch unglidert, weil sy noch sein rauch. Zwainzig gselschaften sein gemacht. Dreizehen schicht ein stubm macht. Sy schöpfen der schichten so vil 170 immerdar tag und nacht on zil,

Wie man fulcz schöpft. 29 jasepfen bet jastasten jo bit 170 immerdar tag und nacht on zil, Lassen sich gar nichts vertriessen. In trög sy die sulcz außgiessen: hintn hebt man sein hoch den sag. Also sleuft es in röhren trag

Haspel leichter und geschmeidiger den die hänise zu ziechen gebraucht, also auch die pulgen jederzeit aufs größist und gleichist gemacht werden, welche sahl und pölgen der verweser zeitlich zu der schöpf bestöllen und, was also auf berierten saul- und pulgenkauf ausgeben würdt, darumben quittungen nemben und ben raittungen sierbringen.

B. 166 libern = gerben, unglibert = ungegerbt; weil = während. — B. 167 f. Die Hallamtsordnung fagt: "Wie wol in den hievor aufgerichten ordtnungen bevolchen worden, wann hinfüro ein jahr bestöll auf die schöpf gehalten, das dieselb bestöll allwegen in bensein des verweesers und gegenschreibers, auch pergmaister und schaffer beschehen und nach gelegenheit ainer jeden schöpfgruben, wieviel salz für ein schicht geschapfft, täriert werden und, wie solches beschlossen, derben volgents daz ganz jahr verbleiben soll, so ist es doch hernach von solcher verordtnung khomben und wierdet nun ein auete zeit her umb mehrer gewißheit willen nach der maß und schiecht auf ein bestandt geschöpft, also das 13 schiecht ain stuben vollmachen." Unter "Gesellschaft' ift hier eine Anzahl von Arbeitern zu verstehen, die eine gewisse Arbeit mit einander zu verrichten haben; solche Gesellschaften lösen einander bei bringender, nicht zu unterbrechender Arbeit ab. - B. 168 Die "Schicht" ift zunächst die nach Stunden bemeffene Arbeit des Bergmanns, dann aber auch, wie hier, die Menge der in einer gewissen Zeit zu leistenden Arbeit (vergl. auch Schmeller b. W. II, 365). Stube oder Solenftube heißt das Baffin zur Aufbewahrung der Sole bis zum Berfieden, beim füddeutschen Bergbau ift die "Stube" auch ein Körpermaß, das ungefähr 4000 Kubikfuß hält; in letterer Bedeutung hier, vergl. B. 177. — B. 170 Tag= und Nachtschichten find gemeint. - B. 172 der "Trogi oder Bergtrog ift ein großes muldenförmiges Gefäß für Flüffigfeiten, eine Art Rufe, meift aus Gichenholz bergeftellt. — B. 173 , Sag' wird hier basselbe Gefäß genannt, bas früher Bulge hieß. — B. 174 trag d. h. trage, langfam. — B. 175 Sulzstube d. i. Solenftube, vgl. Anm. zu B. 168. — B. 177 erklärt fich aus bem vorigen, vgl. die Anm. zu B. 168. — B. 179 u. f. wird erklärt durch die Anm. zu B. 63, 67 und 68.

<sup>165</sup> zum.

175 biß in die sulczstubm herauß,
so steen bei jedes schaffers hauß.
Selbst mist man die sulcz nach schichten:
darnach sich die schöpfer richten.
Wann dann ein paw geläret wierd,
seibert mans auß, daz nimer iert,
thuet daz noch lenger prauchen paß,
lest sießwasser drein nach der maß.
Damit daz alles verrichtet werd,
hierzue wol ain pergmaister ghert;

B. 184 Neber das Amt des Bergmeisters läßt sich Minerophilus (Bergwerkslexikon, Chemnik 1743) also auß: B. ist ein beendeter Bedienter, so an

185 daneben auch zwen schaffer guet

Vom pergmaister und zwaien schaffern.

statt des Lehn-Herrn Zechen verleihet und das gante Bergwerk eines jeden Orth richtet. Soll von Bergwerken, beffen Bau und Erkantnig der Erte und Gefteins gute Wiffenschaft haben und mit allem Fleiß barauf sehen, daß dem Bergwerk und bauenden Gewerken in und auf der Grube nüplich, fleißig und wohl vorgestanden, verständige und tüchtige Schichtmeister und Steiger gesetzt, alle Gebäude bergmännisch angestellet und ohne unnöthige Rosten gebauet, nach Möglichkeit befördert, was Schaben brohet, abgewendet werde, einen jeden, der ihn ansuchet, in seinem Amte zuständigen Sachen gerne und mit Gedult hören, alle Affecten hindan setzen, auf feine Pflicht das Beste rathen, zu seinem Recht verhelfen und keinen wider Billigkeit beschweren. — Die Hallamtsordnung fagt vom Bergmeifter folgendes: Nach deme zu fleissiger volziehung aller der salezberg angelögenen notdurften an einen geschickhten, getreuen und embsigen pergmaifter vill und groß gelegen, soll einem jedem (inmassen bishero) wochentlich auf der fürstl. Durchl. genedigist wollgefallen und widerrunfen für ordinari folt ein pfundt pfenning gegeben werben. Der soll der fürstl. Durchl. mit ordentlicher andtpflicht zuegethan sein und däglich zu dem berg, auch auf alle arbeiter, ensenhener, schöpfer und andere, wie die genandt sein, das ihre schichten und facz verrichten und ihr arbeit und schlag dem berg zu nucz anlegen, fleisfig sechen und darinen guete ordtnung gebrauchen, auf daz alles, mas den pergen in ainem oder dem anderm weeg nuczlichen, gehandelt und nichts verabsaumbt werde, und, was

mangl darinen befunden und fierfallen möchte, solches alzeit dem verweeser anzaigen, damit zeitliche fiersechung und wendtung darinen beschechen möge. Ebengleich wie der pergmaister also auch sollen die zween schaffer der fürstl. Durchl verpstichtet und geschworen sein, ihren dienst, wie ihnen dan die ordtnung auferlegt, treulich, sleißig und in aigner persohn auszuwarten, und soll hinsiero, wie dann derzeit beschicht, alwögen einer aus denen schaffern in dem hauß ben dem Moßberg sein stätt wohnung haben (vgl. B. 94), damit durch ihne alzeit auf die arbeither umb so vil desto bas gesechen und die arbeith

ben tag und nacht embsig und anhebig verricht werde.

das gancz wesen haben in huedt. Bei der raitung bringen si für alle tagwerch fein nach gepür und nemen ein daz wochenlohn, 190 zallen die arbaitter davon. Schin abziehen khinnen in wol, durchschlög zu suechen, als sein sol, die ven, singkhwerch, sonst überal im pirg alles wörwerch im fall, 195 allen salczperg mit seinem wösen; ein mappa new hie zu lesen durch ir khunst austheilt worden ist, wol anzuschauen zu der frist. Obwol der see zimblich ist prait, 200 volgen sy mit dem schinzeugkhrait nimer darauf nach perges art,

Non der pergmappa und perghauß.

B. 191-206 werden naher beleuchtet durch folgende Stelle der Hallamts= ordnung: Die weil verschinen jahr auß bevelch weillendt röm. than. Man. hochlöbl, gedechtnus durch etliche an Tierol verordtnete persohnen und hernach durch die hieigen pergleuth die salczberg abzogen und in ein ordentliche schin gebracht, auch verjüngert worden, wie dan zwo underschibliche mapen ben dem ambt vorhandten, welches ban ben dem wosen ein guete notturft und in mehr weg nuczlich, so soll nun hinfiero jährlichen, was jedes jahr mehres gearbeit, abgezogen und auf die ain mappa gebracht und verjüngert worden, auch, wan auß fierfallenten ehehafften nöthen gar ain hauptschin zu thuen, und folle diefelb, auch die jährlich abziechung mit allen fleiß beschechen, damit darinen nit geierret werbe; barauf dan pergmaifter und schaffer sonderlich sechen, auch dennen, so darzue helffn, das tagwerch, dem aber, so die schin zeucht und fiert, auch die verjüngung thuet, nach billichem und darauf geloffnen miehen ein gebierliche verehrung und ergöczung durch den verweser und gegenschreiber beschen, geben und bezalt wordten. - B. 191 gu ,Schin' f. Schmeller II, 425. — B. 192 zu durchschlög' f. Anm. zu B. 95. — B. 196 der hier ermähnte Plan sowie die in der "Saalambtsordnung" erwähnten zwei sowie alle älteren find verloren; die älteste erhaltene Mappe rührt aus ber Beit des Bojahrigen Rrieges her. - B. 199 welchen Gee ber Berfaffer meint, muß dahingeftellt bleiben; brei Geen famen nämlich in Betracht: ber Grundljee, der Altausseer und der Bensee, aus denen die Bafferarme der Traun fliegen (die Ddenfeer Traun ift der Kainischbach). — B. 200 das Wort ,Schinzeugfhrait ift unbelegt; es ift zusammengeset aus Schinzeug und frait ober grait. Unter Schinzeug verfteht der Bergmann jene Arbeitsbehelfe, die das Schinen, d. h. das Bermeffen der unterirdischen Baue, und die Berftellung

wan das eiß ist drauf afroren hart. haben stäbl verjungern muessen der weit halb; nun darauf sie fuessen.

- 205 All viertl jar thuet man abmessen, wider zu bsteln nit vergeffen. Im schenen fürstlichen perghauß da geen die amtleith ein und auß; es bichicht in ein ergeczligkhait:
- 210 das fürstlich mal in all erfreidt. Aufgnumen die schöpferknecht derweil die schöpf verrichten recht: aufpringen die sulcz zur pfan quet; hat es der wafferknecht in huet, salczpfannen. 215 der den sulczstren zu rifften waiß, biß die fulcz auf pfan khumbt so hais. noch all ambtprin hat in quet acht, das in rören fort werden pracht. — Bu loben sonderlich ift diff.
  - 220 das die drei pfannsen] geseczt so gwiß sein zwischen zwaien pächen wol au ersparung, als es sein sol: die holczfuer sonst vil mal noch mehr gestiendt, da es nit darauf rän her.

225 Obwol der salczyfannen sein dren. so oft ainer verschondt wird fren,

eines Riffes berfelben, der Mappe, ermöglichen; thrait, frait (grait) ift das bei Schmeller II, 174 belegte gerait mit der Bedeutung: Zeug oder Rüftung. — B. 203 stäbl verjüngern = einen kleineren Maßstab anwenden. — B. 204 fie fueffen = fie legen diese Aufnahme den Nachträgen, die, wie der nächste Bers fagt, vierteljährlich geschehen (die Hallamtsordnung hatte nur jährliche verlangt), zugrunde. — B. 213 die Sulz oder Sole murbe von den Schöpferknechten zunächft, wie die B. 172-176 berichteten, in die Sulaftube mittelft Holgröhren oder hölgernen Kanalen (Strenen) geleitet und aus diesen zu den Pfannen in die Pfannhäuser (heutzutage find die Strene aus Guk eisen). "Den sulczstren rifften" heißt die Leitungsrohre legen, die wenigstens 1 Meter tief (megen ber Winterfälte) unter ber Erde liegen muffen. — B. 217 ambtprin — Bafferleitungen, die zur Saline gehören. — B. 224 Ueber die Holzzufuhr j. B. 279—356.

Vom waffer= fnecht und der anfang der

<sup>224</sup> räuher.

nur zwo zum sieden sein bestelt; darin die sulcz tag und nacht welt. Wie aber die werden gemacht?
230 stückhweiß sest zu samen gepracht, die plöch mueß man zusamen siegen, hiczt die, daz sie sein zu piegen, durch die stückhschlaher wol genendt,

Bon pfannenplöchen und stucklichlahern.

B. 227 Die Hallamtsordnung beftimmt: Die neue (drith) pfann ift auf der röm. kap. Man. hochl. gedechtnus verordtnung und bevelch nach den hällingerischen formb geschlagen, zuegericht und erpaut worden, mit welcher man das 63. jar zu sieden angefangen, und als ein werelpfan, wan man mit den andern zwapen pfannen zu sieden nit gevolgen mag, erpaut und gebraucht worden; die aber bishero noch zu kheiner beständigen ordtnung der suth, wie bei den alten pfannen gebraucht werden khönnen, auß ursachen daz man erst die arbeit mit hällingerischen khnechten ins werch bringen und die auffeerischen pfannhaußarbeiter dieselb erlernen müeßen. — B. 230 ff. Wie die alten Pfannen beschaffen waren, sagt uns Sartori (Die öfterr. Schweiz, Wien 1813): fie beftanden aus ungemein vielen fleinen Eisenblättchen, die mit mehreren tausend Rägeln verbunden waren, einen Umfreiß von 35 Klaftern und eine viereckig längliche Form hatten; sie ruhten auf steinernen Säulen, die sehr feuerhältig sind. — V. 231 ff. ploch d. h. Eisenbleche. Ueber das Verfertigen und Ausbeffern der Pfannen sagt die Hallamtsordnung: Die alten und neuen stuckh sollen allwegen under sechs hämmer geschlagen werden und der verwöser und gegenschreiber ihr fleissig aufmerkhen haben, auf daz die ploch in den stückhen wol über einander getriben, die nieten fest zusammen geschmidt und voll angezogen, auch durch den hofschmidt die nagel und niedten nit zu klein gemacht, zu dem, bas jederzeit durch die von Leoben und Rottenmann die ploch und der zeug gerecht und guet, der bestallung gemeß gemacht und zeitlichen überschickht werde; destwegen dann ermelter verwöser, wo in solchen fahl ein mangl erschüne, bem bestölten eisenaufgeber zueschreiben und des seiner bestellung nach abzuftellen und den bojen zeug auszuschießen verneuen sollen. Die pfannmaister sollen mit den alten und neuen stuckhichlagen rechte maß halten, und so sie ber ambts schlagen wöllen, an erften auf ber pfannen die maß nemben, und wan daz fie möchten, ehe und fie daz alte ausschrodten und daz neue ein= ziechen, iederzeit von dem neuen stückh aus nemben und volgendts das neue einziechen und einschmidten und thein übriges eisen, wie zuvor wol beschechen, fier geben laffen, dann folch übriges eisen unnuczlich verprendt, auch den feuerflammen verhündert, das derjelben sein fregen strich under die pfan notturftiglichen nit gehaben mag. -

<sup>233</sup> genandt.

hauben mit nögl zu verschlagen bhent.
235 Die plöch [zu] zurichten darf guet sin, haben ain maister undter in; dise arbait nimbt sterkh und macht.
Die plöch von Leobm werden gebracht; dar zue ist ain kheller gericht.

240 ain gegenschreiber den verricht. Die stuckhitt ist aufs wasser paut. Der pfannmaister auch offt zu schaudt, das die stuck mit sleiß nach dem mas und sp das fürdern deste pas.

245 Der Hoffcmit mues durchlochen recht (prauchet dar zue guet schmidtknecht) in jedes plech gewiß fünf luckh; in der mitn hats ein dicken ruckh. Alts pfaneisen wiert im geben,

250 dar aus hauben und nögl eben zu machen sambt andern zeug vill, wie es namen hat one zill. — Pfanheuser haben grosse tach, jedes zwen pfanhauspäm, ich sag,

255 die auf vier sticzen ligen [so] schwer, auch in eisensatschen on gefär; haben der pfannen weit leng: siert man die, so ist der weeg zu eng; weil ainer so unsäglich groß,

260 braucht man sechzig orn für roß:

B. 234 zu Hanbe in dieser Bedeutung, vgl. Grimm Wört. IV, 565 (10). — B. 238 der Stadtname Leoben wird auch heutzutage in der Mundart einfildig gesprochen. (Luibn). — B. 240 verricht d. h. überwacht. Die Hallsamtsordnung enthält eine lange Besehrung über die Berwaltung der "Eisenfammer". — B. 245. Ueber den "Hofschmit" und seinen Dienst enthält die Hallamtsordnung die genauesten Bestimmungen; jede einzelne Arbeit ist mit Angabe der Bezahlung dafür angegeben (wie es namen hat one zill B. 252). — B. 256 zu fatschen s. Schmeller b. B. I, 779. — B. 257 Subjest ist: die Pfannhausbäume (Tragbäume des Daches). — B. 260 sechzig Ochsen an Stelle von Pferden. —

Von hofschmidt und seiner arbeit und von pfanheisern.

jedes leng ben achzig schuech thuet, nit vil enger jede pfan quet; hielte aine vil stärtin wein! das möcht ain feins airpfänlein fein! 265 Zu aufzuviern sollichs gepen ist not, daß ain zimermaister sen mit vil khnechten verhanden auch, der schliessen khan nach zimers brauch, mit schraufen hoch aufheben khan 270 (das nicht vermechten hundert man) und legen die asnbämb recht. pessere, was da wil werdn schlecht: vil verrichtung hat er durchs jar mit seinen knechten, afolgt khaum, zwar; 275 in der nach die zimerhit hat, bhelt drin fein zimerzeug-vorradt. -Wil mann das sals fieden genue. fo abort all jar vil holez darzue:

Bon ben Pfanhaus pauen und zimmermaister.

B. 268 zu "Zimmer" in dieser Bedeutung, f. Schmeller b. W. II, 1124. - B. 271 die Asenbäume (Ansenbäume) sind die großen Tragbäume bei Holzbauten; Schmeller I, 112 f. bringt Beispiele, allerdings nur von Brückenbauten. — V. 281-394 reden von der Gebahrung mit dem Holze, über welche die Hallamtsordnung sich ausführlich verbreitet; aus ihr seien hier folgende lehrreiche Stellen ausgehoben: gleichfahls follen der verwöfer in bensein des ihme zuegeordtneten gegenschreibers einen jeden holzmaister die waldt und werchstött auszaigen und nach der waldtforster und anderer holzmaister oder sonst verständiger räthe den widt aus der werch big in den stren oder pach, darnach dieselb gelegen und am nuczlichisten ist, mit riswerch, schlitfert, wegmachen-fierung und clausen, alles in einem bestandt aufs negst bringen, verdingen und mit allen fleiß sechen und darob sein, das man die wäldt vom obriften big zum undriften würch und arbeit und khein part ftehen laffe und die buechen, so sie in den werchstatten gelagen, so man die weil geben, aufwachsen und die schwarzwaldt verhindern, das khein fruchtbar holz herwider wachsen than, soll verwöser, gegenschreiber und die waldtforster ben den holczmaistern und holczknechten darob sein, auf daz die puechen in den werchstötten im Merz, April und Man geschlagen, die wipfel baran ge-

von dem wil ich nun jeczt sagen,

280 wie es die wasser her tragen. Sechzehen maister sein bestelt,

<sup>277</sup> genueg.

Der anfang vom haalprenholz, von den holczmaistern und iren khnechten.

ein jeder im guet knecht erwelt, am tag Stephani bschreibet mans (ainer haist Stoff, der ander Hans): 285 sein sy tauglich, werdens passiert; zwaien ein sueder salcz da wierd.

laffen und jederzeit und in Mayen gesumeraut, das dieselben rüng und mit ftückhen auch im see nit verlohren, desgleichen das puechgestrauffach zu der besten zeit geschwendt werde. Der verweser und gegenschreiber sollen den holczmaistern und holczthnechten (inmagen dan anieczo gehalten wierdt) die wäldt auf die stachelmas und nit auf die zall der dreyling oder scheider, wie vor etlich jahren in gebrauch gewest, andingen verlagen und den with in aftach, tribpachen oder andern gelegnen endten, wo daz füeglich zu bekhomben ift, da derfelb vor den lanftrichen und maßer sicher stehen mag, aufzusetzen verordtnen, den holczmaistern auch von einen stächel holcz zu wierchen und auffeczen sechs khreizer bezallen und ihr aufsechen, das der widt oder die dreplingscheidt ihr rechte leng haben und jedes 7 schuech lang senn, auch in dem abmeffen nit die ckeinen scheid zu forderist und die grossen mitten hinein geftelt, sondern aller betrug verhüet und treulich gearbeit, gemeffen und das holczwerch ersechen werde. Der widt, so vil deßen in einer jeden werchstadt gemeßen oder zölt wierdt, soll aller gebracht und nichts dahindten gelaffen oder durch die holczmaister zu mahnung der wege verbraucht, so man auch den berierten widt treibt, derfelb jederzeit mit fleiß beschaut werden, ob nit scheiber abgesprungen oder in schlag bliben sein, dergleichen die prockhen, damit die völlige zal gebracht und nit zu verderben gehe oder erfaulle.... Auß den haalambtsraittungen von dem verschünen 64., 65. und 66. Jahren befindet sich das ungefährlichen auf die salczsudt, auch denen 24 ordtnern auf ihre khentl, besgleichen liechtkhentl auf alle hertstatt zu pberdauchung, hinzueziechung und machung des holcz, haiczung der blöch zum stuckhichlagen ain ganze wochen zwo pfannen, nein weil und ein ftimpfel wochen zwo pfannen, zway weil und also ein ganzes jahr ungefährlichen 120 pfannen, 5 weil, 2 rachel und in die 16 dörheuser zum salezdörren 14 pfan, 2 weil, dem verwöser, mauthner und beeden gegenschreibern, den aufhaber, welcher im aufhaberhauß wohnt, auch auf die raitt- und mauthstuben zum auslohnen und die pfannen 8 weil, item dem holczmaister und wüdtdrager zu ihren verfeuern ben dem yberkhern und wermben in den werchen sambt deme, so in den wierffen zerbrochen und auf den seen versinkhen, vier pfan und in daz spithall den armen leuthen zu ihrer notdurft 3 weil widt, daz ein jahr alles ungefährlich 142 pfann, 7 weil, 2 rächel haalwith bringt, in raittung und verfeuerung eingestelt wirdt, weil dan die wäldt von jar zu jar damit fast verhacht werden und auf die ferr khomben, auch auf solchen widt jährlichen ein groffe summa gelts geth, sollen demnach der verwöser und gegenschreiber ihr fleissig aufsechen auf den halwidt haben, damit nichts unnuczkich bavon sondern aller widt der fürstl. durchl. zu nucz und gueten khombe. —

Die perg und wält sein in vertraut, doch ein jeder nach ordnung haut alle päm recht wol von der wurz 290 sechs schuech lang, daz nit zu khurcz. Im Septemer thuet man abmessen. Ben all holczmaistern wierd geessen das fruestuckh in werchstibmen hoch, im hauß erst recht das holczmal noch. 295 die ambtleüth sein zu neiden nit, thuen hierumb vil der harten tridt! Weit mer die holczknecht alsamb: hacken daz holcz und bringens zusamb aus den grifftn gehn perg, auch thall,

B. 292 f. die Hallamtsordnung trifft folgende Bestimmungen über das fruestuckh': Damit auch die arbeiter ben diesem haalwesen, als die in holezichlegen ben den rechten werch trüfften und sonst allen andern gemeinen und zimer, auch feuertag werchen, so von nöthen in besuechung der arbeit nach gelegenheit der zeit allwegen ihr ordentliche stundt wissen und durch spe mit que und abgebung von der arbeit und entzwischen mit dem effen, als zum fruestuck, mittag und jausen, rechte stundt und schichten gehalten werde, ist nach volgente ordinung geseczt und gemacht worden: nemblichen daz von St. Gallen tag aines jeden jahrs bis auf St. Gregori tag in der fafftn burch alle arbeiter außer der pfanhauß- und pergleuth, so ihr ordentliche zeit und ichichten haben, die arbeith morgens umb 7 uhr angefangen und abents umb 4 uhr abgelaßen, ihnen auch barunter allein zu den mittagessen ain stundt und thein fruestuck und jausnzeit gestatt werde, von St. Gregorien tag aber biß auf St. Georgentag follen die arbeiter morgens umb 6 uhr bei der arbeit verhandten sein und derselben biß auf 5 uhr zu abent benwohnen, dazwischen ain halbe ftundt dag fruestuck und ain ftundt zu mittag, aber kein jausen effen, von St. Georgen tag bis auf St. Gilgen tag sollen gleich fahls die arbeiter morgens umb 6 uhr ben der arbeit sein und bis wider auf 6 uhr zu abents alda verbleiben, darunter ihnen ain halbe ftundt zum fruestuckh, ain stundt zu mittag effen und ain halbe stundt zur jaufen zuegelagen ist, von St. Gilgen tag aber big widerumb auf St. Gallen tag follen fie morgens umb 6 uhr ben der arbeit erscheinen und biß auf die füffte stundt zu abents baben verbleiben, dazwischen ihnen ain halbe stundt auf daz fruestuckh, ain ftundt zu mittagessen und khain zeit zu der jausen zuegelassen werde. — B. 294 ,holzmahl' scheint ein örtlich beschränkter Ausdruck zu sein, für das, was sonst Holzmues heißt s. Schmeller B. W. II, 836. — B. 299 grifften = Schluchten. —

<sup>295</sup> nicht. 296 harte.

300 sehens nach maß auf zue ber zall.

Wit rißwerchen und abtreibung
ber treiling schnell treibt sich zum sprung
(ein rächl gibt dreissig scheiter
und sechs rächl ein weil weiter,
305 deren aindlif machen ain pfann:
neinzehnhundertachzg scheid alsamb),
wann der widt, gfunden nach dem pstöll,

B. 300 zue der zall = in die vorgeschriebene Klaftermaß. — B. 301 das Riswerk oder Riswerk wird auch jetzt noch bei Bergwerken die Holzbahn genannt, auf welcher das geschlagene Holz rasch über den Berg herab gefördert wird (Holzrise); vgl. Schmeller B. W. II, 147 f. Mit dem folgenden Abtreibung' ist wohl dasselbe gemeint: rasches Heruntertreiben des gefällten Holzes. — B. 302 Ein Dreiling (ob. Draling) ift ein Baumftamm von der Dicke eines Wiener Lufes und der Länge von 6-7 Fuß; f. Grimm Wörterb. II, 1386 und Schmeller B. W. I, 561. — B. 303 Das Rächl ift ein altes Holzmaß bei Salinen. In der Salzburger Forstordnung (1524) werden gerechnet auf die "Pfanne' Brennholz 6 Stangen, deren jede 8 Rächel von 21/2 Klaftern enthält; zn Hallein ist das Rählein eine Klafter, 4 Rählein find ein Rachen, 64 Rählein geben eine Pfanne (f. Schmeller B. W. II, 81). Nach unserer Stelle machen 66 Rächel eine Pfanne, die zugleich 60 Salinen= Mafter hielt. — B. 304 das Wort , Weil' als Bezeichnung eines Maßes ist bisher unbelegt. — B. 307 , Wib' = Holz f. Schmeller B. W. II, 858. Der Pftöll d. h. die Bestellung (unbelegt!), hier die amtliche Bestellung, Borschrift; bevor die Trift beginnt, muß das Holz abgemeffen werden, um die Bezahlung barnach einzurichten. Darüber fagt die Hallamtsordnung: Nach bem auch von alter her gehalten und in den hievor aufgerichten ambts= ordtnungen dahin fiergesechen worden, wenn ein verweser und ein zuegeordneter gegenschreiber zu hörbstzeiten in die werchstatt der wält gangen und ben with abaemessen, das ir etlichen von einer jeden werchstatt 4 Pf. und zu bem vier virtl jar wan spe die schlög und arbeith am perg besechen und abmeßen, mießen ihr jedem fier fein müche und cofften gleichfalls 4 Pf. auf voll= gefallen und weitere bevelch geraicht, doch daz sie alzeit selbst persöhnlich in die beriehrten werchstöt, item in die perg gehen, und wo einer ohne ehehaffte ursach das nicht thätte, das demselben solch gelt nit geben werde, so soll es noch hinfüro daben verbleiben und thünfftig inmaßen bishero gehalten werden, verweeser und gegenschreiber, so vill sie imer leibes vermüglichkheiten nach thain khönnen, die abmegung und beschau selbst verrichten, bann an denselben hoch und vill gelegen ift. — In der Hallamtsordnung steht weiter, daß 24 Kreuzer für den Rächel Holz von Amtsgeldern, Amtseinkunften (aus dem

<sup>300</sup> zur. 302 sp. 306 neinzehenhundertsechzig.

Noch vom haalholez.

(zalt wierts in aus den ambtsgeföll)
zum holczabkhern lang risen praucht;
310 an der wurfpuech daz holcz abstraucht,
springt in die wirff und gar tieffn see
sumerzeit, auch beim grossen schnee;
hat gesar des leibs und leben:
vil khnecht iren geist aufgeben.
315 Ubern see zeucht mans in pögen,
ans land thun sis hinaus heben,
damit das etwas ringer werdt,
daselbst zaint mans auf die erdt,

Amtsgefäll) bezahlt werden: "wo aber die werchstadt so ferne und hoch oder daz einer den auffacz in seiner werchstadt nicht haben möchte und durch den verwöser, gegenschreiber und geschworne waldtforster nach genugsamben beschau und genombenen augenschein erkhent wurdte, das einer das Rächel umb die 24 fr. zu wierchen und aufzuserzen unerschwünglich, mag bemfelben nach gelegenheit der wäldt und werchstödt, auch greffe des holczes ein mehrers, doch mit gueter zeitlicher beratschlagung bewilligt werden, und soll in allweg der verwöser und gegenschreiber dahin gedacht sein, ohne gar genugsambe ursachen die erhöchung oder staigerung nit zu gestatten, und wie der verwöser und gegenschreiber mit ihr schließen ein ordentlichen bestöllbrief aufrichten, nach demfelben daz holcz empfachen und inhalt des gedüngs bezallen, auch bem holczmaistern, wie dan in der ordtnung ein articl verfast, nit zuvil gelts hinauß geben, sondern, daß die arbeit allweeg dem gelt vorgehn, bedacht sein. Da auch ben den werchstötten nit gelegenheit verhandten, das holcz aufzuseczen und zu der maß zu bringen, soll verweser und gegenschreiber samt den waldt= forstern die arbeit und das holez fleissig besechen und schäczen, damit die fürstl. Durchl. nit verfierth und betrogen werdte". -

B. 309 "abkehren" heißt in der Bergmannssprache von Arbeitern "entlassen", von Gestein "wegsühren", von Wasser "ableiten"; für Holz ist es unbelegt, offendar bedeutet es: das Holz von der "Wertstätte" d. i. dem Blat, auf dem es gestellt und vermessen ward, in die Tiese bringen. — B. 310 abstrauchen, (mhd. abestruchen) — hinabstürzen, hinuntersollern. Was unter "Wursduche" verstanden ist, ist mir unklar. — B. 311 "Die wirf" ist wohl das Riswerk. In der Halls amtsordnung heißt es: "es soll auch das frische risholcz hernach gearbeit und die holczmaister die wierss darnach richten, auf daz daz holcz sich nit versalle und zerbröche", sowie serner andesohlen wird, daß die Holzmeister ein Aussehen sind große Holzrahmen, mit denen die Dreilinge über die Seeen geschafft werden. Der Ausdruck ist disher unbelegt, sindet sich aber heute noch in der Gegend von Ausse. Das "pögnziechen" auf dem See soll nach der Haulambtsordnung von einem Aussehen überwacht werden (wegen der Gesährlichkeit). — B. 318 zainen" kennt Schmeller nicht, wol aber Zain und auszainen: der Zain bedeutet:

Wie das haalholcz auf den pächen herzue fhumbt.

Ausserraun in das selbe werch

320 dreier maister holcz nach der zwerch
(ungfär bei vierzig pfannen gnieß),
dort seczt man daz auch auf den grieß.
Dabei steet die werchstuben weid,
drin jausnen die arbeiter alzeit;

325 der werchmaister, Wibmer genandt,
verrichts mit sein khnechtn zu handt.
Zu dem der Sarstein-widt her khumbt:
siern den auf schlidten zue rundt
vom Grundlsee und der Traun ferr

330 andre siben maister [ir holcz] her.
Dises anwirft und treibet nach

Haufen, Stoß, übereinander getürmte Masse; aufzainen: aufhäusen, bes. Scheite in einen Stoß auseinander legen (Schm. II, 1129); diese Bedeutung hat auch zainen hier. —

**319—322** wird verftändlicher durch folgende Beftimmung der Hallamtsordnung: Der verwöser und gegenschreiber soll iederzeit umb ein vorrath holez trachten, damit allwegen ein ganz jarwerch vorgehents holez ben dem siedten vorhandten sen: ob ainicherlan mangl an der arbeit oder in anderwege fierfille, der widt durch die waßer oder sonst zu zu bringen verhündert wurdte, das dannoch die füht von angezaigten vorrath fiersechen und underhalten werden möge und thein abgang an dem widt erscheine. Nachdem auch durch den grienen widt, als der nit rasch brünen mag, die füdt, das nit so vil salez gesodten, fast verhündert wierdt, sollen verwöser und gegenschreiber fiersechung und verordtnung thuen, damit solcher widt, so auß den werchstötten ben dem Grundlsee, also auch im Rhainischund Aussewerch (B. 319 Ausseetraunwerch) zusamben khombt, daselb, sovil möglich, aufgeseczt und gesummert und das alsdann, obgleich ein costen auf sold aufseczen gut, so wierdt doch derselb in der sudt dopelt widerumben erstatt und herein gebracht. — B. 320 ,nach der Zwerch' bezieht sich wohl auf die Art der Aufstellung der Holzstöße; senkrecht zur Richtung des Ufers (Grießes B. 322)? — B. 321 (gnieß' = mhd. geniez Bedarf; Lexer mhd. B. I, 858. — B. 327 der Sarstein widt ist das auf dem hohen, einige Stunden von Auffee befindlichen Sarstein geschlagene Brennholz. — B. 327 zue rundt = in weitem Umkreis (den Thatsachen entsprechend!). — V. 330 die Worte ir holcz' halte ich für einen durch das folgende ,dises' hervor= gerufenen unechten Einschub. — B. 331 ,dises' bezieht sich auf das oben (B. 319 ff.) erwähnte Schwemmholz; ,anwerfen' heißt: zum Gestade treiben, vgl. Grimm Wörterb. I, 1062. Bgl. auch B. 367 und 374. —

<sup>328</sup> Schlidtn.

der pachmeister Moser, ich sag. Ain anzall haalholez der pfannen dise maister grechtnen zusamen.

- 335 der Khainischpach schwembt nach thal den maisten haalwidt one zal wol auß dem Hinterperg herein (das mag ain zimbliche weitn sein!) von sechs holczmaistern so eben;
- 340 mit zigen thuet mans aufheben (braucht roß und ein wasserrad) an sailern über sich khrat, zaint das hinaus auf den placz weidt, bedarf darzue ain lange zeit;
- 345 khünstlich ist das rad zue gericht, der gleichen vor hab gsehen nicht. Bom Sannß Stigkher, der die rait fierdt, Beschluß vom jedem ain grosch zum taglon wierd. Etliche pfannen amöffen holcz 350 järlich wirchen die maister stolcz,
  - zu aller ambisnot wierdis verbraucht, darundter manicher zpoden haucht.

Haalholez.

V. 334 gerechtnen oder grechtnen auch grechteln ift dasselbe wie das bei Schmeller II, 18 belegte gerechnen = bereiten. In der obersteirischen Mundart meist in der Zusammensetzung "zamgrechtln" = herrichten, in Ordnung setzen. B. 335 der Kainischbach (die Kainisch) oder die Dedenseer Traun ift der Abfluß des Dedensees, eines kleinen Gebirgssees des Elendgebirges am Nordostabfall des Dachsteinmassivs. — B. 337 Der "hinterberg" mar schon seit dem 14. Jahrhundert Salineneigentum, später wurde er den Jesuiten verkauft, aber im Jahre 1773 von diesen wieder zurückgekauft. — B. 340 zigen = Zügen; hier in der Bedeutung Vorrichtung, etwas in die Höhe zu ziehen (Schmeller fagt ,bei Gebäuden' II, 1096, hier aber eine Art Krahn). — B. 343 Zu zeint s. Anm. zu B. 318. fhrat (im vor. B.) = gerade. — 23. 347 Die Rait ift die Rechnung (Raitung); der die Rait führt, ift der fog. Beraiter, der Rechnungsführer über die Holzarbeiten, das haupt der Holz (knecht) meifterschaften vgl. Schmeller B. B. II, 171. — B. 359 zu pfannen als Holzmaß vgl. Anm. zu 303 ff. — B. 352 zu Boden hauchen = der Anstrengung erliegen; darundter = unter der Plage und Gefahr des Fällens und Flöffens. -

<sup>334</sup> gerechtnen. 351 wierdt.

Auf schlachen und bringen holez groß brauchens ire orn und rok.

- 355 das zu not aller ambtsgepen im vorrat quet verhandten sen. Bu dem sein hie zwo pretterhittn wie auch gar quet ein hackhnschmitn. auch etlich sagen zun prettern
- 360 und traidtmülln manich reder. Swinschte glegenhait hat es hie. wält gnueg, ob sn woll mit mhie gar groffen uncofftn geftehn, zum salczsiedn than mans nit umbaehn.
- 365 So hat ain jeder pach ain clauß. dardurch man den haalwidt lest aus; die pachmaifter thuen die schlahen, das wasser in die höch fahen; von mieß träen in ridl fefft,

370 damit verschopens clauß aufs post. Vill werch an pächn vest es hat zu des halwidt-trifftens noth, folich zimern quet und recht pachmaister und ir bstelte khnecht; verhanden und 375 die stekhn schlachens mit aim fallschlögl mit roffen, prauchen darzue negl. Im sumer das holez man treibt an pann,

Von viller lan guetter vorrat dem haalwesen zu nucz.

Wie die werchclause und rechn an den pachen von den 2 panmaistern.

B. 353 Zum Fällen und herab (nach Auffee) bringen. — B. 359 sagen zun prettern = Sägen zum Bretterschneiben (zu ben Brettern). - B. 365 clauß = Schleuße. Die Traun und ihre Nebenbäche sind thatsächlich überall mit Wafferbauten für Holzschwemmung und Salzverfrachtung wohl verseben. In der Zeit unseres Verfassers zeichnete sich besonders der Forstmeister Senauer (1539-1609) durch Anlage ausgezeichneter Schleußen und Klausen aus, die noch bestehen (Seeklausen). — B. 369 Mies wird im bairischen das Moos, befonders das auf den Bäumen wachsende genannt; der Ridel ift das Geflecht, Flechtwerk f. Schmeller B. W. II, 58 f. — B. 375 ,die ftekhen' find die großen Pfähle, die die Schleuße zu halten bestimmt sind; diese werden eingerammt mit dem Fallschlögel (Rammklot), der durch Pferde in die Sohe gezogen wird. — B. 377 mit "pann" (vgl. Grimm Wörterb. I, 1114 unter 2) ift hier bas Bannwaffer gemeint, bas jur Bannmeile ber Saline gehörige

<sup>372</sup> halwidts. 374 ire.

darvor wolpaute rechen ftan; zwen panmaister jein barzue hie, 380 im wältbichauen haben in mhüe, sonderlich mit [dem] abmessen vill al panarbeit in irem zill. Die Khainischfürer auch darzue mit holez versehens die dörrer gnue, 385 vierundzwainzig wittrager (hört!) laden auf sich unsäglich fert. Vier new holczscheider sich finden, andre mer sich mit arbait winden; die haben ain widstuben da, maisterschaft. 390 darin ain jeder effen mag.

fließende Waffer, deffen Benutung für jeden Privaten untersagt ift, vgl. Schmeller B. W. I, 242.

Beidluß von

der pan=

2. 378 der "Rechen" ift jene über ein fließendes Waffer gelegte hölzerne Borrichtung, die es verhindert, daß größere schwimmende Gegenstände weiter gelangen können. — B. 379 das Wort Bannmeifter ift nur bei Grimm aus Luthers Schriften belegt; hier bedeutet es Aufseher, denen ein Teil der ganzen Salinen-bannmeile unterftellt ift zur Oberaufficht über alle die Waldkultur und den Bannwald berührende Angelegenheiten. In der Hallamtsordnung von 1565 werden sie nicht erwähnt, sondern es sind dort alle ihre Aufgaben dem Verweser und Gegenschreiber und Waldförster übertragen. — B. 382 in irem zill = in ihrem Bezirke. — B. 383 Khainischfürer sind die Holz an und auf den Kainischbach herbeiführenden Knechte. — B. 384 Die Dörrer sind die Arbeiter in den Dörrhäusern, von denen später (B. 487 ff.) die Rede sein wird. — B. 384 Die fert bedeutet im Bair. öfterr. Art und Weise'; also: fie beladen fich (nämlich mit Holz) auf außerordentliche Weise. — B. 387 Holzschaider = Holzscheiter, ein Wort, das ich nur bei Grimm (Wort. IV, 1779) aus Scheibles Rlofter belegt finde, mit der Bedeutung: Arbeiter, der das Holz zu Scheitern teilt. — B. 395 f. Die Arbeit des Pfannmeisters beim Sud wird später genauer erwähnt. (B. 442 ff.)

(Schluß folgt.)



## Aus der Auffurgeschichte des Kheingaues.

(Erfter Teil.)

Mitteilung von F. W. E. Roth.

Der Rheingan umfaßte den Landstrich von der Wallufdach bis zur Bisper oder ungefähr die heutigen preußischen Ümter Eltville und Rüdesheim. Er stand unter einem Bizedom als Kurmainzer Unterbeamten, welcher meistenteils zu Eltville seinen Wohnsitz hatte und zersiel im Jahr 1506 in die vier Unterämter Eltville, Östrich, Geisenheim und Lorch. Späterhin ward die Einsteilung eine andere. Zum Rheingau gehörten die Ortschaften Frauenstein, Oberwalluf, Niederwalluf, Neudorf, Rauenthal, Budenzheim, Eltville, Kiederich, Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Östrich, Mittelheim, Winkel, Stefanshausen, Johannisberg, Geisenheim, Eibingen, Küdesheim, Aulhausen, Ahmannshausen, Lorch, Lorchhausen, Presberg, Ransel, Wollmerschied, Espenschied, Obers und Riedergladbach nebst den in deren Gebiet liegenden Klöstern, Hösen, Mühlen 2c.

Die Bevölkerung des Rheingaues betreffend fehlen für das Mittelalter alle Angaben. Als 1525 jene 15,000 Gulden Brandsichahung nach Beendigung des Rheingauer Bauernaufstandes aussgeteilt wurden, hatte der Rheingau 3018 Häuser und Herustund Adel ausgenommen. Rauenthal hatte 131, Reuborf 87, Niederwalluf 140, Oberwalluf 30, Eltville 263, Kiederich 193, Hattenheim 139, Erbach 164, Öftrich 243, Winkel 204, Hallsgarten 154, Mittelheim 62, Johannisberg und der Grund 118, Geisenheim 258, Eibingen 63, Küdesheim 250, Aulhausen 23, Ahmannshausen 80, Lorch und Lorchhausen 244 Herdstätten und Hagele. Die Anzahl der andern Orte ist nicht angegeben 1).

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen aus Nassau I, 1, S. 541-542.

Im Jahr 1566 hatte das Oberamt Eltville folgende Häuserzahl: Eltville 258 Häuser, Niederwalluf 101, Neudorf 84, Rauenthal 114, Kiederich 147, Hattenheim 145, Erbach 147, das Mittelamt in Östrich 229, Hallgarten 157, Mittelheim 57, Winkel nebst Stefansbausen 194, Johannisberg nebst Grund 106 Häuser, das Unteramt zu Geisenheim 266, Eibingen 62, Nüdesheim 230, Aulhausen 24, Ahmannshausen 71, Lorch und Lorchhausen 276 Häuser<sup>2</sup>).

Am 13. November 1577 hatten Eltville und Oberwalluf 258, Kiederich 151, Niederwalluf 91, Neudorf 86, Erbach 128, Hattensheim 148, Rauenthal 48, Öftrich 231, Mittelheim 58, Hallgarten 162, Winkel 202, Johannisberg 92, Geisenheim 269, Rüdesheim 229, Eibingen 66, Aulhausen 24, Lorch und Lorchhausen 236, Presberg 15 und Stefanshausen 7 Häuser<sup>3</sup>).

Den 13. September 1603 hatte der Rheingau folgende Bevölkerung. Eltville und Oberwalluf 258, Riederwalluf 99, Reudorf 86, Rauenthal 102, Riederich 151, Erbach 128, Hattenheim 148, Öftrich 231, Mittelheim 58, Winkel und Stefanshausen 231, Johannisberg 92, Hallgarten 162, Geisenheim 269, Rüdesheim 299, Eibingen 66, Aulhausen 12, Aßmannshausen 70, Lorch und Lorchhausen 236, Presberg 15 Häuser. Die Häuserzahl verteilte sich auf das Oberamt mit 972, das Mittelamt mit 774, das Unteramt mit 716, das Halbamt Lorch mit 251 Häusern 4).

Der Bevölkerungszuftand des Rheingaues war 1671 folgender. Frauenstein, woselbst ein Hochgericht an der uralten Blutlinde stand, hatte in 42 Herdstätten 32 Männer, 35 Frauen, 2 Hosseute, 36 Söhne und 39 Töchter oder 144 Seelen. Oberwalluf gehörte zu Eltville und zahlte an dessen Steuern und Abgaben den zehnten Teil. Es besaß 1671 18 Herdstätten mit 19 Männern, 21 Frauen, 12 Söhnen und 15 Töchtern oder 67 Seelen. Oberhalb Eltville gegen den Rhein zu südlich des Steinheimer Hofs lag das aussegegangene Dorf Steinheim. Das Feld desselben ward von den Oberwalluser und Eltviller Schüßen behütet, gehörte aber meist der Abtei Eberbach und zu dessen Hosse Steinheim. Für die Schüßenhut erhielten die Oberwalluser Schüßen, wenn das Feld

<sup>2)</sup> Korrespondenzblatt bes Gesamtvereins 1891 S. 72.

<sup>3)</sup> Ebenda 1891 S. 91.

<sup>4)</sup> Ebenda 1891 S. 108-199.

im Oberteil besamt ward, 4 Haufen Schußkorn, früher 5 Haufen, sodann  $5^{1/2}$  Malter Korn und Elf Viernsel Rüffe. War das Unterfeld besamt, so erhielten die Schüßen 15 Sichling oder Garben Korn,  $5^{1/2}$  Malter Korn und Elf Viernsel Rüffe jährlich, wie dieses nach Aussgage früherer Schüßen jederzeit geliefert worden. Diese

Abmachung stammt aus der Zeit von 1600 5).

Niederwalluf bildete die Überfahrts= und Zollstation des Rhein= gaues und war als Grenzort stark befestigt. Scine Bollwerke. Pforten, Brücken und Schläge mußte der ganze Rheingau bauen und unterhalten. Das nahe Lindauer Gericht über dem Walluf= bach ward viermal im Jahr von drei Rendorfer und vier Rieder= wallufer Schöffen gehegt. Diese vier Tage waren nach einer Anordnung von 1304 der Dienstag nach dem achtzehnten Tag, der zweite Dienstag nach Oftern, der Dienstag nach Johannistag (im Sommer), der Dienstag nach Michaelis. In dem Beistum heißt es: "Item es heißt der Fauth das Gericht mit den zwenen Gemeinen ausgehen, Walluff und Neudorf und hierin bringen, wieweit der von Lindam Gericht und Gerecht gehe und wie fher. Stem so erkennt das Gericht mit den zwegen Gemeinen, daß der Herrn von Lindam Gerechtigkeit gehet aus dem Rhein bif in die Walluff, die Walluff uß bis in die rechtenbach, die Rechtenbach uß bis in den Rhein, da die Herren von Lindaw ihre obersten Herren sepen und Richter." Jeder Hausgesessene zu Niederwalluf und Neudorf mußte den Herrn von Lindau alljährlich ein Fastnachtshuhn und dem Bogt drei Artpfennige geben. Die Herrn von Lindau hatten alle Jahr in der Ernte einen Tag lang den Vorschnitt, bei der Weinlese einen Tag lang die Vorlese und bei der Heuernte einen Tag hindurch den Vorhau. Gemeinschaftlich zwischen Niederwalluf und Neudorf sollten sein Pfarrer, Taufe, Glöckner, gemeiner Schäfer, gemeiner Hirte jenseits und diesseits im Haingericht. Wer bei dem gehegten Gericht ausblieb, zahlte dem Vogt dreißig Heller, jeder ausbleibende Dingmann ebensoviel 6). Niederwalluf befaß ein eigenes Schöffen= gericht. Es hatte 1671 in 58 Herdstätten, darunter die beiden Gasthäuser "zum Schwanen" und "zum Engel" 36 Männer, 42

<sup>5)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 325.

<sup>6)</sup> Kinblinger Ms. Staatsarchiv Münster 133, S. 25—26. — Grimm, Dentsche Weistümer IV, S. 570. — Bodmann, Rheinganer Altertümer S.25—26.

Frauen, 40 Söhne und 46 Töchter mit 164 Seelen. Niederwalluf lag früher auf der linken Seite der Baldaffa oder Ballufbach, mithin außerhalb des Rheingaues, im Lindauer Gericht, wo die Ruinen der alten Johanniskirche sich erheben. Die Bedrückungen der Edlen von Lindau, Kriegslasten und Rheinüberschwemmungen veranlaßten die Bewohner, sich über den Ballusbach zurückzuziehen und hinter dem Rheingauer Gebück Schutz zu suchen. Die Beziehungen zu den Herrn von Lindau durch das Lindauer Gericht blieben ihnen aber anhaften. Erst 1651 wurden die Riederwalluser von der Bogtei und dem Patronatsrecht der Herrn von Lindau und zwar durch Schenkung an die Dominisaner zu Mainz befreit 7).

Reudorf hat neueren Ursprung und gehörte nach Eltville ins Gericht. Es besag 1671 in 59 Herdstätten 35 Männer, 44 Frauen. 26 Söhne und 25 Töchter oder 134 Seelen. In der Neudorfer Gemarkung lag das Nonnenklofter Tiefenthal. Beide hatten vielerlei Beziehungen zueinander. 1544 waren Neudorf und Tiefenthal wegen des Weidgangs aneinander geraten. Der Vizedom Friedrich von Stockheim und der Rheingauer Landschreiber Benteler entschieden am 4. März 1544, daß das Kloster allein das Recht habe, seine Wiesen zu behüten und nicht auch Neudorf. Wenn das Grummet zu Hause sei, dürfe auch Neudorf nach dem 21. September alljährlich die Wiesen behüten. Der Vortrieb verbleibe aber dem Kloster 8). Am 29. Dezember 1594 ward die Sache nochmals vertragen. Es handelte fich hauptfächlich um die Benützung der Distrikte Zimmerhelde, Cunowald und Schwadershart durch den Weidgang 9). Rauenthal mit eigenem Hochgericht am "Galgenkippel" ift eine Gründung des XIII. Sahrhunderts, indem eine Anzahl Winzer fich dort niederließen, aber ftets dem Kurfürften zur Abgabe des "Bergrechts" verpflichteten. 1339 hatte es bereits eine Kapelle, die von Eltville aus versehen ward. Im Jahr 1472 ward in Rauenthal eine "elende Brüderschaft" errichtet zur Pflege der einheimischen und fremden Armen, auch zu deren chriftlicher Beerdigung. Rauenthal hatte 1671 in 62 Herbstätten 31 Männer, 40 Frauen, 6 Hofleute, 48 Söhne und 34 Töchter oder 159 Seelen.

<sup>7)</sup> Zaun, Rheingauer Landkapitel S. 71.

<sup>8)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 292—293.

<sup>9)</sup> Ebenda I, 2, S. 321-323.

Budenheim lag außerhalb der Rheingauer Grenzen unterhalb Mainz, gehörte aber eigentümlicherweise zum Rheingau. Es besaß ein eigenes Hochgericht, welches aber im dreißigjährigen Krieg bei Unterhaltung eines Wachtseuers verbrannt und seitbem nicht mehr aufgerichtet worden war. Budenheim hatte 1671 in 40 Herdstätten 34 Männer, 39 Frauen, 35 Söhne, 36 Töchter oder 144 Seelen.

Das ansehnliche Eltville war Sitz der Rheingauer Behörden. Es war 1347 von Raiser Ludwig dem Baier mit Stadt= und Marktrechten beschenkt worden. Der Wochenmarkt fand alle Donnerstag statt. Außerdem fam Eltville sehr in Aufnahme, seit es von Gerlachs von Nassau Zeiten her im 14. Jahrhundert vielfach Sitz des kurfürstlichen Hoflagers geworden. Es war der Mittelpunkt des Oberamts, öffnete den Berkehr in einem großen Teil desselben namentlich nach Oberwalluf, Riederich, Neudorf und Rauenthal. Es hatte ein zwischen Eltville und Niederwalluf befindliches Hochgericht für beide Orte und einen Oberhof für Appellationssachen des ganzen Rheingaues. Im Jahr 1671 war der verliehene Donnerstagmarkt längst eingegangen und waren an deffen Stelle die von Kaiser Mar I. im Sahr 1497 verliehenen Jahrmärkte auf Sonntag Cantate, Sonntag nach Vincula Petri und Sonntag nach Martini in fraft getreten, um später dem Katharinenmarkt oder der "Rappeskerb" Plat zu machen. Eltville hatte 1671 in 134 Herdstätten 117 Männer, 119 Frauen, 163 Söhne und 173 Töchter oder 572 Seelen. Wirtshäuser befaß Ettville damals drei "Bu den drei Kreuzen" am Rhein für beffere Stände, das Absteigequartier "Zur Glocke" und "Zur Krone". Eltville gab von allen Auflagen des Rheingaues an Rurmainz ein Zehntel. Die Schatzung ward auf Güter und Bermogen der Bürger, nicht auf die Bede und zwar für Inmärker und Ausmärker gleichmäßig angeschlagen. Schultheiß, Bürgermeifter und Rat setzten die Bede an. Dieselbe betrug für Einheimische vom Biertel Beinberg drei, vom Biertel Acker zwei Albus, die Ausmärker, welche keine Personallasten trugen, gaben vom Biertel Beinberg drei Albus, vom Biertel Biefen einen und vom Biertel Acter drei Kreuzer. Die Jahresbede betrug zu Eltville gegen 400 Gulben. Davon wurden die Markengelber, der Gerichtsichreiber, Glöckner und Lehrer bezahlt, die Gebäude und Pforten unterhalten und jährlich hierüber dem Bizedom auf dem Dingtag Rechnung ab-

gelegt. Als Accis erhob Kurmainz für die Ohm Wein 20 Albus, als Ungeld ein Viertel und gab von dem Ungeld wiederum ein Drittel zur Erhaltung des Eltviller Strafenpflafters. Bon den heimgefallenen von Allendorfschen Lehen zu Eltville erhob Kurmainz den Bein= und Fruchtzehnten 10). Die Orte des Oberamts Eltville standen inbezug auf die Wälder im Jahr 1671 in Beziehungen. Die Walbungen waren damals schon im ganzen Rheingau abgeteilt und abgesteint. Eltville besaß einen eigenen Wald, an dem Rauenthal, Neudorf, Ober- und Niederwalluf gebrauchsberechtigt waren, ihr Bau- und Brennholz holten und ihr Bieh auf die Beide trieben. Da andere Weide fehlte, wurde auch die Buchenmaft, wenn solche vorhanden, gemeinschaftlich verwertet. Doch war verboten, mehr Schweine zu halten, als der Betreffende jahrsüber mit seinem Feldgut erhalten konnte. Täglich begingen die ver= ordneten Schützen den Wald, um Brennen und überfluffiges Solzhauen zu verhüten. Ihre Rügen und Angaben wurden vom Haingericht aufgezeichnet und von den Strafen die Schützen bezahlt. Darüber fand alljährlich Abrechnung statt. Den Fuhrleuten war es streng verboten, mehr als zweimal die Woche Brennholz zu holen. Gleiche Rechte wie Eltville, das die beeidigten Schützen ftellte, die Waldbuffen setzte und erhob, hatten Ncudorf, Rauenthal, Nieder= und Oberwalluf 11).

Kiedrich besaß 1671 in 72 Herdstätten 51 Männer, 66 Frauen, 68 Söhne und 62 Töchter oder 247 Seelen.

Erbach, bessen mit Hattenheim und Kiederich gemeinschaftliches Hochgericht zwischen Erbach und Hattenheim stand, besaß 1671 in 76 Herdstätten 48 Männer, 57 Frauen, 96 Söhne, 123 Töchter oder 324 Seelen. Hattenheim dagegen hatte in 49 Herdstätten 46 Männer, 59 Frauen, 39 Söhne, 43 Töchter oder 177 Seelen. In Hattenheims Gemarkung lag die alte und reiche Abtei Eberbach. Ihre Bergangenheit bietet Material zur Geschichte der rheinischen Kultur in sehr belangreicher Charakteristik. Eberbach zahlte an Hattenheim jährlich als sogenannte ewige Bede 110 Gulden oder 100 Gulden in Bahenwährung. Kirchlich wie weltsich hing Eberbach eng mit Hattenheim durch seine Höse Reichardshausen, Neuhof

<sup>10)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 269 Anmerkung.

<sup>11)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 335-336.

und Geißgarten zusammen. Decimator war zu hattenheim das St. Peteröftift zu Mainz. Dieses und die Gemeinde Sattenheim befoldeten den Hattenheimer Pfarrer. Sierzu gab Eberbach alle drei Jahre für seine Höfe Neichardshausen, Neuhof und Geißgarten zur Pfarrbefoldung aus dem "großen Acker" einen Wagen Korn "soviel vier Pferde vom Acker bringen", vom Neuhof ein halbes Hundert Johanniseier und lieferte auf Palmsonntag dem Pfarrer, Schulmeister und Glöckner auf dem Neuhof ein Essen, das sogen. "Beichtimbs", für das Gefinde der Höfe, die nach Hattenheim pfarrten. Wenn auf Chrifti Simmelfahrtstag der Sof Reichards= hausen von dem Hattenheimer Baldschützen die "Maien" oder Birkenbäume zur Schmückung des Hofes, an dem die Hattenbeimer Prozession mit dem Benerabile vorbeiging, angewiesen erhielt, bekamen die Hattenheimer Schützen alljährlich einen Trunk Wein und zwei Konventsbrötchen. Für die alljährlich vor der Weinlese an einem von beiden Teilen vorher bestimmten Tag stattfindende "Beschüttung" oder Nichung des Eberbacher Dhm= zubers von Reichardshausen durch Schultheiß und Rat zu Hattenheim bezog der Hattenheimer Gemeindevorstand nach altem Gebrauch als Abgabe vierzehn Baar Konventsbrötchen, wie folche für den Konvent zu Eberbach gebacken wurden, zwei Biertel oder zwei Maß guten Beigwein, zwei gute Stockfische, fünfzig Gier, zwei Pfund frifche Butter, zwei Pfund weißen flämischen Rafe. Diefe Abgaben bildeten das Material für ein gemeinschaftliches Mahl des Hattenheimer Rats, das auf dem Rathaus stattfand und wozu jedes= mal der Reichardshäuser Rlosterhofmeister eingeladen werden mußte 13).

Auf Pfingstmontag holten einige Mitglieder des Hattenheimer Gemeinderats auf dem Geißgarter und Neuhof das sogenannte Pfingstrecht ab. Auf dem Geißgarter Hof erhielten dieselben eine Suppe, ein Stück gesalzenes und geräuchertes Fleisch, wovon die Suppe gekocht war, ein halbes Viertel Beißwein als Mahl vorzgeset und nahmen 16 Brote, Mohen genannt, jedes zwei Pfund schwer, 16 firne (alte) Kuhkäse mit nach Hause. Auf dem Neuhof bekamen sie vier Brote, jedes zwölf Pfund schwer, 4 Kuhkäse zu je  $4\frac{1}{2}$  Pfund, 16 Brote, genannt Mohen, und 16 kleine sirne Kuhkäse. Über dieses Pfingstrecht bestanden zwischen Hatenheim

<sup>18)</sup> Roth, Kulturbilder aus der Geschichte des Rheingaues S. 32.

und der Abtei Gberbach vielfältige Streitigkeiten, die fich wie ein roter Faden durch Eberbachs Geschichte hindurchziehen. 1611 am 30. Dezember beschwerten sich die Gemeinden Hattenheim und Erbach bei Abt Balentin von Cberbach, daß ihren Schützen gegen altes Herkommen der Eingang ins Kloster verwehrt würde und dieselben ihre Portionen bei dem kalten Winter abwarten müßten, auch nur nacheinander erhielten. Sollte der "ito graffirenden Infection' wegen niemand ine Rlofter durfen, fo moge man ben Schützen ihre Gebühr auf dem Geißgartenhof geben. Nochmals herrschten Streitigkeiten wegen der Abgabe 1636. Um 30. Sep= tember 1636 wurden die Gemeindevertreter von Erbach und Hatten= heim mit den Abgeordneten der Abtei vom Bizedom Seinrich von Greifenclau auf das Eltviller Rathaus beschieden. Eberbach geftand die Verpflichtung der Pfingstgerechtigkeit zu, bat aber des Krieges wegen um Erlaß für die letten Jahre. Der Bizedom entschied, die beiben Gemeinden sollten "wegen ahngezogener höchster ohnvermöglichkeit auf fonderbahrem Nachvarlichem Mitleiden" diefes Jahr dem Klofter die Abgabe erlaffen, diefes aber für das Jahr 1636 im künftigen Jahr 6 Malter Korn und 4 Dhm Wein den Schützen beider Orte geben. Am 1. Januar 1637 entrichtete Eberbach auch diese Auflage, aber nicht gang. Offenbar fam Eberbach im Sahr 1637 wiederum seiner Berpflichtung nicht nach. Die Angelegenheit gelangte vor den Kurfürsten von Mainz. Derfelbe hielt die Abtei zur Zahlung an, fie schütte Unmöglichkeit vor.

Die Güter des Klosters in der Hattenheimer und Erbacher Gemarkung seien nicht im Bau, bedürften der Feldhut nicht, die Schüßen von Hattenheim und Erbach verlangten täglich je zwei Gesindebrote, eine Maß Wein und eine Suppe im Kloster. Als Pfingstspende forderten die Orte auf dem Neuhof und Geißgarter Hof die Abgabe von Wein, Brot, Käse und Lammsseisch. Hattenheim verlange 110 Gulden ewige Bede jährlich, verdiete den Gebrauch von Weide und Wald, ja im verslossenen Sommer seien die Hattenheimer mit bewaffneter Hand in ihre kleine Schafherde gedrungen, hätten davon drei Hämmel und sieben Lämmer weggeführt und zu Hattenheim verteilt. Am 7. Mai 1637 schrieb Kurfürst Anselm. Casimir von Mainz an den Vizedom und legte zur Begutachtung Abschrift der Beschwerden Eberbachs bei, auch drang er auf Erfüllung des Entscheids vom 30. September 1636.

Hattenheim erklärte Eberbachs Beschwerden für Weiberreden und beharrte auf seinem Recht. Eberbach besitze fast die halbe Gemarkung Hattenheims, dasselbe sei deshalb auch zur Abgabe der Bede ver= pflichtet, da hieraus Gottesdienst und Verwaltung bezahlt werde. Das Klostergut sei gut gebaut. Tropdem gebe man im Kloster niemandem ein Almosen, Mangel werde aber dort nicht gespürt. Die Wegnahme der Schafe und Lämmer habe darin ihren Grund, daß der Eberbacher Schäfer die Schafe in ihrer Gemarkung geweidet und ihre Warnung unbeachtet gelaffen habe. Eberbach besitze in den Vorderwaldungen keinerlei Recht auf Holzbezug, nur im Hinterwalde, schon Abt Leonhard habe hierin gefehlt und durch Holzhauen in den Vorderwaldungen schweren Schaden angerichtet. Eberbach antwortete mit neuen Beschwerden, beim Einzug der Schweden in den Rheingau hätten die Hattenheimer den Reichards= häuser Hof besucht und die Mehlvorräte unter sich geteilt. Eberbach habe sodann im verflossenen Jahr nur fünf, Hattenheim dagegen hundert Stück Wein geerntet. In einer dritten Beschwerdeschrift Eberbachs präsentiert zu Mainz am 20. Mai 1637 führte die Abtei aus, im verfloffenen Jahr seien die Rheingauer auf Pfingsten in die Kirche gedrungen, hatten den Gottesdienst geftort und bas Pfingstrecht verlangt. Es bat um Schut für diese Pfingften und die künftige Ernte. Schlieflich unterlag Eberbach. Der Kurfürst wurde ftrenger gegen Gberbach, verbot demfelben jegliche Ausübung von Sagd und Fischerei und erklärte erstere für Gerechtsame des Rurfürsten und schärfte die Haltung des "Sägerates" ein. Zeden= falls hatten dieses die Ortsvorstände hinterbracht. Die Beschwerden Eberbachs waren erfolglos. Am 9. Juni 1637 entrichtete dasselbe das Pfingstrecht, blieb aber die Abgabe für vier Sahre vorher schuldig. Deshalb Abpfändung von 51/7 Malter Haidekorn vom Rlofterhof Drais nebst Gefährt durch die Gemeinde Erbach. Erft am 12. November 1641 einigte sich die Abtei mit den Gemeinden Hattenheim und Erbach wegen der Bede für die Jahre 1631 bis 1641 einschließlich und 172 Gulden Rückstand auf Zahlung von 672 Gulden und lieferte 7 Ohm 1 Viertel Wein zu 108 Gulden gerechnet, 4 Ohm Wein zu 42 Gulben, 1 Ohm zu 12 Gulden, 2 Malter Korn zu 5 Gulden, mithin 377 Gulden, blieb aber noch 295 Gulden schuldig. Erst 1647 schloß Eberbach nach kleineren Abzahlungen die Rechnung auf 156 Gulden 11 Baken 1 Kreuzer ab.

Im folgenden Jahrhundert erwachten die Streitigkeiten aufs neue. Es fam zum Prozeß, die Abtei machte mit der Gemeinde Hattenheim am 23. Juni 1762 wegen ber Gerechtigkeiten einen Bergleich. Die Abgabe bei Beschüttung des Reichardshäuser Ohmzubers ward auf 14 Paar Konventsbrötchen, zwei gute Stockfische, fünfzig Gier, zwei Pfund frifche Butter, zwei Pfund alte Ruhkafe und ein halbes Viertel guten Beißwein festgesett. Auch wegen der erwähnten Abgabe an die Sattenheimer Flurschützen wurde damals verhandelt. Nach dem Vertrag vom 13. Januar 1346 zwischen der Abtei und der Gemeinde Hattenheim erhielten die Hattenheimer Schützen für Behütung des zum Neuhof gehörigen Klosterguts alljährlich von dem großen und kleinen Feld des Hofs, wenn dasselbe besamt war, jeder Schütze 80 Sicheling oder Garben Korn und zwar nicht nach Willfür der Schüten, fondern weder an dem beften nach dem ichlechteften Teil des Feldes, außerdem ein halbes Binger Malter Korn in beren Sack. Für jeden dem Gut zugewachsenen Morgen Rlofter= feld fällt eine Garbe Korn weiter an die Schützen, ebenso bei Berminderung des Feldes eine Garbe weniger. Werden neue Schützen ernannt, dann foll folche der Hofmeister zu Neuhof in Pflichten nehmen 14). Dieser Vertrag hatte bis zum Jahr 1762 eine Erweiterung erfahren, zudem die Schützen die Berpflichtung übernommen, auch die Güter des Geifgarter Sofs zu behüten. Nach altem Gebrauch sollten fie gemäß Vergleich von 1762 täglich Einer um den Andern zwei Gefindebrotchen jedes zu 11/2 Pfund, eine Maß Bein und vor der Klosterküche über ihr eingebrocktes Brot eine Suppe befommen, außerdem die althergebrachten achtzig Sichling oder Garben Korn, ein halbes Binger Malter oder zehn Rump Mainzer Maß Korn, die in Reichardshaufen von den Schüten abgeholt murden. Sodann einen "ichlechten" Gulben zu 54 Rreuzern, für beide Schützen Schuhsohlen und ein Paar Sandschuhe oder ein halbes Viertel Bein dafür. Auch erhielten die Schützen eine Efelskoet oder Miftforb voll ungekolteter Ruffe, wenn solche dieses Sahr gewachsen sind, wie solche unter den Bäumen aufgelesen werden. Die Schützen bekamen sodann noch mit ihren Genoffen von Öftrich und Hallgarten auf dem Neuhof auf Pfingstmontag eine Mahlzeit oder "Imbß". Dabei gab es in Sahren mit gerader Bahl ein ganzest gebratenes, in Sahren

<sup>14)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 86-87.

mit ungerader Zahl ein gesottenes Lamm nehst Beiswein. Stand ein Schüße beim Essen wegen eines entstandenen Bedürfnisses auf und nahm "einen Abtritt", dann durfte er nicht mehr ins Speisezimmer, sondern mußte vor der Thüre warten, bis alle vom Tisch aufgestanden waren. Die Schüßen erhielten sodann ein halbes Biertel Rotwein, den sie stehend vor dem Zimmer trinken mußten. Auf den Beg bekamen sie noch für jede Person zwei "Scheffenstäse" mit. Hierin bestand ihre Besoldung seitens der Abtei. Diesselbe entsprach vollständig dem Geiste früherer Zeit, welche nur eine Naturalwirtschaft und weniger die Abgaben in Geld kannte.

Die Gemeinde Hattenheim stand auch sonst noch in Beziehungen zu Eberbach. Das nötige Faselvieh ward von der Abtei auf dem Neuhof für die Gemeinde Hattenheim gehalten. Zedesmal, wenn der Hattenheimer Hirte den Faselochsen zum Gebrauch der Gemeinde abholte, erhielt er ein Gesindebrot, an dem jedoch ein

Reiflein abgeschnitten worden, vom Klosterhofmeister.

Das Pfingstrecht der Gemeinde ward in dem Bergleich von 1762 anerkannt, aber etwas abgeändert. Auf Pfingstmontag sollen Bürgermeister und Haingeräther zu Hattenheim auf dem Geißgarter Hof zum Berspeisen erhalten ein frisches Stück Rindskeisch nebst der Suppe davon, ein halbes Biertel Rots und ebensowiel Weißwein, mitgegeben wurden denselben zwei große Brote jedes von acht Pfund und 16 kleine Brote jedes von zwei Pfunden, zwei große und 16 kleine Kuhkäse. Bom Geißgarter Hof gingen die Gerichtspersonen auf den Neuhof, erhielten dort zwar kein Essen, jedoch an Broten und Käsen das Gleiche wie auf dem Geißgarter Hof. Die Gemeinde Erbach bezog für die Hut der Klostergüter von der Abtei das Gleiche wie Hattenheim.

Die Kulturgeschichte der Abtei Eberbach bietet weiteres Material, das deshalb hier den Faden der Erzählung weiterhin unterbrechen möge. Die Abtei Eberbach pslegte seit ältester Zeit zur Berwertung ihrer Biehherden und des massenhaft gezogenen Flachses die Bereitung von Leder, Wollentuch, Handschuhen und Leinwand und bezog mit ihren Erzeugnissen dieser Art die Messen zu Köln, Frankfurt a. Main und Mainz. Eine Anzahl Abgaben wurden auch in diesen Erzeugnissen klösterlicher Handarbeit enterichtet. Der Pfalzgraf bei Rhein empfing für die seit dem 13. Fahre

<sup>15)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 312 n. 93.

hundert der Abtei Eberbach erteilte Zollbefreiung der flösterlichen Schiffe an deffen Zollstätten bei Bacherach und Caub jährlich 400 Ellen Leinmand ins Heidelberger Schloft geliefert. Als späterhin der einft so blühende Beinhandel der Abtei, wobei die "Eber= bacher Sau", das größte der Weinschiffe, die Hauptrolle spielte, gefunken und der Wert des Handels in keinem Verhältnis zu der Abgabe mehr stand, suchte sich Eberbach von dieser Abgabe in der Beise frei zu machen, daß es behauptete, die Leistung sei vorerst eine freiwillige gewesen, nach der Reformation aber als Pflicht gefordert und 1577 in den Zollbefreiungsbrief aufgenommen worden. Am 31. August 1577 bestätigte nämlich Pfalzgraf Ludwig VI. der Abtei deren Rechte im Pfälzer Gebiet. Dieselben bestanden darin, daß Wein, Korn und Früchte, die auf des Klofters Eigengütern gewachsen oder von deffen Zehnten und Rinfen herrührten, an den Pfälzer Böllen zu Oppenheim, Bacherach und Caub zollfrei paffierten, doch folle bei jeder Fahrt ein Ronventsbruder oder ein Geiftlicher fein, der mit Gelübde oder Eid die Herkunft der Beine und Früchte erharte. Der Bfalzaraf behielt sich seine Rechte nämlich die Lieferung von 100 Ellen Leinwand, 200 Ellen Tischtücher und 200 Ellen Handtücher Kölner Arbeit jährlich auf das Heidelberger Schloß vor. 16) Eberbach betonte trot diefer Zollbefreiung von 1577 die Richtverpflichtung, früher habe die Abtei nur den Einschluß der pfalzgräflichen Kamilie in ihr Gebet zu leisten sich verpflichtet. Schon 1537 schwebten Streitigkeiten wegen dieser Leinenlieferung. Am 12. November 1537 ordnete die Abtei den Bruder Valentin, Hofmeister zu Lorch, und den Bruder Andreas, Zinserheber des Rhein= aques, gegen Heidelberg zu dem Pfalzgrafen ab, 400 Ellen Lein= wand für die Zollbefreiung zu liefern. Der Pfälzische Hofschneider und der Rüchenschreiber zu Heidelberg maßen die Leinwand nach und bescheinigten den Empfang, rühmten und lobten dieselbe. Als die Eberbacher Abgeordneten Tags darauf die Freibriefe forderten, ließ der Pfalzgraf sagen, die Leinwand sei nicht brauchbar, fie follten diefelbe nehmen und heimziehen. Alles Bitten der Abtei in Briefen führte zu keinem Ziele. Am 23. November 1537 ward Bruder Andreas nochmals nach Heidelberg geschickt und bot

<sup>16)</sup> Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins VIII, S. 314.

namens der Abtei weiter 15 Goldgulden für die Freibriefe, ohne eine andere Antwort zu erlangen. Selbst die Verwendung des Kurfürsten von Mainz blieb erfolglos. Endlich wurden beide Teile auf 200 Gulben jährliche Abgabe einig. Der Pfalzgraf ließ fogar die Leinwandlieferung für die Jahrgange 1537 und 1538 nach und erteilte die Freibriefe 17). Bis zum Jahr 1577 wurden, wie bemerkt, die Freibriefe wieder erteilt. Durch die Birren des dreißigjährigen Krieges wurde jedenfalls die Gerechtig= feit entweder nicht geübt oder nicht beansprucht. Eberbach machte die erwähnten Einsprüche, als Kurpfalz neuerdings die Abaabe forderte. Kurpfalz wies nach, daß schon Pfalzgraf Ludwig bei Erteilung der Zollfreibriefe für Bacherach und Caub im Jahr 1425 ausbedungen hatte, 200 Ellen Leinwand, 100 Ellen Tischtuchzeug und 200 Ellen Handtuchzeug Kölner Gewebe jährlich zu liefern. Um 1.—11. August 1659 machten beibe Teile einen Bergleich, da während des dreißigjährigen Kriegs die beiderseitigen Berhältniffe zerrüttet worden, wegen der fünftigen und vergangenen Leinwandlieferung, der Zollbefreiung der Abtei, der Türken- und Reichsfteuer, dem Kloftergut zu Saulheim, At und Frohnde zu Dienheim und Wahlheim, dem Sofgut zu Sahnheim, Rierstein, Undenheim, dem Erbbeftand zu Mettenheim, dem Beer- und Reisewagen 18). Eberbach gahlte 225 Gulden jährlich, wofür Kurpfalz auf die Leinwandlieferung verzichtete. Dabei ward zur Festsetzung des Betrags von 225 Gulden der Preis des Kölnischen Gewebes von 1599 mit 17 Bagen für die Elle Tischtuchzeug, mit 52/3 Bagen für die Elle Serviettenzeug und mit 10 Baten für die Elle Lein= wand zu Grund gelegt. Eberbach gab 1659 als Durchschnittsbetrag des nach dem Niederrhein über Bacherach und Caub verschifften Beines 20 Zollfuder an, während es im 15. Jahrhundert noch 50 Fuder oder 300 Ohm Wein verschifft habe. —

Eberbach lieferte als sogenanntes Heidelberger Trompeterrecht an Kurpfalz alle sieben Jahre ein Stück weiße Leinwand. Worauf diese Abgabe beruhete und wie weit dieselbe zurückreicht, läßt sich nicht bestimmen. Im Jahr 1600 erhob Kurpfalz diese Abgabe zum letzenmal. Vier Heidelberger Trompeter holten die Leinwand

<sup>17)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV. S. 69.

<sup>18)</sup> Zettschrift für Geschichte des Oberrheins VIII, S. 314.

in Eberbach ab und erhielten als Vergütung 5 Gulden Zehrgeld von der Abtei, die ihnen auch Quartier, Effen und Trinken, wie auch Futter für die Pferde besonders stellte. — Auch die wollenen Handschuhe der klösterlichen Hausindustrie kommen als Abgabe vor. Am 25. März 1367 verzichteten Winand Schenk von Liebenstein und Lise, Eheleute, auf einen Zins von zwei Enten von einem Acker zu Lorch gegenüber der Abtei und gaben solche für ihr Seelgerede unter der Auflage, daß die Abtei ihnen jährlich ein Paar große Handschuhe auf Lebenszeit liefere 19).

Eberbach besaß zu Dienheim und Wahlheim Klosterhöfe, auf denen ein kurpfälzisches Abrecht ruhete. Die Abtei wollte dieses Recht im Jahr 1659 mit 800 Gulden ablösen und bot dafür ihre Güter zu Nierstein und Hahnheim an.

Zum Schutz der Stadt Oppenheim hatte Eberbach früherhin zwei Heerwagen geftellt. Am 16. Januar 1535 beftätigte Pfalzgraf Ludwig V. den Bergleich Eberbachs mit der Stadt Oppenheim wegen Stellung eines Heerwagens, da Oppenheim von Gberbach verlangt hatte, dasselbe solle von feinen Sofen Bensheim, Sahn, Riethausen, Gehaborn, Dienheim und Bahlheim einige Transportwagen ftellen, wenn Oppenheim in den Reichs- oder Pfälzischen Kriegen zum Auszug aufgefordert würde. Oppenheim und Gberbach waren eins geworden, daß Eberbach einen Transportwagen mit vier Pferden und zwei Knechten stelle und zwar auf eigene Rosten, aber auf Rechnung der Stadt Oppenheim, sobald der Wagen dort angekommen sei. Da Oppenheim bei einem frühern Krieg der Abtei Früchte weggenommen habe, follte diese entschädigt werden 20). Als im Pfalz-Drieansschen Krieg (1689-1694) Rurpfalz die Ausrüftung zweier Seerwagen von der Abtei forderte, erklärte Cherbach, früher freiwillig diefe Rüftwagen wegen Oppen= heim gestellt zu haben und bestritt das Recht des Pfalzgrafen hieraut.

Drückender und eigentümlicher Art waren die Kurmainzer Auflagen, denen die Abtei unterworfen war. Für die Jagden des Kurfürsten im Kammersorst mußte Eberbach die Jäger, Jagdhunde und Jagdpferde alle vier Jahre unterhalten. In der Zwischenzeit trugen diese Last die Abteien Amorbach und Seligen=

<sup>19)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV, S. 66.

<sup>20)</sup> Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins VIII, S. 314.

statt für die kurfürstlichen Jagden im Speffart und Odenwald. Aus der dem 16. Jahrhundert entstammenden "Instruktion für den Jäger, der im Klofter Logament für die Jäger sowie Stallung für die Pferde und Sunde beftellen foll", ergiebt fich die Größe und Beschwerlichkeit der Auflage. Es waren angesagt der Jägermeister mit vier Dienern und zwei Pferden, vier Besuchknechte und vier Jägerjungen für das große Baidwerk, der Bindheber mit einem Pferd und einem Jungen, die Otterfanger mit zwei Pferden für das kleine Waidwerk, sodann fünfundzwanzig Leithunde, fieben englische, achtzig Jagd-, dreißig Windhunde, fünfzehn Otterfänger, neun Sühnerfänger, im Gangen einhundertsechsundsechzig Sunde. Nach der Inftruktion gehörten "uff die Jagdhunde wöchentlich 5 Malter Korn und 5 Malter Hafer (zu Brot gebacken) ohne die Englische und Windheber, Otterfänger, auch hühnerfängerhunde". Die Gberbacher Monche mogen ftets wenig erbaut gewesen sein, als diese zur klösterlichen Stille wenig paffende Gefellschaft alle vier Jahre angerückt fam. Gefühl und der großen Laft gegenüber konnte man es der Abtei nicht verübeln, wenn dieselbe sich einer solchen Auflage, so oft nur möglich, zu entziehen suchte. Als 1604 nach der Wahl des Kurfürsten Johann Schweikard von Mainz wieder die Abtei Eberbach die Reihe traf, den "Ath" zu stellen und wegen der Trodenheit des vorhergehenden Jahres Beu und Hafer selten und hochpreisig waren, auch der Abtei in der Fastenzeit das Ab- und Zugehen der Jäger und Troffnechte, das Geheul der Sunde bei Tag und Nacht im Gottesdienft störend erschien, gab der Kurfürst auf Anerbieten Gberbachs vom 3. Februar 1604 nach und nahm drei Stud des erlefenften Steinberger Klosterweins für die Befreiung vom "Ath" für 1604 entgegen. So erfreut war Eberbach, daß es dem Landschreiber des Rheingaues, dem Bincentius Bottinger beim Abholen des Weines an den furfürftlichen Sof nach Mainz noch den Rest des Lagerfasses mit ungefähr zwei Ohm umfonst für den Kurfürsten mitgab. Dankbar nahm dieser die kostbare Gabe entgegen 21). Dieser Ablösungsfall trat auch 1608 ein. Damals gab Gberbach einem der kurfürftlichen Rate ein gutes Fag Bein als Berehrung und wußte denfelben zu beftimmen,

<sup>21)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV, S. 132.

daß derselbe bei dem Kurfürsten sich dahin verwendete, derselbe möge Eberbach in diesem Jahr wiederum vom "At" befreien. Eberbach erbot fich hierfür zwei Stück Steinberger Bein zu je 8 bis 9 Ohm an die kurfürstliche Hoffellerei zu liefern. Auch dieses Mal drückte das Geschenk die Sache durch, der Kurfürst gab auf Verwendung und Angebot nach und zwar "aus besonders wohlgemeinten Gnaden und beweglicher Affektion", wünschte aber einen "außbündigen" Wein. Dieser durfte ihm benn auch geworden sein. Als 1612 die Abtei wieder die Reihe mit dem "Ath" traf, wußte dieselbe sich wieder lodzukaufen, da derselbe gerade in die Faftenzeit, "da man fich aller gottfeligen Andacht befleißigen folle" verlegt worden. Gegen Abgabe von zwei Stückfaß Steinberger des Jahrgangs 1610 murde der "Ah" auch dieses Mal erlaffen, nachdem der Kurfürst vier Stud Bein des Sahrgangs 1611 ausgeschlagen hatte. Diese Vereinbarungen wurden nach und nach zur Regel, konnten leicht zur Präjudiz führen und befriedigten jedenfalls beide Teile nicht auf die Dauer, indem jeder Teil seinen Vorteil dabei suchte. Deshalb kam im Jahr 1613 zwischen Kurmainz und Eberbach ein Vergleich zu Stande. Ersteres verzichtete auf "ewig" auf den "Ath" alle vier Jahre, letteres ver= pflichtete fich dagegen, einen ständigen Jägerburschen und 31 Jagd= hunde zu halten. Der Bursche erhielt eine Kammer mit Bett, zum täglichen Effen eine Maß Bein oder eine halbe Maß Bein und eine Maß Bier, fünf Gulden jährlich für Schuhe und die erforderliche Leinwand zur Bekleidung von der Abtei gestellt. — Eberbach war zwar von allen Kriegsauflagen frei, Kurmainz forderte aber 1689 nach Ausbruch des Pfalz-Drleansichen Kriegs "zur Aufrichtung Ihrer furfürftlichen Gnaben Milig" einen mit vier Pferden wohl bespannten und von zwei Knechten geführten Rüftwagen oder dafür 400 Gulben baar, außerdem die Stellung von zwei Dragonern zu Pferd und fünf Mann zu Fuß oder dafür 143 und 400 Gulden Werbegeld. Solche unerwarteten Auflagen gaben stets Gelegenheit zu nicht enden wollenden Plackereien.

Auch das Haus Naffan besaß in Eberbach das Recht des "Jagdah". Lange Zeit war dieser Gebrauch nicht geübt worden. Als Naffan im 16. Jahrhundert urplößlich wieder mit seinen Ansprüchen hervortrat, fand sich die Abtei mit demselben dahin ab, daß Naffan jährlich auf St. Antoniustag zwei Kaar mit weißem Wolltuch gefütterte bunte Schuhe an die Herrschaft zu Wiesbaden und Idftein, vielmehr Beilburg, sowie eine drei Boll breite aus einer einzigen Saut geschnittene Hornviehfessel und acht Paar Handschuhe, jeden aus einem ganzen Kalbfell und gutem weiß= wollenen Futtertuch gefertigt, für die Förster der Umter Biesbaden, Idftein und Wehen geliefert erhalte. Im 17. Jahrhundert war dieser wunderliche Gebrauch durch die Wirren des dreißigjährigen Krieges ungeübt geblieben und in Vergessenheit geraten. Alle Versuche Naffaus, den Gebrauch des "Jägerrechts" wieder in Aufnahme zu bringen, scheiterten an Eberbachs Hartnäckigkeit. Lange erinnerten noch die bunten Schuhe in der Amtskellerei zu Wehen an diesen eigentümlichen Gebrauch.

Hallgarten, eine Anstedelung der Abtei Eberbach hatte 1671 in 78 Serdstätten 59 Männer, 60 Frauen, 18 Hofleute mit 250 Seelen. Am 24. Februar 1338 machte die Abtei Eberbach mit der Gemeinde Hallgarten einen Vergleich, wonach Hallgarten gegen Abgabe von einem halben Pfund Heller jährlich sich verpflichtete, des Klosters Güter im Ortsbering gegen Eberbach zu durch die Gemeindeschützen bewachen zu lassen 22). Am 1. Februar 1340 gestand Hallgarten der Abtei die Mitbenützung aller Beiden der Gemeinde zu 23). Die Bedepflicht der Abtei für deren Güter zu Hallgarten ward am 25. Januar 1370 jährlich auf zwölf Pfund Heller feftgesett. Ausgenommen hiervon follten alle Güter sein, die Eberbach späterhin erwirbt und nicht binnen Jahresfrift in bedehafte Hände gibt 24). In Hallgartens Gemark bejag Eberbach 140 Morgen Feld, stellte den Schützenspieß und gab dem Baldund Feldschützen 1539 19 Gulden, 1 Malter Mehl und fünf Viertel Ellen graues Tuch für eine Rappe, seit 1618 aber 60 Gulden, 11/2 Malter Mehl, ein Paar Schuhe, ein Paar Knieftiefel und ein Paar Handschuhe. Auch Hallgarten lag mit der Abtei Gberbach wegen dieser Lieferung vielfach in Fehde. Namentlich als während des dreißigjährigen Kriegs die Gerechtsame zeitweise nicht geliefert worden war, forderte Hallgarten die Abgabe für den Schützenspieß. Als 1615 nach Ablösung des Eberbacher Ates der Kurfürst Johann Schweifard von Mainz am 10. Juli an den

<sup>22)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV, S. 64.

<sup>23)</sup> Ebenda IV, S. 64.

<sup>24)</sup> Ebenda IV, S. 37.

Abt von Eberbach schrieb, er solle im Walde einen Stall für die Jagdhunde nebst Kammer für den Jägerburschen errichten und dieses nochmals betonte, auch gebot, daß ein Hundestall 30 Schuhe lang und 20 Schuh breit nebst Kämmerlein gebaut würde, wollte Eberbach dieses Gebäude in Hallgarter Gemarkung errichten. Dagegen sträubte sich die Gemeinde, Eberbach sehre die Sache durch.

Hallgarten besaß seit ältester Zeit den einzigen Judenfriedhof (Judensand) für den Rheingau, nachdem man früherhin jüdische Leichen auch nach Mainz beerdigt hatte. Um 6. September 1844 wurde mit dem neuangeschafften jüdischen Todenwagen die erste jüdische Leiche aus Rüdesheim auf diesem Friedhof beerdigt. Im Jahre 1255 hatte Hallgarten bereits ein eigenes Gericht, gehörte aber in den ältesten Zeiten zur Pfarrei Östrich und zehntete deshalb an das St. Vistorstift bei Mainz in dessen Zehnthof nach Östrich. Den Ramen hat Hallgarten von dem früher dort start gezogenen Flachs (har-Flachs, mithin Hargardun, soviel als Flachs-garten). Die Ableitung Kargardshöhe ist falsch.

Öftrich, der Sitz des Rheingauer Landkapitels, seit alter Zeit besaß 1671 in 98 Herdstätten 74 Männer, 72 Frauen, 73 Söhne, 62 Töchter oder 281 Seelen. In Öftrich bestand 1658 eine ausgedehnte Prozession auf Chrifti himmelsfahrtstag. Ein Altar ftand am Rhein beim Rrahnen, ein zweiter auf der Leimfaut, ein dritter beim Hause des Tonsor Bitus. Auch am Tage der Oftav von Chrifti Himmelfahrt war eine Prozession üblich. Gin Altar ftand auf dem Markt, ein zweiter am Steckermeg, ein britter befand sich in der Kapelle "uf der beun", ein vierter am Rhein. Auch Öftrich hing wegen der Schützengerechtigkeit für die Feldhut mit den Klöftern Gottesthal und Eberbach enge zusammen. Der Fuhrknecht oder Schrotwagenführer und der Beidjunge aus Hftrich bekamen alljährlich auf Pfingstmontag auf dem Neuhof 16 Conventsbrötchen, 16 Käse, 1 Maß Weißwein, 1 Maß Rothwein, ein Stüdchen durres Schweinefleisch und eine Suppe und forderten dieses mit den Pfeifern und zu Pferde auf dem Neuhof. Dieser Gebrauch beftand bis zum Sahre 1664, wurde dann aber abgelöft. Die Hftricher Schützen gingen am Palmsonntag nach dem Hochamt bei Beginn der Predigt mit einem Krucifix nach dem Kloster Gottesthal und erhielten von den Ronnen zwei Brotchen. Bon da gingen fie auf den Hof Reichardshausen, wo fie eine Maß Bein,

eine Suppe und einen gebratenen Häring erhielten. Beim Verspeisen des Vorgesetzten mußten sie sich jedoch beeilen, da sie von dem Reichardshäuser Hof sof sofort wieder in die Öftricher Kirche zurück mußten. Rechnet man den Beg von Öftrich nach Gottestal zu zehn Minuten, von da die Reichardshausen zwanzig Minuten und von da den Heimweg die zur Öftricher Kirche acht die zehn Minuten, zusammen 38 die 40 Minuten, ohne die Zeit zum Verzehren der Speisen und Getränke, so läßt dieses auf eine ziemlich umfangreiche Palmsonntagpredigt schließen. Auch dieser Gebrauch bestand die 1664. In Öftrich hatte die Abtei Stablo in dem Rheinlande einen Klosterhof, mehrsach waren Franzosen dort Klosterverwalter, von deren Familien Mitglieder sich die jetzt erhielten und noch zu Öftrich leben.

Mittelheim, das früher mit Öftrich eine Mark bildete, hatte 1671 in 46 Serdstätten 31 Manner, 34 Frauen, 37 Sohne, 35 Töchter oder 137 Seelen. Der Schrotwagen zu Mittelheim war nach Inhalt des Mittelheimer Gerichtsbuchs früherhin gegen ein gewiffes Geld, das die Gemeinde dem Führer zahlte, verpachtet. Erst im vorigen und diesem Jahrhundert anderte sich die Sache, indem die Gemeinde vom Bächter eine Geldsumme erhielt. Der frühere Jahredzins waren 30 bis 40 Reichsthaler. Dabei beftand die Gerechtsame, daß der Schrotwagenführer auf Pfingstmontag morgens zwischen 5 und 6 Uhr mit seinem Pferd an der Pforte des Klosters Gottesthal zusammen mit dem Schrotwagenführer von Öftrich erscheinen mußte. Der Mittelheimer Fuhrmann erhielt von einer Nonne 16 zweipfündige Roggenbrote und 16 Handkafe. Auch der jedesmalige Hofschütz von Mappen stellte sich dann ein und bekam zwei Brote und zwei Rafe. Dafür mußten bie Schrotmagenführer von Mittelheim und Öftrich die Straße von Mittelheim nach Gottesthal nach altem Gebrauch auf ihre Kosten in autem Zustand erhalten. — Mittelheim gehörte nach Öftrich ins Gericht. Als sich wegen Tragung von Gerichtskosten im Jahre 1516 Streitigkeiten zwischen Öftrich und Mittelheim erhoben, ent= schieden am 10. September 1516 Schultheiß und Schöffen zu Riederich, Erbach und Sattenheim, Mittelheim habe seine abgefteinte Mark in Wald und Weld und setze die Bede gleich anderen Orten, sei also auch zur Tragung der Gerichtskoften mitverpflichtet, was Mittelheim jedoch in Abrede stellte. Schließlich einigten sich beide Teile dahin, daß Mittelheim für den Nachrichter, die peinliche Befragung und den Scharfrichter zwei Anteile der Koften und Öftrich einen Teil entrichten solle, wenn Mittelheim in die Bedürfnislage komme. 25)

Winkel besaß ein Hochgericht zwischen Winkel und Geisenheim "am Gericht." Es hatte 1671 in 116 Herdstätten 88 Männer, 95 Frauen, 71 Söhne und 91 Töchter oder 345 Seelen. Das Ungeld zu Winkel gehörte den Edlen Greifenclau von Volrats. Das zu Winkel zählende kleine Bartholomä war hiervon befreit. Die Greifenclau besaßen das Recht, in ihrem 1596 erbauten, noch an der Sauptstraße als Bäckerei vorhandenen "Weißbackes" Wecke und Beigbrot für den "feilen Berkauff" backen zu laffen. In den Jahren 1760 bis 1770 erhielt der Backer in der Schwarzgasse zu Winkel gegen eine Abgabe an die Kellerei zu Volrats eben= falls die Erlaubnis, Becke und Beigbrot zum Berkauf zu backen. Auch Bartholomä hatte diefes Recht. Dasfelbe ging jedoch in den Jahren 1760 bis 1770 wieder ein. In Bartholoma ftand ein dem Batron der Ausfätzigen St. Bartholomäus geweihtes Leprofen- oder Aussätigenhaus. Die Stiftung desselben reicht ins Jahr 1109 zurud. Jedenfalls ift diese Anstalt das erste Leprosenhaus am Rhein. Es ward von der nahen Abtei Johannis= berg aus verwaltet. In der Kapelle von Bartholomä besorgte Johannisberg auch den Gottesdienst. Rach und nach ließen sich einzelne Familien um die Kapelle nieder; namentlich zu einer Beit, als der Aussatz seine frühere Bösartigkeit verloren hatte. Im Jahr 1626 erhielten die Kapelle die Jesuiten, 1718 ward dieselbe erneuert. Am Oftermontag alljährlich nach der Besper ging aus der Winkeler Kirche eine Prozession nach Bartholomä, es ward bei gutem Wetter im Freien gepredigt. Nach 1774 hörte dieser Gebrauch nach Aufhebung des Jesuitenordens auf, die Kapelle mußte abgebrochen werden. — Stefanshaufen gehörte früherhin zum Halbamt Lorch und in die Pfarrei Lorch, kam dann aber ins Mittelamt und wurde der Pfarrei Winkel 1577 zugewiesen, erft 1755 wurde dasselbe eigene Pfarrei. Es hatte 1671 in 10 Herd= stätten 9 Männer, 10 Frauen, 22 Söhne und 8 Töchter oder 49 Seelen. Es scheint einer Ansiedlung von Thüringer Röhlern

<sup>25)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 222-223.

seine Existenz zu verdanken. Noch jetzt zeichnet sich die Landwirtschaft zu Stefanshausen in ihrem Betrieb der Dreifelderwirtschaft vor der Umgegend, "dem Rheingau", aus.

Johannisberg besteht aus Dorf und Grund und ist eine Anfiedelung der Abtei Johannisberg. Es hatte 1671 in 59 Herd= ftätten 39 Männer, 47 Frauen, 83 Söhne und 71 Töchter oder 240 Seelen. Johannisberg gehörte in den Beifenheimer Gerichts= zwang und stand zu der Abtei in vielfacher Beziehung. Alliährlich auf Donnerstag nach Johannistag im Sommer mußten Schultheiß, Schöffen und Gemeinde von Johannisberg die Rechte und die Freiheiten der Abtei aufzählen oder "weisen". An diesem Tag empfing die Gemeinde das Ungeld von dem Beinschank von der Abtei zu Lehen, die Abtei dagegen ward in die zinsbaren Güter eingewiesen. Sierüber herrschten zwischen beiden Teilen Streitigkeiten, welche Kurfürst Albrecht von Mainz im Jahre 1536 am 20. April beilegte. Es ward damals festgesett, hält der Kurfürst von Mainz auf den geschworenen Montag nach St. Martinstag ein Ding (Gericht) zu Öftrich, so hält man dem Abt ein kleines Ding auf ben Donnerstag nach St. Martinstag und nochmals ein kleines Ding vierzehn Tage darauf. Hat der Kurfürst ein Ding gehalten, so soll der Schultheiß zu dem Abt gehen und ihn fragen, ob er dingen wolle. Ift der Abt damit einverstanden, so soll der Schultheiß die Gerichtsschöffen auf 10 Uhr bescheiden, dem Abt anschellen und sich ansagen, auch den Abt und die Seinen vor dem Kloster um 11 Uhr erwarten. Kommt der Abt. so soll der Schultheiß fragen: "Herr! Wollt ihr dingen?" Der Abt antwortet dann: "Ja". Der Schultheiß fragt hierauf die Schöffen: "Dünket es euch, daß Dinges Zeit ist". Und Anderes. Verträgt sich Zemand als Angeklagter mit dem Abt, ehe das zweite Ding gehalten wird, vor elf Uhr, so schuldet er keinen Schadenersat, im andern Fall giebt er ein Viertel Bein. Bei allen andern kleinen Dingen ift der Schultheiß nicht verpflichtet, den Abt zu rufen und zu befragen, ob derfelbe dingen wolle. Die Abtei hatte zwei Bannbackhäuser, eins auf dem Berg und eins im Grund. Darin follten die Nachbarn backen. Backt Jemand anderwärts, so zahlt er dem Abt zehn Pfennig, hält er das Verbot wieder nicht, nochmals zehn Pfennia, bei dem dritten Kall ist er dem Kurfürsten zum Frevel erkannt. Der Backer soll den Teig

bei dem Bewohner holen und das Brot wieder hinbringen, dafür erhält er das nötige Brennholz vom Nachbar geftellt. Malter Mehl Binger Maß soll geben fünfzig Brote, zwei mehr oder weniger. Bringt der Backer das fertige Brot, so soll der Nachbar oder "Beft Bode" in das Brot greifen und dem Bäcker zwei Brote als Lohn geben. Verdirbt der Bäcker das Brot und weigert sich, den Schaden zu tragen, dann mag sich der Geschädigte an den Abt halten, "der ift der recht Becker". Der Abt foll auch drei Bannweine einlegen, ein Kaß mit zwei Böden auf Weihnachten, Oftern und Pfingsten. Der Wein soll aber in der Gemarkung von Johannisberg gewachsen sein. Abends vor dem Anstich soll der Abt das Gericht zu Hauf laden und den Wein zum kosten geben. Das Gericht schätzt den Wein und erhält von jeder Sorte ein Viertel als Belohnung. Aus jedem Haus zu Johannisberg muß jeder Nachbar, der nicht eine Befreiung hiervon besitzt, alle Jahre dem Abt auf Dienstag in der Ofterwoche mit einem Mann in den Weinbergen arbeiten. Wird mit Kärsten geschafft, so stellt solche der Abt. Stellt Jemand einen eigenen Karft und zerbricht denfelben bei der Arbeit, so ift der Abt verpflichtet, solchen wieder machen zu lassen. Um fünf Uhr Morgens follen die Arbeiter die Messe hören, um sechs Uhr die Arbeit beginnen und mit derfelben Abends fünf Uhr aufhören. Erscheint Jemand nicht zur Arbeit, so darf ihn der Abt um zehn Pfennig strafen. Aus jedem Haus muß ferner eine Frauensperson auf Dienstag in der Pfingstwoche helfen, die Beinberge auslauben und aufheften. Ausbleibende werden mit sechs Pfennig vom Abt gebüßt. Berlangt derfelbe die Arbeit nicht, so ift niemand dazu verpflichtet. Effen und Trinken wird von der Abtei gestellt. Johannisberg besaß das Recht des Ungelds in Dorf und Grund Johannisberg. Wer Wein schenkte, mußte dem Abt ein Viertel vom Kuder Wein oder das Geld dafür geben, das Ungeld trug der Johannisberger Schultheiß für das alljährliche Erzählen des Beistums zu Leben. Die Johannisberger Schützen beforgten die Keldhut der Klostergüter und erhielten alljährlich vier Malter drei Biernfel Korn Mainzer Maß und ein Binger Malter Safer. Den Schützen gehörten auch die Feldstrafen oder Einungen aus dem Abtswald zur Hälfte. Will der Abt hiervon etwas nachlaffen, so erhalten die Schützen nichts ohne Einrede. Bon jedem Morgen

Rlofterfeld bekommen die Schützen ein Sicheling oder eine Garbe ausgenommen von dem Klingelhäuser Feld, davon giebt der Abt nichts dis an das Bäumchen herab. Die Abtei durfte dreihundert Schafe und hundert Lämmer halten, insosern solche ihr Eigentum sind; fremdes Vieh durfte nicht darunter sein. Läßt der Abtei-Knecht beim Holzhauen Holz und Reiser ungebunden über Nacht liegen, so darf beides der Bannbäcker holen, thut er dieses die zum andern Tag nicht, mag es seder Nachbar heimthun. Läßt aber der Abt Wellen für den Winterbedarf machen, so darf niemand die Reiser holen, wenn sie auch längere Zeit ungesormt liegen bleiben. 26)

In der Gemarkung von Johannisberg liegt die Wallfahrts= kirche Marienthal. Rach dem Gebrauch des Rheingaues, daß fließendes Wasser abgrenzte, schied die Klingelbach von der Marien= thaler Kirche das ehemalige zur Geisenheimer Gemarkung gehörige über dem Bach liegende Kloster. Für Benützung des Klostergutes gab die Gemeinde Geisenheim verschiedene Abgaben, unter anderm auch 70 Gebund oder Bosen Stroh zur Lagerung der zahlreichen Vilger auf Maria Geburt. Dieser Gebrauch datirt von 1429. Maria Geburt war Kirchweihtag Marienthals und Hauptwallfahrtstag. Als die Jesuiten noch im Besitz der Kirche und des Klosters waren, reisten zwei Patres aus Mainz, zuweilen auch mehr, dahin. Einer derfelben hielt die Predigt. Mittags war allgemeines Effen für die am Gottesdienst Betheiligten. 1646 erforderte dieses Mittagsmahl 30 Maß Wein, 12 bis 20 Weiß= und Schwarzbrote, 12 Pfund Rindfleisch mit Rettig, 8 Pfund Hammelfleisch zum Braten und 5 Pfund zum Rochen, 6 Pfund Sülze, 2 Pfund Gelüng zum Pfeffer, ein halbes Pfund Speck, weiße Rüben und Beißfraut, Reis zur Suppe und zum Brei, Gurken, Baumöl, Effig, Ingwer etc:27)

(Fortsetzung folgt.)

<sup>26)</sup> Roth, Geschichtsquellen, 1, 2, S. 277-289.

<sup>27)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV, S. 73.

### Mitteilungen und Wotizen.

Die Berüdfichtigung der Rulturgeschichte im Schulunterricht, eine theoretisch lange anerkannte, praktisch noch immer auf Schwierigkeiten stoßende Forderung, ist wiederholt in dieser Zeitschrift einer Erörterung unterzogen worden. Wir freuen uns abermals Beweise für die immer größere Verbreitung derartiger Bestrebungen anführen zu können. Die vor kurzem gegründete "Zeitschrift für den geschichtlichen Unterricht, herausgegeben von A. Hettler", will auch ihnen besonders dienen. "Die Kulturgeschichte", heißt es in dem Prospekt, "und namentlich die sozialen Bewegungen der Bergangenheit können jett nicht mehr nebenher oder nur gelegent= lich berücksichtigt werden, sondern verlangen eine eingehendere Behandlung. Auch die Art, wie dieser eigenartige Stoff den Schülern der verschiedenen Stufen vorzutragen ist, erfordert, wie auch die preußischen Lehrpläne hervorheben, ein besonderes Maß von Takt und Umsicht." In den uns vorliegenden Seften finden fich bereits zwei kulturgeschichtliche Lehrproben, d. h. Bilder, wie sie von dem Aulturleben einer Periode einer bestimmten Alasse, in diesem Falle der Prima, gegeben werden können ("Die Germanen nach der Bölkerwanderung" und "Deutschland im dreizehnten Jahrhundert" von F. Neubauer). Db die Art derselben allenthalben Beifall finden wird, ift mir zweifelhaft; hoffentlich regen fie aber zu ähnlichen Bersuchen und zu fruchtbaren Erörterungen an.

F. Neubauer hat übrigens seine Ansichten über die Kulturgeschichte auf höheren Lehranstalten noch in einem Aufsatz der "Zeitschrift für Symnasialwesen" (51. Jahrgang, Maihest) dargelegt. Ausgehend von den methodologischen Erörterungen Lamprechts — Lamprecht hat es besser wie andere verstanden, die Teilnahmlosigkeit vieler Lehrer höherer Schulen neuen wissenschaftlichen Erscheinungen gegenüber zu brechen —, aber zu wenig auf die Ansichten anderer Kulturhistoriker Kücksicht nehmend, kommt Neubauer zu einer Art Mittelstellung. Der Staat soll im Mittelpunkt des geschichtlichen Unterrichts bleiben: sür das Maß der Berücksichtigung der Kulturgeschichte will er aber ein brauchbares Prinzip gewinnen. Er äußert sich am Schlußseiner Abhandlung so:

"Der Geschichtsunterricht hat es in erster Linie mit der Geschichte der Staaten und nicht mit der Kulturgeschichte zu thun. Aber er hat die innere Entwickelung der Staaten mit derselben Sorgsalt zu behandeln wie die

äußere. Er hat ferner diejenigen Thatsachen aus der Sozials, Wirtchaftsz, Litteraturgeschichte und anderen Zweigen der Kulturgeschichte herauszusziehen, die in innerem Zusammenhang mit denen des staatlichen Lebensstehen und darauf von Einfluß gewesen sind. Wenn er die enchslopädistische Häusung von Einzelangaden vermeidet und sich bemüht, die inneren Beziehungen der kulturgeschichtlichen Thatsachen unter einander und zu denen des Staatslebens zum Ausdruck kommen zu lassen, so darf er hoffen, edenso verständnis für geschichtliches Werden überhaupt wie das Interesse und Verständnis für die politische Entwickelung einerseits, die kulturgeschichtliche andererseits zu fördern und zu vertiesen."—

Die Reihe der Schriften über das Thema ist nun ganz neuerdings wieder vermehrt worden durch ein Büchlein von hans Flemming, Beschichtsunterricht und Rulturgeschichte. Gin Sandbüchlein für ben Lehrer. (Ofterwieck, A. W. Zickfeldt; 48 S.). Dieses zeichnet sich vor allem durch ausgedehnte bibliographische Angaben aus. So wird S. 16 ff. eine wohl noch zu vermehrende Auswahl von Büchern mitgeteilt, die dem Lehrer bei der Vorbereitung auf den Unterricht nütlich sein können; Seite 20 werden Sammlungen von Quellen oder Quellenftellen (Quellenbücher), Seite 26 ff. Bücher und Bilderwerke, die als Beranschaulichungsmittel dienen können, Seite 32 einige für die Volksschule bestimmte Geschichtsleitfäben aufgeführt; auch sonst werden die Bemerkungen des Verfassers immer von bibliographiichen Angaben begleitet. Der Verfaffer geht davon aus, daß der Berücksichtigung der Kulturgeschichte — die von ihm zu Anfang aufgeführten Definitionen hätten durch mehrere neuerdings gegebene erganzt werden muffen im Unterricht heute niemand mehr gegnerisch gegenübersteht, daß es also darauf ankommt, das Wie und das Was der Vermittelung kulturgeschichtlicher Renntniffe genauer festzustellen. Er will den fulturgeschichtlichen Stoff in inniger Verbindung mit dem politisch-geschichtlichen gelehrt wiffen, zeigt, wie man Stellen ausfindig machen fann, an benen die ungefünftelte Berbindung beiber Stoffe leicht möglich ift, und giebt methodische Winke über die Art ber Verwendung des kulturgeschichtlichen Stoffes, deffen Umfang dem der politischen Geschichte entsprechen soll. Er verweist dann auf die wichtige Handhabe, die dem Lehrer die vorhandenen Sammlungen geschichtlicher Quellen bieten, beren Verwendung er näher bespricht, sowie auf die vorhandenen Beranschaulichungsmittel durch das Bild. Er erörtert dann, welchen Stoff die Leitfäben, die in den Händen der Schüler sind, und die Lesebücher enthalten muffen, und zeigt endlich, wie kulturhiftorische Unterweisung auch durch den Unterricht im Deutschen, in der Religion, Naturkunde und Geographie gefördert werden kann. Den Schluß bildet eine kurze Geschichte des kulturgeschichtlichen Unterrichts.

#### Jatob Burdhardt f.

Unter den Größen der neueren Geschichtswiffenschaft hält der Tod reiche Ernte. Den Verluften, die wir fürzlich zu beklagen hatten, ift ein neuer gefolgt, der insbesondere die Kulturhiftoriker näher angeht. Nach Gustav Frentag, dem Verfasser der klassischen "Bilder aus der beutschen Bergangenheit" ift nun auch Jakob Burckhardt, der Berfasser der klassischen "Aultur der Renaissance" heimgegangen, beide im höheren Alter nach Erfüllung eines großen Lebenswerkes. Burchardt, 1818 in Basel geboren, hat seine große Thätigkeit ebenso wenig wie Frentag nicht nur der Kulturgeschichte im engeren Sinne zugewandt. Ursprünglich dem Studium der Theologie, der deutschen Litteratur und der Geschichte ergeben, ist er mit kunstgeschichtlichen Arbeiten zuerst an die Deffentlichkeit getreten und hat ihnen bald Untersuchungen aus dem Gebiet der politischen Geschichte angeschlossen. Erst dann folgte ein Buch, das von kulturgeschichtlicher Auffassung in eigentlichem Sinne getragen mar: "Die Zeit Conftantins des Großen" und dann fein kulturgeschichtliches Meisterwerk: "Die Kultur der Renaissance". Später wandte er sein Hauptinteresse wieder der Kunstgeschichte zu. Was kulturgeschichtliche Behandlung eines Stoffes bedeutet, das hat Burckhardt in den erwähnten beiden Werken in vollendeter Beise gezeigt. Wie er in der "Zeit Constantins des Großen" nicht eine Lebens- und Regierungsgeschichte Conftantins, ebensowenig eine Encyklopädie alles "Biffenswürdigen" geben, vielmehr "die bezeichnenden, wesentlich charafteristischen Umrisse der damaligen Welt zu einem anschaulichen Bilde sammeln" wollte - ein hervorragender Abschnitt ift z. B. der über die "Alterung des antiken Lebens und seiner Cultur" —: so ist in noch höherem Grade seine Kultur der Renaissance nicht ein politisch= geschichtliches, nicht ein litteratur-, nicht ein kunftgeschichtliches, sondern ein menschengeschichtliches Werk. Ein ganzes Volk wird uns geschildert, nicht minder das, was man "Zeitgeist" nennt. Burckhardts kritischen Sinn, seine Beherrschung des Materials, seine geistreiche Darstellung übertrifft die Höhe der Auffassung. Es ist dasselbe Moment, was bei Gustav Frentag so außerordentlich hervortritt, die Kunst der typi= schen Menschenschilderung. Burchardt verwendet Begriffe wie den antifen Menschen, den mittelalterlichen Menschen, den Menschen der Renaissance gerade so, wie Frentag die Begriffe des germanischen Menschen, des Deutschen des 13. Jahrhunderts u. s. w. Das ist es eben, was zu solcher Auffassung befähigt: "geschärfter kulturgeschichtlicher Blick", nicht reine Gelehrsamkeit und auch nicht bloße Darstellungsgabe. Erst burch diese Befähigung konnte Burckhardt in seinem Werke die Renaissance als das darstellen, was sie war, als einen "großen Prozeß" in der menschlichen Entwickelung. G. St.

## Besprechungen.

### Das öfterreichische Marichallamt im Mittelalter.1)

Bon Otto Rieder.

Mit Vergnügen nimmt ber Freund ber Kulturgeschichte wahr, daß die neuere Geschichtsforschung sich allerorten bemüht, für sich allein auch Stoffe zu behandeln, welche sonst höchstens in einem allgemeineren Zusammenhange gewürdigt und da in der Regel allzukurz abgethan wurden. Die liebevolle Behandlung von Einzelerscheinungen, deren Bedeutung und Birksamkeit man vielsach übersehen, erschließt manch ungeahnte Perspektive und eine neue Betrachtungs- und Auffassungsweise über die wirkenden Kräfte im Staats- und Gesellschaftsleben; zugleich liesert sie für die Erkenntnis des großen Ganzen ein viel richtigeres, vollständigeres Bild. Das Kleine und Begrenzte kann aber nur dann von bleibendem Werte sein, wenn bei seiner Beschreibung die Anknüpfungspunkte an das Große nie außer Acht gelassen werden; nur so bient es dem Bedürfnis unsres Geistes nach historischer Zusammenkassung.

Von diesen Gesichtspunkten aus begrüßen wir mit Freude ein Werk, das sich mit einem im Ganzen noch wenig bekannten Thema beschäftigt. Gerade dieses aber ist insofern sehr glücklich gewählt, als es durch die Beschaffenheit seines Inhalts von selbst auf einen größeren Zusammenhang hinweist. Waren ja doch dem Marschall in Desterreich verwaltungsrechtliche Besugnisse von weitgehendem Umfang eingeräumt, wie sie nur in wenigen anderen Staaten in ähnlicher Weise wiederkehren. Der Autor führt uns deshald zugleich ein breites Stück Aemtergeschichte der österreichischen Erblande vor und giedt so in der That einen wertvollen Beitrag zur Lehre von der Entwickelung der beutschen Territorialverwaltung. Nur hätte er in der Aussührung dieses Rahmens sich etwas kürzer fassen dürsen. Auch leidet die Behandlung des Stosses an starken Wiederholungen, welche, durch die Art derselben zwar entschuldbar, durch straffere Disposition sich ziemlich hätten vermeiden lassen.

<sup>1)</sup> Ein Beitrag zur Geschichte der Verwaltung in den Territorien des deutschen Reiches auf urkundlicher Grundlage dargestellt von Jur. Dr. Alfred Ritter v. Bretschen. Wien, Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. 1897. 8°. XXVI und 263 Seiten. Mk. 5.—.

Das thut jedoch dem wissenschaftlichen Werte der Leistung keinen Abbruch, und Jedem, der die Geschichte von Hof- und Staatsämtern studieren will, ist die Heranziehung seines Buches unerläßlich. Auch die folgenden Ausführungen, welche die hauptsächlichsten Ergebnisse herauszuschälen versuchen, erschöpfen noch lange nicht den vielgestaltigen Inhalt.

I. Grundlegend für die Errichtung von Staats= und Landesämtern war der Erwerd der Landeshoheit, welche fich in Desterreich durch die Erhebung der Markgrafschaft zum Herzogtume und durch das damit verbundene sogenannte Privilegium minus (1156) rascher als anderwärts entwickelte. So war der Boden geschaffen, auf welchem einzelne der seit Alters bestehenben vier hausämter — Marschall, Kämmerer, Schenk und Truchseß — sich zu höherer Geltung erheben konnten. Die früheste Erwähnung unfres Marschalls datirt aus dem Jahre 1141; wegen der Mangelhaftigkeit und Unsicherheit des überlieferten Materials ift es aber nicht möglich, schon von da ab eine zuverläffige Reihenfolge aufzustellen. Gleich den übrigen drei Aemtern gehörte ber Marschall dem Stande der Ministerialen an. Der Fürst bevorzugte solch unfreie Leute wohl wegen ihrer größeren Berläglichkeit und Ergebenheit und da sie, im Gegensate zu den Bafallen, zufrieden waren, wenn sie um den bloßen Unterhalt oder geringe Lehen dienen durften. Richt lange blieben die vier Aemter auf den engen Kreis der Geschäfte beschränft, welche ihre Namen anzeigten. In der nächsten Umgebung ihres Herrn und in deffen intimsten Vertrauen stehend, wurden fie von ihm auch in anderen Dingen häufig zu Rate gezogen und selbst mit staatlichen Aufgaben betraut, zumal eine Unterscheidung zwischen Hof- und Staatssachen das ganze Mittelalter hindurch nicht gegeben war. Schon in der Zeit der babenbergischen Herzoge (1141 bis 1246) septe fich der Rat des Fürsten insbesondere aus den am Hofe verwendeten Beamten zusammen, ohne daß irgendwelche Arbeitsteilung ober Kompetenzausscheidung bestand. Erst im Laufe der Zeit erwuchsen aus dem Hofleben die Zentralbehörden, je mehr der perfönliche Charakter der mittelalterlichen Regierung der modernen Staatsidee wich. Den hervorragenoften Anteil an allem erlangte der Marschall. Bon Saus aus bloß der Verwalter des fürstlichen Marstalls, gewann er die Oberaufsicht über die gesamte Hofhaltung, forgte für Unterbringung der Gäfte, leitete die Festlichkeiten des Hofes und ftand seinem herrn auch auswärts als Reisemarschall zur Seite. Die disziplinäre und richterliche Gewalt über die seinem Stabe untergebenen Hofdiener behnte sich allmählich über bas gefamte Hofgesinde aus. Außerordentlich wichtig wurde seine militärische Stellung. Die besondere Wertschätzung des Reiterdienstes brachte es mit sich, daß er, zunächst dem aus Unfreien gebildeten ritterlichen Gefolge vorgesett, sich zum haupte des ritterlichen Teiles des auf lehenrechtlicher Grundlage beruhenden Aufgebots aufschwang, ja hie und da die Befehlshaberschaft über den ganzen Seerbann erlangte. Er hatte für friegstüchtige Ausruftung der unfreien Mannschaft, wie insbesondere für den Troß zu sorgen. Auf der Heerfahrt diente er gewöhnlich als Quartier= und Proviantmeister; die Bestreitung der Fourage= bedürfnisse erfolgte in ältester Zeit aus dem sogenannten "Marchfutter", einer

Naturalabaabe, die zuerst in Safer, dann in Geld geleistet wurde. Wie am Hofe, so hatte der Marschall auch im Felde über Bucht und Ordnung zu wachen, und damit verband sich von selbst eine gewisse Gerichtsbarkeit Ständig um die Person des Fürsten, genoß er meist die Auszeichnung eines Bannerträgers. Die Kriegsgefangenen wurden bis zu weiterer Verfügung seiner Obhut anvertraut. — Zur militärischen Stelle gesellte sich zur Zeit des Usurpators Ottokar II. Königs von Böhmen ein bedeutender Verwaltungsposten. Da den Dienst um deffen Verson vorzugsweise böhmische und mährische Große verrichteten, betraute der König, nachdem er um 1260 einen neuen Berwaltungsbezirk, das Land ob der Enns (Austria superior, A. super Anasum im Gegensate zu A. inferior voer Austria ichlechthin) gebildet hatte, den Marschall mit der Verwaltung des Landes; der jüngere Heinrich v. Kuenring bekleidete um 1275 vorübergehend auch die Charge eines Landes= hauptmanns und Verwesers von Defterreich. Dazu kam eine umfassende Thätigkeit als oberstes Sicherheitsorgan. Eine seiner Hauptpflichten war die Aufrechthaltung von Ruhe und Ordnung im Innern. Vor allem aber hatte er gegen Landfriedensbrecher einzuschreiten und leitete in den unsicheren, fehdereichen Zeitläuften wiederholt das wohlthätige Institut der fogenannten "Frage" oder "Landfrage", späterhin "Gereune" 2) geheißen, ein Inquisitionsverfahren, wobei alle Unterthanen zur gemeinsamen Rügepflicht verbunden waren, und auf Grund eidlich erstatteter Aussagen Berbrechern und Störern des öffentlichen Friedens mit bewaffneter Macht zu Leibe gegangen wurde. — Rein Wunder, daß bei einer fo einflugreichen Bethätigung am Sofe, im Felde und in der Verwaltung die Bande der ehemaligen Ministerialität fich lockerten, und das Ansehen seiner Stellung den Träger des Amtes den freien Basallen näherte, umsomehr, als bei den Ministerialen ohnehin eine zunehmende Hebung des Geburtsstandes eintrat. Auch die drei übrigen Hausämter erreichten die gleiche Stufe; für ihre vielseitigen Dienste murden fie in der Folge mit einem reichen Grundbesitz ausgestattet, mit welchem sich die mittlerer teilweise sogar die hohe Gerichtsbarkeit, sowie aktive Lehensfähigkeit verknüpfte, Auf solchem Wege wurden fie schließlich selbst zu kleinen Gerren, welche, je nach ihrem Besitz, eine bestimmte Anzahl berittener Mannschaft, unfreie. Ritter, in das Feld stellen mußten. Die ersten Anfänge dieser Entwickelung datieren noch aus dem zwölften Jahrhundert, bereits im folgenden wurden ihre Amtslehen erblich, und nun verblaßte rasch bas Verhältnis perfönlicher Dienstleiftung am Hofe. Der neue Vasall ging nach und nach in seiner grund- und lebenberrlichen Stellung ganglich auf, die Hofgeschäfte hatten Stellvertreter zu besorgen, und der einstige tägliche Dienst der vier Aemter geftaltete fich zu einem Ehrendienft, den fie nur mehr bei feierlichen Anläffen - gelegentlich ber Erbhuldigung der Stände an den Landesherrn, bei einem Besuche desselben am Königshofe, bei seinem Leichenbegängnis 2c. — leisteten,

<sup>2)</sup> Offenbar von raunen abgeleitet, also s. v. a. geheime Mitteilung (Baperisches Börterbuch von J. Andreas Schmeller, bearbeitet von G. Karl Frommann, München 1872—77, Band II, Spalte 106 f.).

mit Ansprüchen auf gewisse Ehrenvorzüge und Gefälle. So wuchsen sich zuletzt die Erbämter zu reinen Zeremonienämtern aus.

Mit der wachsenden Macht der Grundherren und dem dadurch emporgekommenen Gegengewicht gegen die Dynastie ging auch eine merkwürdige Beränderung im Namen der vier Aemter vor sich. Man betrachtete und betitelte fie nicht mehr als Aemter bes Herzogs, sondern als Landeswürden, als Landeserbämter, was sich noch unter Herzog Leopold VI. (1198—1230) in der Berson des um Fürst und Baterland hochverdienten älteren Heinrich v. Kuenring vollzog; der Erbmarschall hieß fortan im offiziellen Latein marscalcus Austriae, bisweilen auch per Austriam. Ruenrings Geschlecht blieb bis 1278 im Amte; hochverräterische Umtriebe (!) des Letzten — Beinrich der Jüngere stand auf Seite des geächteten und gebannten Ottokar — veranlaßten König Rudolf I., dasselbe an die v. Meiffau zu verleihen. Diese hatten es bis zum Erlöschen ihres Mannsstamms (1440) inne; dann trat rascherer Wechsel in den damit belehnten Familien ein. — Die Träger der vier Erbämter nannte man auch "oberfte Amtleute"; Mirich I. v. Meissau (1316—26) führte zuerst den Titel eines obersten Marschalls. Das Amt vererbte sich regelmäßig auf ben ältesten Sohn. Hatte dieser die Bolljährigkeit noch nicht erreicht, so überkam es der jüngere Bruder des letten Inhabers; bei vorhandener Gesamtbelehnung und mangels geeigneter Descendenz konnte es an eine Seitenlinie übergehen, im letteren Falle war es, mit Zustimmung des Lehensherrn, sogar gestattet, das Amt unter Lebenden oder von Todes wegen anderweitig zu vergeben. Die neue Familie sollte jedoch der Ministerialität angehören, erft 1489 ging man von diesem Grundsat ab, indem die Grafen v. Schaunberg als verschriebene Erben der Walseer das oberste Marschallamt in Desterreich erhielten. — Die rein repräsentative Seite der alten Erbämter überdauerte das Mittelalter wie die Neuzeit und hat sich in erneuter Gestalt in den obersten Erblandeswürden bis auf die Gegenwart lebendig erhalten.

Noch ein Wort über die Amtsstiegel, die umsomehr Beachtung verdienen, als sie anderwärts nicht eben häufig sind. Das älteste bekannte ist das des genannten Heinrich v. Kuenring v. J. 1230, darstellend einen barhaupten Reiter, welcher in der Rechten einen Stah, das Symbol des Amtes, auf der Schulter trägt. Die späteren Siegel zeigen mehr den aktiven Teilnehmer am Kampse; auf dem Kopse einen Kübelhelm, statt des Stades Streitkolben oder Morgenstern. Die Umschrift charakterisiert den Inhaber regelmäßig als Marscalcus Austriae. Es wäre hübsch gewesen, wenn der Autor ein paar charakteristische Reproduktionen seinem Werke beigefügt hätte, statt uns auf andere, nicht jedem zugängliche Quellen zu verweisen.

<sup>\*)</sup> In erster Linie Karl v. Sava, Die Siegel der Landes-Erbämter des Erzherzogthumes Desterreich unter der Enns im Mittelalter (in Band 5 der Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Bereines zu Wien 1861) und Abteilung II. der Fontes rerum Austriacarum, Desterreichische Geschichtsquellen, Bd. X, Seite 22 f. Nr. 27.

II. Was war nun der Ersat für die dem Hofleben wie der Verwaltung sich entziehenden Erbbeamten? Ein doppeltes Institut bildete sich da heraus und zwar, im prinzipiellen Gegensate zu jenen, unter vollständiger Wahrung bes reinen Amtscharakters. Nur den Besitzern der alten Hausämter war es gelungen, diese in Lehen und weiter in Erblehen zu verwandeln. Die neuen Surrogate hingen, als jederzeit absetbare Beamte, durchaus von dem Belieben ihres herrn ab, ihre Stellung ging jedenfalls mit seinem hinscheiden zu Ende. Faffen wir nun zuvörderst den Ersat am Hofe ins Auge. Für hinreichende Stellvertretung war zunächst dadurch gesorgt, daß, gleich den heutigen Sofftäben, jedes der vier Aemter ein zahlreiches Personal unter fich hatte. Als sich ihre Lostrennung endgiltig vollzogen, wurden eigene Hofbeamte an die Spite ber Geschäfte gestellt. Wie sich diese Nebergangsperiode im Einzelnen gestaltete, wird kaum mehr befriedigend aufgehellt werden fonnen. In den neuen Beamten aber traten bald wesentlich andere Elemente in den Vorder= grund; an Stelle der Minifterialen zogen die Herzoge Ritter und Burger in ihren Dienst. Die Bestallungsfrift erstreckte sich in der älteren Zeit gewöhnlich bloß auf ein Jahr; ein weiteres Berbleiben fand von selbst ftatt, wenn nicht von einer Seite Kündigung erfolgte. Alles beruhte auf Vertrag, wie bei den Beamten der äußeren Aemter; ein lebenslängliches Berufsbeamtentum hat sich ja erst viel später entwickelt. Den Hofdienst versah in der Folge der hiernach sich nennende Hofmarschall. Der Verfasser widmet demselben bloß anhangsweise einige Seiten, da sein Hauptthema der unter III. zu besprechende Landmarschall ift. Jeder Herzog besaß in seinem Hofstaat einen Hofmarschall, der, wie der Hosmeister — ein neu eintretender Beamter, der wesentliche Kompetenzen des alten Marschallamtes an sich brachte — oder der Kammermeister, einen persönlichen Adjutanten des einzelnen Fürsten vorstellte. Im allgemeinen kehren beim Hofmarschall dieselben Befugnisse wieder, die dem Marschall als Hausbeamten (I.) zukamen. Im Verlaufe des fünfzehnten Jahrhunderts, namentlich unter Kaiser Friedrich III., wurde er, zuerst in untergeordneten Angelegenheiten, dann überhaupt der ordentliche Richter des Hofgefindes. Die verschiedenen Schutbefohlenen des Hofes, besonders Gewerbs- und Handelsleute, die sogenannten "Provisioner", welche den Titel eines landesfürstlichen Dieners erlangt hatten, beanspruchten häufig den Berichtsstand vor dem Hofmarschall, um sich einer unbequemeren Instanz zu entziehen. Endlich übertrug man ihm auch die Exefution der Erkenntnisse des herzoglichen Hofgerichts gegen landesfürftliche Räte. Daraus entwickelte sich im 16. Jahrhundert das obersthofmarschallische Gericht, welches über alle unmittelbar bei Hofe Bediensteten, sowie die zahlreichen Personen, welche Beziehungen zum Hofe hatten, in Zivil- und Straffachen richtete. Daneben war der Hofmarschall auch ständiges Mitglied des herzoglichen Rates und konnte deshalb eventuell mit Verrichtung staatlicher Aufgaben befaßt werden. Größerer Einfluß hing von der Persönlichkeit des Hosbeamten oder der Zuneigung des Fürsten ab. So wurde Walter Zebinger, auf dessen Urteil Friedrich III. das größte Gewicht legte, mit anderen Vertrauenspersonen in seinen engeren, geheimen Rat gezogen und für die Dauer der Romfahrt des

Kaisers zum Statthalter in Defterreich ernannt. Wohl schon im 14. Jahrhundert bezog der Hosmarschall einen bestimmten Gehalt.

III. Die Funktionen eines staatlichen Verwaltungsbeamten sielen dem Landmarschall zu. Mit der Erhebung der Habsdurger in Oesterreich (1282) tritt er in die Erscheinung, ohne noch obigen Namen zu sühren; erst als ihn Herzog Rudolf IV. — vorübergehend seit 1326, dauernd seit ca. 1359 — mit der Verwaltung des Landes unter der Enns betraut hatte, eignete man ihm senen Aumen zu (latinisiert marscalcus provincialis Austriae). So unterschied er sich beutlich vom Erbs wie vom Hosmarschall. Gleichwohl bildete auch bei ihm das Hosamt den Ausgangspunkt seiner vielseitigen Virsamteit; den neben ihm bestellten eigenen Hosmarschällen gegenüber war er gewissernaßen oberster Hosmarschall. Noch ansangs des 14. Jahrhunderts nannte er sich Hosmarschall, dann aber mit Vorliebe Marschall in Desterreich, dis die Bezeichnung Landmarschall allgemein wurde.

Mustern wir nun in spstematischer Uebersicht die vom Landmarschall vertretenen Sparten, wie sie in des Verfassers "Geschichte des Marschallsamtes in Desterreich", Teil I, Abschnitt 2, sowie in dem darauffolgenden Hauptteil "II. Das amtliche Schaffen des Landmarschalles" in breiter Aussührung beschrieben sind.

In den händen des Landmarschalls lag vor allem die oberste Exetutive im Kriege wie im Frieden. Er handhabte die landesherrliche Schutz- und Schirmgewalt über alle Unterthanen, vornehmlich in seinem speziellen Berwaltungsgebiete, dem Lande unter der Enns. Ebenso übte er die Schirmvogtei über Hochstifte, Alöster und Kirchen und hatte auch den Juden, soweit fie geduldet waren, den erforderlichen Schutz angedeihen zu lassen. Mehrere Landmarschälle bekleideten (seit 1391) an der Wiener Hochschule die Stelle weltlicher "Conservatoren", d. h. Schutherrn für ihre Privilegien und Freiheiten; als solche bestellten sie auch den Unterrichter für größere Vergeben der Studierenden, soweit nicht die Kompetenz der geiftlichen Gerichte Platz griff. Auf ben Landmarschall richteten sich aller Blicke, wenn es die Aufrecht= haltung der öffentlichen Sicherheit galt, insbesondere während der unruhigen Beit des energielosen Kaisers Friedrich III. (1439—93); die Berhältnisse hatten sich so verschlimmert, daß sich oft keine Persönlichkeit zur Uebernahme des schwierigen Amtes finden wollte, und Jahre hindurch die Stelle offen blieb. Reichte gegen Landfriedensbrecher und schädliche Leute das dem Marschall zur Verfügung gestellte Hilfskorps nicht aus, so konnte ein allgemeines Aufgebot erlaffen werden. Im 15. Sakulum kam es zu biesem Zwecke wiederholt zur Aufstellung eines stehenden Heeres. Der Landmarschall hatte dann nicht nur zur Bestrafung des Miffethäters, sondern auch zur Erlangung des Schadensersates die nötigen Schritte einzuleiten. Um allseitiger und deshalb wirksamer vorgehen zu können, als es von der Zentrale aus möglich war, teilte man zu Beginn jenes Jahrhunderts das ganze Land in vier Viertel und setzte jedem je ein Mitglied des Herren- und des Nitterstandes als hauptleute vor. Diese mußten nun in ihren kleineren Bezirken für Beschirmung der Strafen und für Bewahrung des Landfriedens forgen, gang

so, wie es zu Ottokars Zeit Aufgabe der oberen Landrichter gewesen war. Bei einem allgemeinen Landaufgebote waren sie natürlich dem Marschall untergeordnet, der überdies jederzeit selbstthätig eingreisen konnte. Als Shef der Landesadministration hatte der Marschall auf Anrusen allen Berwaltungsorganen und namentlich den Finanzbehörden dei Eindringung ihrer Gefälle seine Unterstüßung zu leihen, sowie die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Lande zu fördern. So oft der Herzog außer Landes ging, bestimmte er in der Regel den Landmarschall zu seinem Statthalter, zum "Berweser in Desterreich". Graf v. Pfannberg ward 1335 auch zum Landeshauptmann des neu erworbenen Herzogtums Kärnten ernannt.

Im Lande unter der Enns war der Landmarschall zugleich Chef der Militärverwaltung. Außerdem aber fungierte er noch eine Zeit lang als Anführer ber gesamten ritterlichen Streitmacht, ja bisweilen bes ganzen Kriegsheeres. Ferner oblag ihm die Instandhaltung der Burgen und andrer Berteidigungsanstalten. Doch erlitten seine militärischen Kompetenzen bald wesentliche Einbuße. Schon seit dem 13. Säkulum hatten die Fürsten, da ihre eigenen Ritter und Knechte zu einem Angriffstriege nicht mehr ausreichten, durch private Dienstverträge mit fremden Großen wie einheimischen Abeligen neue Streitkräfte zu gewinnen gesucht. Voll entwickelt war bas fürstliche Privatheer in der Periode der Hussitenkriege, größtenteils aus organisierten Söldnerscharen verschiedener Länder zusammengewürfelt. So ganz veränderte Verhältnisse wirkten auch auf das Kommando des Marschalls ein; es ging immer mehr an andere "Feldhauptleute" über, wie man jest die Höchstkommandierenden zu nennen pflegte. Diese waren Mitglieder des einheimischen Abels, seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts sogar fremde Persönlichkeiten, ja die Söldnerführer felbft. Der Landmarschall hielt fich nur an der Spige des zur Landesverteidigung dienenden Lehen= und Landes= aufgebots, von welchem ersteres den hohen und niederen Landesadel, letteres die Kontingente der reichsfürstlichen Bischöfe, der landsäßigen geiftlichen Stifter, ber Städte, Märkte und Dörfer umfaßte. Bum Aufgebot diefer Streitkräfte durfte der Landmarschau in Abwesenheit des Fürsten bei einem plöglichen Angriff von außen, oder einer Empörung im Innern noch felbständig porgehen.

Dem Sinken seiner militärischen Stellung stand ein Aufsteigen in jurisbiktioneller Hinsicht gegenüber. Seit dem Berschwinden der alten Landteidinge
bildete das Hofgericht oder Hofteiding die alleinige Inftanz für die privilegierten Bevölkerungsklassen. Der Landmarschall war darin ursprünglich
bloßer Urteiler, schwang sich aber zum gerichtsleitenden Borstand auf, während
der von Haus auß zum Borsigenden bestellte "Hofrichter" immer mehr in den
Hintergrund trat. Herzog Rudolf IV. (1358—65) ließ ein Siegel fertigen,
in dessen zweizeiliger Legende außer seinem eigenen Namen der des Landmarschalls zu lesen ist; das Siegelbild stellt den Herzog als obersten Gerichtsherrn mit Gerichtsschwert und Szepter dar. Des Marschalls Emporkommen
beruhte hauptsächlich auf dem Einslusse der das Gericht konstituierenden
"Landherrn", also des hohen Abels, dessen Bertrauensmann er war. Im

Sahre 1408 erreichte auch der Ritterstand die Aufnahme in die Gerichtsbank des Hofteidings, und der ständische Einfluß blieb fortan beherrschend. Um dem entgegen zu arbeiten, half sich der Fürst zuerst damit, daß er einzelne Personen von der Gerichtsbarkeit des Hofteidings eximierte und seiner eigenen Rechtsprechung vorbehielt; in diesem Sondergerichte urteilten dann die herzoglichen Räte, es befanden sich zwar auch Landherrn darunter, aber sie konnten als solche nicht mehr zur Geltung kommen. Auch die Erledigung berartiger Streitfälle übertrug der Herzog in seinem Abwesen dem Marschall, und schließlich ward sie selbst bei des Landesherrn Gegenwart Regel. Der Marschall setzte da die Urteilerbank aus den "Herren und Räten" des fürstlichen Rates selbständig zusammen. Im zweiten Dezennium des 15. Jahrhunderts schuf fich aber Albrecht V. - dem Beispiel des Reiches folgend, in welchem etwa seit König Ruprecht dem Hofgerichte, das auch den unmittel= baren Zusammenhang mit der Person des Herrschers verloren hatte, das kaiserliche Kammergericht gegenübertrat — ein ausschließlich in seinem Intereffe wirkendes Gericht, das herzogliche Sofgericht, das nur mit herzoglichen Räten besetzt war. Das andere aber blieb bestehen und erhielt, seinem Wesen entsprechend, die unterscheidende Bezeichnung "Landrecht", auch "landmarschallisches Gericht" (wohl zu unterscheiden vom obersthofmarschallischen; siehe II), so genannt, weil der Landmarschall grundsätzlich den Borsitz darin bekam, und der Hofrichter befinitiv verschwand. Dem Landrechte stand, wie bisher, die Entscheidung über Landfriedensbrüche und über Zivilprozesse gegen Abelige, sowie Besitzer von Herrngülten zu. Roch immer aber konnte der Fürst als oberster Gerichtsherr in den dort anhängigen Prozessen Aufschub erteilen oder die Entscheidung an sich ziehen. Alle übrigen Fälle — Prozesse der höheren Geiftlichkeit und der zahlreichen, besonders privilegierten Versonen, sowie aller Sachen, worin der Landesherr felbst Partei mar, bann Klagen gegen landesfürstliche Städte und Märkte - fielen dem neuen Sofgericht anheim, worin wiederum der Landmarschall, hier aber lediglich als Stellvertreter des Herzogs, prafidierte. Hier und da ward auch noch ein besonderer Hofrichter aufgestellt. Natürlich nahm der Herzog für sein Hofgericht den Vorrang in Anspruch, boch fand eine Appellation von Urteilen des Landrechts vorerst nicht statt; erst unter Ferdinand I. kam es zu einer solchen; dagegen gingen Entscheidungen der Lokalgerichte regelmäßig an das Hofgericht. Im Landrecht trat bei Verhinderung des Landmarschalls im Gerichtssitze — für einzelne Fälle bereits Ende des 14. Jahrhunderts - ein Untermarschall ein, der, wie der Marschall dem Herren-, stets dem Ritterstand entnommen war. Des Marschalls übriger Wirkungstreis blieb ihm aber verschlossen; nur einmal, im Jahre 1439, als Albrecht II. notgedrungen nach Ungarn reisen mußte, und gerade Graf Johann v. Schaunberg wegen Kränklichkeit feinen Abschied nahm, bestellte der König den bisherigen Untermarschall Sans Stockhorner, herzogl. Rat und Pfleger zu Gars, in provisorischer Weise zum Verweser des Landmarschallamts. Das Gericht hatte, als ständisches, seinen dauernden Sit in Wien und funktionierte — die mehrfachen Stillstände während des turbulenten 15. Jahrhunderts abgerechnet — das ganze Jahr

hindurch, während das Hofteiding allährlich nur drei Versammlungen abhielt. In die Verfassung des Gerichts kam unter Naiser Friedrich III. eine straffere Organisation; hatte dis dahin für die beteiligten Landherrn und die niederen Abeligen eine Pflicht zu erscheinen nicht bestanden, sodaß der Landmarschall aus den jeweils Anwesenden die Schöffenbank bilden mußte, so führte jener Fürst ständige Gerichtsbeisiger ein, halb dem Herrens, halb dem Ritterstande angehörig. Aus ihnen wurde dann durch den Marschall die Gerichtsbank für den einzelnen Fall zusammengesetz; noch während Friedrichs Regierung konnten auch andere, zusällig gegenwärtige Abelige Geigezogen werden, was später durchaus wegsiel. Nach altdeutschem Herfommen besaß der Landmarschall oder sein Vertreter lediglich die Gerichtsleitung; erst die Landrechtsvordnung von 1557 machte auch ihn zum Urteilssinder, mit ausschlaggebendem Botum im Falle der Stimmengleichheit. — Im fürstlichen Lehengerichte endlich stellte der Landmarschall den natürlichen Vertreter des Landesherrn dar.

Neben allen diesen Funktionen war unser Marschall Mitglied des herzoglichen Rates, welcher bis auf Maximilians I. Aera die oberfte Stelle für alle staatlichen Angelegenheiten, auch das Finanzwesen, bildete. Mit diesem höchsten Rate war eine ähnliche Wandlung vorgegangen, wie mit dem höchsten Gerichte des Landes. Dem von Ottokar geschaffenen "geschworenen", in welchem allmählich, nicht zum Wohle der Gesamtheit, der Einfluß der Landherrn überwucherte, sette Albrecht I. den "engeren", einen bloß aus ihm ergebenen Beamten bestehenden Rat entgegen, bis unter Herzog Friedrich III. (+ 1362) beide zu einem Kollegium verschmolzen, welches, ba die aufgenommenen Landherrn völlig in der Zahl der übrigen Räte aufgingen, nur mehr aus unbedingten Anhängern des Fürsten bestand. Seit Anfang des fünfzehnten Säkulums repräsentierten den festen Kern der Zentralverwaltungsftelle die "täglichen Räte"; die wachsende Geschäftslaft hatte zur Einführung dieser, den späteren Berufsbeamten bereits nahestehenden Mitglieder genötigt. Soweit der Landmarschall nicht anderweitig in Anspruch genommen war, ist er jenen täglichen Räten beizuzählen, jedoch nur, wie wir sehen werden, bis zum Tode Albrechts V. (1404—39). Sein Walten im Rate war ein äußerst vielseitiges, sein Einfluß aber wechselnd je nach den persönlichen Beziehungen zu seinem herrn. Manchem Fürsten, namentlich in der früheren Zeit, war er wie ein Minifter zur Seite geftanden. — In den Archiven haben fich noch viele Spuren seines amtlichen Wirkens erhalten. Besonders häufig tritt er in den sogenannten Kanzleinoten auf, jenen stets in lateinischer Sprache gehaltenen Bermerken, die, gewöhnlich rechts unter dem Urfundenterte stehend, nicht, wie bei den Königsurkunden, auf die Ausfertigung in der Kanzlei, sondern auf die das Konzept vorbereitende Regierungshandlung hindeuten. Der Berfasser widmet auch diesem Buntte einen lehrreichen Abschnitt (Seite 162-175) und gibt als Ergänzung eine chronologische Zusammenstellung herzoglicher Urkunden in Regestenform, 63 Nummern von 1359 bis 1428 (S. 192-211). Die in den Noten vorkommenden Versonen, neben dem Marschall am häufigsten der Kanzler, der Hof= und der Kammermeister, erscheinen als die im Auftrage bes Fürsten, soferne dieser nicht allein genannt ist (dominus dux per se), handelnden Beamten, sei es als unmittelbare Stellvertreter (meist durch die Praposition per eingeführt), sei es als Gehilfen (gewöhnlich durch das koordinierende et oder die Formel in praesentia, praesentibus 2c. ausgedrückt). Die Art und Weise der Erledigung hing aber stets von dem Belieben des Herrschers, nie von dem wechselvollen Urkundeninhalte ab. In den vorgeführten Beispielen landmarschallischer Substriptionen ift der Marschall allein bloß sechsmal unterzeichnet (Marscalcus; M. provincialis, selten M. provinciae; 1366-1377), mit einer Ausführungsperson (per 2c.) dreimal, sonst immer in Gemeinschaft mit anderen Räten; von 1375 an heißt es auch mehr= mals: Dominus dux per marschalcum. Hierzu kommt eine Reihe von ihm selbst ausgefertigter ober auf ihn bezugnehmender Urfunden. Am Schluffe seines Buches gibt der Autor 48, aus der Zeit von 1300-1493, in diplomatischer Treue wieder (S. 212-263), wovon Nr. 6b bereits als Regest vertreten ist. Doch hat er hier des Guten zuviel gethan, insofern nicht wenige seiner Beispiele lediglich Dokumente für die Beamtengeschichte überhaupt (Dienstverträge, Bestallungen von Landvögten und Hauptleuten 2c.) darstellen, ohne irgendwelche Beziehungen zu unserm Marschall zum Ausdruck zu bringen. Auch würde statt der rein chronologischen Folge eine Berwandtes zusammenfaffende Gruppierung die Ueberficht erleichtert haben. Ein Stück ist von vornherein auszuscheiden (Nr. 3), der Dienstrevers des Erbmarschalls Stephan v. Meissau, "marschalich in Ofterreich", für König Friedrich den Schönen von 1329, worin er ihm treue Dienste und insbesondere das Offenhalten seiner Burgen gelobt. Die vom Landmarichall felbst ausgestellten find die geringsten an Zahl, Gerichts- und Schirmbriefe. Etliche Urkunden stammen von Privaten, meift Urfehden. Die überwiegende Mehrheit geht von den Herzogen aus und enthält Aufträge für den Landmarschall — sie reden ihn, was bekanntlich noch ein paar Jahrhunderte selbst den höchsten Beamten gegenüber der Fall war, mit Du an -, Beftätigungen von deffen Rechtssprüchen und Genehmigung zu Magnahmen besselben oder erwähnen seiner nur in zweiter Linie. Bu den wichtigften zählen diejenigen, welche seine Anstellung wie seinen Gehalt zum Gegenstande haben. Am 9. Februar 1441 verkündigt König Friedrich in drei Diplomen den Landständen in Defterreich, allen Pflegern und Amtleuten, sowie seinen "Anwälten in Desterreich" die Ernennung des Rüdiger v. Starhemberg und weift fie zum Gehorsam und zu möglichfter Beihilfe gegen benselben an, falls Räuberei, Krieg und Empörung im Land sich erheben sollten. Dabei findet sich auch der Gid des neuen Landmarschalls, worin ihm außer den allgemeinen Berpflichtungen insonderheit gerechtes Richten und Unterftützung der herzoglichen Amtleute, vornehmlich im Einbringen der Renten, eingeschärft wird. Am eingehendsten über Pflichten und Nechte verbreitet sich die mit dem Bestallungsbriefe gewöhnlich verbundene Instruction; der Autor verweist hier u. a. auf eine für Rudolf v. Walsee um 1384 gegebene 1), hätte aber durch den Abdruck eines so bedeutsamen Aftenstücks seiner Abhandlung nur nügen können. Die

<sup>1)</sup> Notizenblatt, Beilage zum Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen, 2. Jahrgang 1852, Seite 335 f.

Anstellung geschah, wie beim Untermarschall, auf Wiberruf; einigemale kam es vor, daß ein Landmarschall, nachdem ein anderer an seine Stelle getreten, nach diesem neuerdings das Amt übernahm. Des Marschalls Gehalt, woraus er auch den Untermarschall, sowie das Gerichtspersonal (Landschreiber, Frondvet, Diener 2c.) zu unterhalten hatte, in Quatemberraten postnumerando ausbezahlt, belief sich Ende des vierzehnten Jahrhunderts auf 600 Pfund Pfenning (alias Talente). Hertnid v. Pottendorf (1409—13) erhielt bereits 800, Rüdiger v. Starhemberg aus besonderer Gnade eine weitere Zulage von 200 Pfund. Für Zehrung und Auslagen bei Aufrichtung des Landsriedens, sür Kriegsschäden und dergleichen ward besonderer Ersah geseistet. Da König Friedrich III. sich an den Rhein begeben wollte, fertigte er dem mehrgenannten Rüdiger gleichzeitig mit obigen Bestallungsanzeigen für alle Nachteile, die in der Zwischezeit von den Feinden ihm zugefügt würden, einen Schadlosbrief aus.

Bum Schluffe ift noch einer einflugreichen Charge bes Landmarschalls zu gedenken, auf welche schließlich das Schwergewicht seiner Thätigkeit sich verlegte. Er war nämlich auch Marschall der Landschaft und hatte so in einer eigentümlichen Doppelstellung neben den Interessen seines Fürsten jene des Landes nach Kräften zu fördern. Zuerst Haupt der Landherren, als diesen noch allein die Landstandschaft zukam, trat er mit der Erweiterung der politischen Rechte auf den geiftlichen Großgrundbesitz, den niedern Adel und zulet auf die städtischen Kreise, an die Spitze der gesamten Landschaft, wobei die Führerrolle auch fernerhin dem hohen Adel verblieb. In dieser Eigenschaft hatte er zwischen den periodischen Zusammenkunften der Stände die laufenden Angelegenheiten zu besorgen, bei den Landtagen, welche der Fürst nur selten in Person besuchte, den Vorsitz zu führen und im Verein mit den landesherr= lichen Räten zwischen den beiderseitigen Interessen die Rolle des Vermittlers zu spielen. Als Maximilian I. für das Steuer- und Kriegswesen, sowie für Erhaltung der Landessicherheit eine besondere landschaftliche Verwaltung mit ftändigen Organen ins Leben rief, präfidierte der Landmarschall auch den Versammlungen der Verordneten und der Ausschüffe. Wegen der Wichtigkeit seines Amtes besaßen die Stände bei seiner Ernennung ein Borschlagsrecht, ebenso bei der Bahl des Untermaricalls. Bom fünfzehnten Sahrhundert an verschob fich Stellung und Wirksamkeit unfres Marschalls immer mehr zu Gunften der Landstände. Entscheidend wurde die Regierungsperiode Friedrichs III. Indem dieser Monarch jeden ständischen Einfluß von seinem Hofe zu bannen suchte, führte er sein Regiment mit wenigen ihm allein ergebenen Räten und überließ im Bedürfnisfalle nur ihnen die Regierung, nicht mehr dem Landmarschall. Bährend der König in Wiener-Neustadt Hof hielt, mußte der Landmarschall in Wien sich aufhalten an dem Site des ftändischen Gerichts und der Verwaltung Niederöftreichs; auf beides beschränkte sich zulet sein Wirken als fürstlicher Beamter. Immer seltener war er Vorsitzender des herzoglichen Hofgerichts, und in dem Kreise der ständig wirkenden Räte ward er nicht mehr gesehen. Bur Untergrabung seiner alten Stellung trug auch die Einrichtung von Kollegialbehörden bei. Vorübergehend hatte man

eine solche schon während des fünfzehnten Säkulums für den Fall der Abwesenheit oder der Minderjährigkeit des Herrschers eingesetzt, und ihr Geschäftsskreis umfaßte in der Regel Obers und Niederöstreich zusammen. Wenngleich der Landmarschall hierin anfangs noch mitwirtte, so verschwand doch seine Thätigkeit mehr und mehr in der Masse der übrigen Räte. An die Stelle solcher periodischer Statthalterschaften traten dann unter Maximilian I. permanente Behörden, wodurch die äußerst schletzepend gewordene Erledigung der Regierungsgeschäfte einen frischen Impuls erhielt — der erste bedeutende Ansay zu einem modernen Staatswesen. Für ein selbständiges Wirfen des Landmarschalls war jest kein Kaum mehr; gleich anderen Behörden geriet er in ein Verhältnis der Unterordnung unter die neugeschaffenen Zentralstellen, und von allen Funktionen blied nur seine Thätigkeit als Organ der start emporgesommenen ständischen Macht.

Fragt man nach der Stellung, welche der Landmarschall vor seinem Amtsantritt einnahm, so lassen die wenigen darüber vorhandenen Nachrichten keine Stufenleiter der Beamtenkarriere, sondern völlige Gleichordnung mit den höchsten Hof- und Verwaltungsbeamten ersehen. Otto v. Meissau (1407) war vorher Hofmeister des im Jahre zuvor gestorbenen Herzogs Wilhelm gewesen; Rudolf v. Walsee bekam, nachdem er als Landmarschall gedient, die gleiche Stelle bei dem nämlichen Herzog (um 1397).

Schabe, daß der Autor die Entwickelung des Gegenstandes nicht bis in die neuere Zeit verfolgt hat. Trop der im Ganzen finkenden Bedeutung des Landmarschallamtes hätte sich das immerhin verlohnt, wobei, konzisere Busammenfassung des Stoffes vorausgesett, der Umfang des Buches (19 Bogen) kaum überschritten zu werden brauchte. Für das interessante landmarschallische Gericht hat bereits Luschin v. Ebengreuth in seiner "Geschichte bes älteren Gerichtswesens in Defterreich ob und unter der Enns" (Weimar 1879) die Grundlinien der weiteren Geftaltung gezogen, welche vorzügliche Schrift übrigens der Verfaffer bis zu der von ihm gesteckten Zeitgrenze sleißig verwertete. Ueberhaupt hat er sich in der einschlägigen Litteratur tüchtig umgesehen, wovon schon das zehn Seiten umfaffende Berzeichnis benützter Bücher, sowie der auf Schritt und Tritt den Text begleitende Quellenapparat mit erläuternden Unmerkungen Zeugnis ablegt. Er hat fich aber auch, was die Verdienstlichkeit seiner Arbeit noch sehr erhöht, um eine gediegene archivalische Unterlage bemüht. Seine Darstellungsweise ist durchaus verständlich und lichtvoll, der Druck des Buches äußerst korrett, die Ausstattung elegant. Alles in allem hat der Autor unser Wissen über den Marschall bedeutend gefördert, wofür ihm von allen Rundigen der wärmste Dant sicher ift.

Alfr. Erichson, Das Theologische Studienstift Collegium Wilhelmitanum 1544—1894 zu beffen 350jährigen (!) Gedächtnissfeier. Straßburg, J. H. G. Heitz, 1894. (VIII, 212 S.).

Die vorliegende fleißige und auf archivalischem Material beruhende Darstellung der Geschichte des Collegium Wilhelmitanum will eine Lücke in der firchlichen und lokalen Historiographie des Elsakes ausfüllen. Wenn wir hier auf dieselbe aufmerksam machen, geschieht es wegen des in vieler Beziehung auch kulturhiftorisch interessanten Inhalts. So find gleich die ältesten Statuten des von Caspar Hedio gegründeten Stifts, die sich im übrigen eng an die von Joh. Sturm verfaßten Leges des Collegium praedicatorum anlehnen, ein bemerkenswertes Dokument für die strenge Zucht jener Zeit, ebenso wie die Mitteilungen über das sonstige Leben im Stift von Interesse für die Sittengeschichte find. Aus der Zeit der Leitung des Stifts durch den bekannten D. Joh. Marbach sei z. B. die Verteidigung des Gebrauchs der Muttersprache durch denselben gegenüber Joh. Sturm erwähnt; dieselbe Befinnung zeigt Marbachs Nachfolger, Pappus. Aus dem 17. Jahrhundert wird uns wieder mancherlei aus den Gesetzen und Vorschriften mitgeteilt, das auf Zeitgeift und Lebenshaltung bemerkenswerte Streiflichter wirft, insbesondere fommen die Leges vestiariae von 1670, also eine Kleiberordnung, in Betracht. Des weiteren erwähne ich die verschiedenen Verbote gegen das "Tabatschmauchen". Bon erziehungsgeschichtlichem Werte find die Mitteilungen über den Studiengang der Alumnen, 3. B. über die Stoffe für die schriftlichen Auffätze und die Disputationen und Reden. Wenn der Verfaffer es auffallend findet, "daß, während niemals die kirchliche noch die profane Kunft zur Sprache kam, innerhalb weniger Wochen (1715) der Ursprung der mechanischen Künste, die Teuerprobe bei den Germanen und die Amazonen einer Behandlung gewürdigt wurden", so entsprechen diese Themata der damaligen in mechanischen Runftstücken excellierenden Zeit einerseits und dem "curieusen" Interesse an merkwürdigen Dingen andererseits durchaus. Ein eigener Abschnitt ist der Klosterzucht gewidmet, aus dem ich Einzelheiten hier nicht anführen will, ein anderer für uns besonders interessanter den ökonomischen Verhältnissen — kurz, das Buch bietet auch dem Kulturhistoriker im engeren Sinne mancherlei, gang abgesehen von dem Spezialinteresse an der Entwickelung des Stiftes felbft.

Georg Steinhaufen.



# Bibliographie.

[Juli bis December 1896.]

(Schluss.)

Städte: W. J. Ashley, The beginnings of town life in the middle ages (QuartJournEconom. 1896, July). — W. Varges, Zur Entsteh. der dtsch. Stadtverfassung III (JbNatök. 12, 4). — A. Ramalho, L'administration municipale au 13° siècle dans les villes de consulat (R. génér. d'administr. 1896 Jan.—Juni) (auch selbständig Paris, 98 S.).

Vereine: E. Ziebarth, Das griech. Vereinswesen. (Preisschr. d. Jablonowskischen Ges. 34.) Leipzig (IX, 224 S.).

Sittengeschichte. Privatleben im Allgemeinen: G. Biagi, The private life of the Renaissance Florentines. London. — E. Bonnaffé, Notes sur la vie privée de la Renaiss. (Revue de Paris 1896. 15. Sept.). — Plassenburger Schlossordnung v. J. 1545. (Quellen Gesch. Bayreuth I.) — K. Th. Zingeler, Aus adeligen Kreisen im 16. Jh. (AllgZtg. 1896, Nr. 202).

Wohnung und Einrichtung: G. F. Knapp, Siedelung und Agrarwesen nach A. Meitzen (AllgZtg. B. 249). - G. Bancalari, Forsch. u. Studien über d. Haus. I. [Aus: Mitth. Anthr. Ges. Wien]. Wien (36 S.). -H. Böttcher, Zur Urgeschichte des deutschen Dorfes (Das Land 4, 22). — R. Meiborg, Das Bauernhaus im Herzogtum Schleswig und das Leben des schleswigischen Bauernstandes im 16., 17. und 18. Jh. Deutsch von R. Haupt. Schleswig (X, 205 S.). - E. Träger, Friesische Häuser auf den Halligen (MGermNatMus. 1896, 15). - Dittrich, Das schles. Bauernhaus (MSchlesGVolksk. 3, 3). - P. Dittrich, Schlesischer Hausbau und schles. Hofanlage (Globus 70, 18). - G. Schuller, Der siebenbürg.-sächsische Bauernhof und seine Bewohner. E. kulturhistor. Skizze. Hermannstadt (41 S.). - M. Seyler, Über den römischen Ursprung der Burgen (Monatsschr. HVOberbayern V, 10). - O. Piper, Die Burgruine Wertheim a/M. und Wibels Buch über dieselbe. Ein Beitrag zur Burgenkunde. Würzburg (IV, 52 S.). - J. D. Mackenzie, The Castles of England: Their Story and Structure. 2 vols. London. -G. Doublet, Quelques châteaux du pays de Foix sous Louis XIII.

Descr. inédite des châteaux de Rabat, La-Tour-du-Loup, Canté etc. (Bull. Soc. Ariégeoise 5, 5). — C. Pendola, Gli edifici antichi della città di Genova e sobborghi annessi. Genova (294 p.). — J. Braun, Roermonder Häuser des 16. Jahrh. (Zs. christl. Kunst 9, 10). — Inventaire des biens mobiliers et immobiliers d'un jurisconsulte de Valence (1348) p. p. Brun-Durand. Paris (40 p.). — C. Mazzi, La casa du M. Bartolo di Tura [sec. XV] (Bull. Senese di storia patria III, 2/3). — A. Demeuldre, Le mobilier d'un doyen de Soignies en 1426. (Extr. des Annales du Cerle arch. de Soignies.) Soign. (44 p.). — X. Barbier de Montault, Inventaire de Méréglise en 1594 (Bull. Soc. Dunoise Nr. 109). — Baron F. Béthune, L'inventaire des meubles délaissés lors de son entrée en réligion par Ant. d'Arenberg comte de Seneghem (Mess. Scienc. Hist. Belg. 1896). — F. Luthmer, Samml. v. Innenräumen, Möbeln und Geräten im Louis-seize- und Empire-Stil a. Schlössern und Kirchen zu Kassel, Wilhelmshöhe und Würzburg. Frankfurt a/M. (30 Taf.).

Geräte: A. Michaelis, Der Silberschatz von Bosco Reale (Preuss. Jbb. 85, 1). — E. Pernice, Griech. Pferdegeschirr im Antiquarium d. Kgl. Museen. (56. Progr. z. Winckelmannsfeste.) Berlin (36 S., 3 Taf.) — O. Fischbach, Römische Lampen aus Poetovio (MHVSteiermark 44). — O. v. Falke, Über altes und neues Zinngerät (Kunstgew. Bl. VII, 11). — Buchholz, MA.-liche Ofenkacheln aus Kloster Neu-Zelle (Brandenburgia V, 8). — Buchholz, Über den Ursprung d. Glockengebrauchs und über alte märk. Glocken (Brandenburgia V, 9). — F. W. Schubart, Die Glocken im Herzogtum Anhalt. Ein Beitr. z. Gesch. u. AK. Anhalts u. z. allgem. Glockenkunde. Dessau (XVIII, 579 S.). — H. Bergner, Zur Glockenkunde Thüringens (MVGAK. Kahla V, 2). — H. A. Walter, Die Leipaer Klosterglocken (MNordböhm. Exc. Cl. 19, 3).

Waffen: W. Gerrare, A bibliography of Guns and Shooting. London (224 p.). — A. Demmin, Die Kriegswaffen in ihren gesch. Entwickelungen. 2 Ergänz.-Bd. Wiesbaden (III, 196 S.). — C. Beckherrn, Bewaffnung und Ausrüstung d. heidn.-preuss. Krieger (Altpr. Ms. 33, 5/6). — W. Boeheim, Meister der Waffenschmiedekunst vom 14. bis ins 18. Jh. Berlin (20 Taf. XI, 246 S.). — F. v. Jecklin, Beiträge z. Gesch. der Waffen im 16. Jh. (Anz. Schweiz. Altk. 1896, 3). — A. Caffaro, Polvere da schioppo ed armi da fuoco in antichi documenti pinerolesi (Boll. stor. Subalpino I, 1). — H. van Duyse, Le goedendag des commun. flamands (Ann. Arch. Cercle Gand. II, 2). — Forke, Über die chinesische Armbrust (Verh. Berl. Anthrop. G. 1896, S. 272/9).

Tracht: Geschichte weiblicher Kostüme. Von der Urzeit bis zur Gegenwart. London (39 S.). — Van Spilbeeck, Une étole du XII°s. (Doc. Rapp. Soc. Pal. Arch. Charleroy 20, 2). — A. Tille, Xantener S. Victorstracht von 1464 (Ann. Hist. V. Niederrhein 62). — B. Stern, Kaukasische Trachten (Nord u. Süd. 1896 Sept.). — E. Homann, Spitzenstudien a. Venedig (ZBildKunst NF. VIII, 2). — Van Spilbeeck,

Dentelles du 17e s. (Doc. Rapp. Soc. Pal. Arch. Charleroy 20, 2). — B. Laufer, Z. Gesch. d. Schminkens in Tibet (Globus 70, 4).

Nahrungs- und Genussmittel: G. Husson, Histoire du pain à toutes les époques et chez tous les peuples. Tours (247 p.). — L. Dolberg, Die Cistercienser b. Mahle (Stud. Mitt. Bened. Ord. 17, 4). — W. v. Schulenburg, Backwerk am Niederrhein, Palmstock u. Salomonsknoten (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1896, S. 340/4). — Th. Keppel, Die Weinbereitung im Altertum u. i. d. Neuzeit. Progr. Bayreuth (45 S.). — Das Alter des Tabackrauchens (Oest. Ms. f. d. Orient 22, 6/8).

Geselliger Verkehr, Spiele, Feste, Vergnügungen: E. v. Loeffler, Die Ulmer Gartengesellschaft u. d. Gesellschaftsgarten (Württ. Vish. Landesg. V, 1/2). — G. Pinza, Sopra l'origine dei ludi Tarentini o saeculares (Bull. Commiss. arch. Roma 24, 3). - Das Schaukelspiel b. d. Griechen und Römern. A. d. Ital. d. Gräfin Ersilia Caëtani-Lovatelli (AllgZtg. 98. Jg. Nr. 191). — H. Bohatta, Einiges über das Schach (ib., Nr. 250. 251). — H. Jacobi, Über zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in der Sanskrit-Litteratur (ZDMorgenl. Ges. 50, 2). - Heim, Die Spiel-Kartenmacher in Neuburg a. D. (Neub. Kollect Bl. 59). — F. Gale, Echoes from the old Cricket fields: or sketches of Cricket and Cricketers from the earliest history of the game to the present time. New. ed. London (96 p.). - L. Grünenwald, Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitr. z. pfälzischen Volkskunde (MHVPfalz 20). - R. F. Kaindl, Der Festkalender der Rusnaken und Huzulen (MGeogrGes. Wien 39, 6/7). - A. A. Naaff, Der Weihnachtsfestkreis in Brauch und Sitte (Das zwanz. Jh. 7, 3). -E. Friedel, Über die Christmette und den Christbaum in Berlin u. d. Prov. Brandenburg (Brandenburgia V, 9). - F. Kunze, Das Erntedankfest. Kulturgesch. Skizze (LeipzZtg. B. 110). - E. Hoffmann-Krayer, Bilder a. d. Fastnachtsleben im alten Basel. Zürich (22 S.). — F. Pirckmayer, Verbotene Fastnachtspiele (MGSalzburg L. K. 36). v. Kropff, Die Kasseler Schützen (Schl.). (Hessenland X, 14). - Aktenstücke z. Gesch. des Schützenwesens in Aarau vom Ende des 15. bis zu Anfang des 17. Jh. Hrsg. v. W. Merz. Aarau (33 S., 4 Taf.). -E. Frank, Gesch. d. Schützengilde in Prenzlau. Prenzlau (72 S.). — H. Schoepffer, Des Hohenstaufen-Kaisers Friedrich II. Bücher von der Natur der Vögel und der Falknerei. Aus d. Latein. übersetzt. Berlin (XVI, 212 S. 8 Taf.). - F. Donnet, La fauconnerie à Anvers (Ac. d' Arch. de Belg. Bull. 28).

Namen: G. B. Gray, Studies in Hebrew Proper Names. London (354 p.). — H. Menger, Die Rufacher Vornamen (JbGElsLothr. 12). — Burckas, Die Ohrdrufer Familiennamen nach Herkunft und Bedeutung I. Progr. Ohrdruf (12 S.). — L. Armbrust, Entstehung und Ableitung hessischer Ortsnamen (Hessenland X, 16/21). — K. Damroth, Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung. Mit einem Anh. über d. schles. poln. Personennamen. Beuthen (254 S.). — R. Müller, Weitere kleine Beiträge zur altkärntnischen Ortsnamenkunde (Carin-

thia 86, 2). — V. John, Egerländer Hofnamen (Erzgeb. Ztg. 17, 9). — O. Glöd'e, Meklenb. Strassennamen: Sackgassen, Bergstrassen, Diebsstrassen, Hegede, an der Hege (ZDUnterr. X, 11). — F. H. Habben, London Street Names: their Origin, Signification and historic Value. Lond. (268 p.). — A. Reydams, De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen (Bull. Cercl. Arch. Malines V, 1).

Inschriften: Nöldeke, Haus- u. Denkinschriften in Celle (4. Jahresbericht Mus V. Celle). — L. v. Hörmann, Grabschriften und Marterln. 3. Folge. Leipzig (XV, 192 S.). — F. de Lalieux de la Rocq, Épitaphier et épigraphier de Feluy (Ann. Cercl. arch. Mons 25).

Stammbücher: E. Friedel, Über ein älteres märkisches Stammbuch mit bes. Rücksicht auf Goethe's Freundin Minna Herzlieb (Brandenburgia V, 1).

Briefe: F. W. E. Roth, Eine Briefsammlung des Propstes Ulrich von Steinfeld aus dem 12. Jh. (ZAachGV. 18). - O. Heinemann, Hildesheimer Briefformeln des 12. Jh. (ZHVNiedersachs. 1896). -L. Zdekauer, Lettera di Mº. Bartolo di Turra sulla piena della Farma a Petriolo (1457) (Bullett. Senese Stor. Patr. III, 2/3). — E. Roy, Les lettres et la société dans la première moitié du 17e s. [Extr. Rev. bourguign. de l'enseign. sup. 6, 2.] Dijon (29 p.). — Jürgen Kalms Briefe aus der Lehre in Hamburg an seine Mutter in Braunschweig [17. Jh.]. Mitg. v. H. Mack (ZVHamb. Gesch. X, 1). - F. W. Seraphin, Aus d. Briefen der Familie v. Heydendorff (1737 bis 1853). (Schl.) (AVSiebenbLK. 25, 3). - H. Funck, Ein Kondolenzbrief einer Jugendfreundin Goethes Susanna v. Klettenberg an Lavater 7. Juli 1774 (Neue Christoterpe 1897). — The Girlhood of Maria Josepha Holroyd. Record in Letters 1776-1796. Ed. by J. H. Adeane. Lond. (438 p.) -The Jerningham Letters 1780-1843. Being excerpts from the corresp. and diaries of Lady J. and of her daughter Lady Bedingfield. 2 vols. London. — A. v. Humboldt, Jugendbriefe an Wilh. Gabriel Wegener. Hrsg. v. A. Leitzmann. Leipzig (IX, 126 S.). — J. Proelss, Fritz Reuters Briefe an seine Braut (Gartenlaube 1896 35/8).

Memoiren, Tagebücher, Biographien: Journal de Jean de Roye conn. sous le nom de Chronique scandaleuse (1460—1483) P. p. Bernard de Mandrot. T. II. Paris (478 p.). — F. Khull, Aus dem Tagebuche des Grafen Bartlmä Khevenhüller-Frankenberg. 1. Studienzeit und Familienverhältnisse. 2. Reise nach Rom und Neapel. 3. Reise nach Jerusalem (Carinthia 86, 3/6). — Mémoyres de plusieurs choses remarquées par moi, Abraham Chailliet, depuis 1614 (suite) (Musée Neuch. 1896, 1/3, 8/9). — L. Lazard, Notes d'une bourgeoise de Paris 1745—1760 (Soc. Hist. Paris Bull. 1896 4/5). — P. Verhaegen, Journal d'émigration de l'abbé Henry en Angleterre, Belgique, Hollande et Westphalie de 1792 à 1808 (Analectes Hist. Eccl. Belg. 26, 2). — Thaddäus Siber's Selbstbiographie bis 1803. Hrsg. v. M. Rottmanner. München (XVIII, 60 S.). — Claus Pavels's Dagboger 1817—1822.

Udgivne af L. Daae. 2 Hefte. Kristiania. — Ph. G. Hamerton, An Autobiography 1834—58 and a memoir by his wife 1858—94. Lond. (XVIII, 641 p.). — Denkwürdigkeiten des Pfarrers Schulze. Mitg. v. H. Grössler (Mansf. Bll. 10). — R. Behrend, Aus dem Tagebuch meines Vaters Th. Behrend in Danzig. Königsberg (VI, 170 S.). — H. Hansjakob, Aus m. Studienzeit. Erinnerungen. 3. Aufl. Heidelberg (V, 326 S.).

Testamente: F. Staub, Die Bürgertestamente der Wiener-Neustädter Ratsprotokolle. E. Beitrag z. Kulturgeschichte Niederösterreichs im ausgeh. M.-A. (BllVLKNiederösterr. N. F. 29, 11/12). — F. Trinks, Das Testament der Margarethe von Grefendorf in Saalfeld vom 14. Juni 1589 (SchrVMeiningG. 23).

Bestattung und Totenbräuche: E. Vix, Die Totenbestattung in vorgesch. u. gesch. Zeit, in Gegenwart u. Zukunft. (Universal-Bibl. 3551/2.) Leipzig (174 S.). - Mlle. Golde, L'Incinération aux points de vue hygiénique et historique. Thèse. Paris (92 p.). - W. Caland, Die altindischen Toten- und Bestattungsgebräuche (Verh. Ak. Wet. Amsterd. Letterk. I, 6). — G. A. Galante, Il sepolereto greco ritrovato in Napoli sotto il palazzo di Donato in via Cristellini ai Vergini (Soc. R. di Napoli: Atti d. R. Accad. XVII). - L. Wilser, Die römischen Brandgräber von Reichenhall (Globus 70, 3). - T. Eck, Note sur les cimetières antiques de Castres. (Extr. du Bull. arch.) Paris (7 p.). -Cimetière belgo-romain à Obaix (Doc. Rapp. Soc. Pal. Arch. Charleroy 20, 2). - Baron de Baye, Sépulture du 10e siècle à Kiew (Mém. Soc. Antiqu. France 55). - K. Th. Preuss, Die Totenklage im alten Amerika (Globus 70, 22/23). — M. Diacon, Cérémonies funèbres en 1663 (Musée neuch. 1896, Nr. 9). - L. Devillers, Monument funèbre de la famille de Vinchant en l'église de Saint-Waudru (Ann. Cerl. arch. Mons 25). - Lacaille, Nomination d'un tombelier fossoyeur pour la ville de Rethel en 1689 (La Correspond. hist. Nr. 33). - H. Berger, Zur Gesch. d. jüd. Friedhofes in Teschen (Monatsschr. f. Gesch. des Judenth. 40, 1). — D. Kaufmann, Die jüd. Friedhöfe Ofens (ib. 40, 2). - Zitzlaff, Die Begräbnisstätten Wittenbergs und ihre Denkmäler. Wittenberg (120 S.).

Einzelne Bräuche: A. Glassberg, Die Beschneidung in ihrer gesch., ethnogr. u. religiös. u. medic. Bedeut. Berl. (XXXII, 355 S.). — R. Karutz, Ohrdurchbohrung u. Ohrschmuck (Globus 70, 12/13). — H. Kufahl u. J. Schmied-Kowarzik, Duellbuch. Gesch. d. Zweikampfes nebst e. Anh. Leipzig (XI, 380 S.). — G. v. Below, Zur Entstehungsgesch. des Duells. Münster Ind. Lect. W. S. 1896/7 (38 S.). — C. A. Thimm, A bibliogr. of fencing and duelling as practised by all Europ. nations from the middle ages to the present day. London (552 p.). — G. v. Below, Das Duell in Deutschland. Gesch. u. Gegenwart. 2. Aufl. Kassel (III, 78 S.). — J. Spieser, Die Münsterthäler Grussformen einst und jetzt (JbGElsLothr. 12). — J. Focke, Die Sitte der Fensterschenkung in Bremen (Brem. Jb. 18). — F. W. Riemann,

Das Marienläuten in Jever (JbGOldenb. 5). — Chr. V. Christensen, Bettelpind og Stakkelsfjæl (Samlinger til Jydsk Hist. 3, I, 2).

Sittengeschichtliches, Verschiedenes: W. E. Crumm, Eine Verfluchung (Zs. f. ägypt. Spr. 34, 1). - R. Reinfried, Kulturgeschichtliches aus einer Fleckensteinischen Rechnung v. J. 1618 (Acher- und Bühler-Bote 1896, Nr. 109). — F. Schober, Kulturg. Blumenlese a. d. letzten vier Jahrh. d. Münsters U. L. Fr. zu Freiburg (Freiburg. Bote 1896, Nr. 167-70). - F. Hantschel, Allerlei Altertümliches II (M. Nordböhm. Exc. Cl. 19, 3). — P. Beck, Zur Gesch. d. Tragaltäre (Alemannia 24, 2). - C. Couderc, L'entrée solennelle de Louis XI à Paris 31. août 1461 (Soc. Hist. Paris Mém. 23). - Ph. Bloch, Ein hebräischer Schuldschein vom Jahre 1485 (ZHGes. Posen XI, 1). -H. Luppe, Beitr. z. Totschlagsrechte Lübecks im MA. Diss. Kiel (53 S.). — A. Büchi, Die Kosten einer Hinrichtung i. J. 1450 und 1473 (Freib. Gesch. Bll. 3). - P. Flade, Römische Inquisition in Mitteldeutschland, insbes. i. d. sächs. Ländern (Beitr. Sächs. Kirchengesch. 11). - P. Parfouru, La torture et les exécutions en Bretagne aux 17° et 18° s. Rennes (38 p.). - F. Hachez, Les prisons de Mons sous le régime français (Ann. cercle arch. Mons. 25). — C. Simm, Ein Holting oder Forstgericht im Amte Salder (Brschw. Mag. 1896, 24). - Schöpff, Der Dingstuhl des Pfarrers zu Gersdorf b/Leisnig (MGeschAltV. Leisnig 10). - Hingst, Auszug aus einer vom Kurfürsten Johann Friedrich der Stadt Leisnig confirmirten Polizeiordnung (ib.). - J. Fischer, Aus der Karbatschen-Zeit. Einige Beispiele aus der Patrimonial-Gerichtsbarkeit im vorig. Jahrh. (M. Nordböhm. Exc. Cl. 19, 3). — "Neue" Malefizordnung für die Stadt Salzburg (M. G. Salzburg L. K. 36). - Wetterläuten (ib.). - P. Gauthiez, L'Italie du 16 e s. L'Arétin (1492-1556), Paris (444 p.). - Th. Distel, Aus kursächsischen Ehesachen (1667, 1729 u. 1746 f.). (D. Zs. f. Kirchenrecht VI, 2). - F. T. Perrens, Les libertins sous Richelieu (R. Hist. Litt. III, 4). - P. d'Estrée, Les compagnes de Manon l'Escaut. (Rev. de Saintonge et d'Aunis XVI, 5). - G. Schönfeldt, Beitr. z. Gesch. d. Pauperismus u. d. Prostitution in Hamburg. (Socialgesch. Forsch. II.) Weimar (VIII, 274 S.) — A. du Bois, Une page de la vie d'une danseuse française au 18 es., Mlle. Théodore (Revue de Belgique 1896). — J. Pellier, La Selle et le Costume de l'amazone. Étude histor. et pratique de l'équitation des dames. Paris (VIII, 184 p.). - O. Panizza, Die Haberfeldtreiben im bayr. Gebirge. E. sittengesch. Studie. Berlin (VII, 104 S. 1 T.). — F. Stuhr, Seeräuberei an mecklenb. Küste (Jb. f. Mekl. G. 61). — Berliner Ausrufer-Bilder von ca. 1780—1790 (Brandenburgia V, 7). — Ein "Judenbarbier" im 18. Jh. (Israel. Monatsschr. 1896, 3). — E. Hublard, Une curiosité montoise disparue (l'homme à moulons) (Ann. cercle arch. Mons 25). — W. Reinecke, Gesch. d. Lüneburger Kalands (Jahresb. Mus. V. Lüneburg 1891/5). — R. Loth, Die Steinkreuze i. d. Umgeg. v. Erfurt (MVG Erfurt 18). - C. A. Parker, The ancient crosses at Gosforth, Cumberland. London (86 p.).

Wirtschaftsgeschichte, Allgemeines: H. D. Macleod, The History of Economics. London (706 p.). — M. Kovalewsky, Coup d'œil sur l'évolution du régime économique et sa division en périodes (Devenir social 1896, 6). — M. Schmidt, Bericht über Maass u. Gewichte, Naturgesch. u. Technik, Handel u. Verkehr (Schluss) (Jahresb. Klass. Alt. Wiss. IV. Folge, 1. Jahrg., 8). — J. M. Davids, The annals of toil, being labour history outlines, roman and british. Part I. London (VIII, 108 p.). — W. J. Ashley, Engl. Wirtschaftsgesch. A. d. E. v. R. Oppenheim. II. Vom 14. b. z. 16. Jh. Leipzig (XI, 540 S.). — G. v. Below, Zur Sozial- u. Wirtschaftsgesch. d. Niederrheins im 16. Jh. Münster, Ind. Lect. S. S. 1896 (20 S.). — F. Passy, Quelques notes sur le bon vieux temps (Rev. écon. de Bordeaux 1896, 1. juillet).

Bevölkerung: A. Doren, Neuere Arbeiten zur Bevölkerungs- und Socialstatistik des 15. und 16. Jh. (DZGeschWiss., Mon.-Bll. I, 4).

Ackerbau, Grundbesitz, Agrarverhältnisse: A. Gaullier, L'Agriculture à travers les âges: son passé, son présent, son avenir. Paris (83 p.). - R. Hrs, Die Domänen der römischen Kaiserzeit. Leipzig (VI, 117 S.). - W. v. Schulenburg, Die Dreifelderwirtschaft der Bauern von Wittstock und der landwirtschaftl. Bericht des Tacitus (Brandenburgia V, 6). - K. Heye, Die historische Entwickelung der Landwirtschaft auf Rittergut Trebsen seit der Mitte d. 18. Jhs. Halle, Diss. (77.8.). — A. Hertzog, Die Entwickelung u. Organisation des elsäss. Weinbaus im MA. (JbGElsLothr. 12.) - J. Iznoskov, Die Wiesen und andere landwirtsch. Dependentien der Umgebungen von Kasan zu Ende d. 18. Jh. [russ.]. Kasan 1895. - A. Brigham, Der Mais. Ein Beitr. z. Gesch. der Entwick. seines Anbaues u. s. w. Gött., Diss. phil. (54 S.). - Val. Schmidt, Beiträge zur Agrar- und Kolonisationsgesch. der Deutschen in Süd-Böhmen (MVG. Deutschen in Böhmen 35, 1). - Zur Agrargeschichte Ungarns und Siebenbürgens (Corr.BlVSiebenbLK. 19, 11/12). — A. Réville, Les paysans au moyen âge (13° et 14° s.). Études écon. et sociales. (Extr. d. l. Revue de sociol.) Paris (63 p.). - Ch. Schmidt, Note sur les seigneurs, les paysans et la propriété rurale en Alsace au m. a. (Suite et fin) (Ann. de l'Est juillet, oct. 1896, janv. 1897). - H. Sée, Étude sur les classes rurales en Bretagne au m. a. (suite et fin.) (Annales de Bretagne XI, 4, XII, 1/2). - Th. Knapp, Das ritterschaftl. Dorf Haunsheim in Schwaben. E. Beitr. z. Rechtsgesch. d. dtsch. Bauernstandes v. d. Mitte d. 15. bis zu Anfang d. 19. Jh. (Württ. Vjsh. Landesgesch. V, 1/2). - F. Danneil, Beitr. z. Gesch. d. magdeb. Bauernstandes. I. Kreis Wolmirstedt. Halle (XXVI, 770 S., 1 Taf., 1 Karte). - Th. Ludwig, Der badische Bauer im 18. Jh. (Abh. a. d. staatswiss. Sem. Strassb. 16.) Strassburg (XI, 211 S.). - W. Wittich, Die Grundherrschaft in Norddeutschland. Leipzig (XIV, 461, 143 S.). - W. v. Brünneck, Zur Gesch. d. Grundeigentums in Ost- u. Westpreussen. II: Die Lehngüter. 2: Die neuere Zeit. Berlin (VII, 186 S.). - W. Meyer, Guts- und Leibeigentum in Lippe seit Ausgang des Mittelalters (Jb. Natök. Stat. 12, 6).

Auch Dissertation. Halle (40 S.). — A. Tille, Z. Verteilung d. Grundbesitzes im Kirchspiele Rommerskirchen am Ende d. 18. Jhs. (Ann. HVNiederrhein 62). — A. Mell, Zur Gesch. d. Ausmaasses bäuerlichen Besitzes in Steiermark. Eine agrarhistor. Vorstudie (ZSWG V 1/2). — H. Knothe, Die Auskaufung von Bauerngütern i. d. Oberlausitz (N. Lausitz. Magaz. 72, 1). — H. Schattenberg, Der Herrendienst. Ein Stück a. d. "guten alten Zeit" (Braunschw. Mag. 1896, 25). — R. Prümers, Dienstregister des Dorfes Tharlang i. J. 1758 (ZHGes. Posen XI, 1). — P. Apostol, Zur Gesch. d. ländl. "Tschinsch" in West-Russland (Das Land IV, 21).

Forstwesen: A. Seidensticker, Rechts- u. Wirtschaftsgeschichte norddeutscher Forsten, bes. im Lande Hannover. 2 Bde. Göttingen (XX, 450, IX, 588 S. 1 Taf.). — C. v. Raab, Ein Beitr. z. Gesch. d. Staatsforsten im Vogtl. bis Ende d. 16. Jh. (M. Altert. V. Plauen XII). — H. Hess, Der "Freiwald" bei Georgenthal (ZVThürG. X, 1/2). — Orloff, Forstgeschichte Russlands I. (Denkschriften (sapiski) d. landu. forstwiss. Instituts zu Novo-Alexandria IX, 1/3). — E. Einert, Ein Hüttenwerk früherer Zeit und seine Einwirkung auf die Forstwirtschaft (Thüring. Mbll. IV, 9).

Fischerei: J. Maass, Fischer-Krugtag zu Schlutup (MVLübG. VII, 11).

Gartenbau: F. Amelung, Der Herbarius-Codex des Revaler Stadtarchivs und ein Blick auf die esthländischen Klostergärten im MA. (Beitr. z. Kunde Ehst.-Liv.- u. Kurlands V, 1). — H. A. Amherst, A history of gardening in England. 2. ed. London (420 p.).

Bergbau: O. Luedecke, Über die Kupfergruben der alten Ägypter am Sinai (Natur 45, 40). — J. J. Binder, Laurion. Die attischen Bergwerke im Altertum (Zs. f. Bergrecht 37, 3). — C. Faulhaber, Die ehemal. schlesische Goldproduktion mit bes. Berücksichtigung des Reichensteiner Bergreviers. Breslau, Diss. (50 S.). — K. Keller, Bergwerksbesitz der Kölner Familie Bachofen von Echt im Erzgebirge (MVG. Annaberg 5). — K. Wutke, Studien über d. Entwickelung d. Bergregals i. Schlesien. Berlin (VII, 211 S.),

Gewerbe, Industrie, Technik, Erfindungen: J. P. Waltzing, Étude hist. sur les corporations professionnelles chez les Romains. II (Mém. cour. p. l'Ac. R. Belg. 50, 2.) Bruxelles (IV, 553 p.). — G. v. Below, Die Entstehung des Handwerks in Deutschland. 1) Die Gewerbe i. d. Grundherrschaften (ZSWG V, 1/2). — B. Schüttelkopf, Aus den Tagen des "Ersamben Handtwerchs" (Carinthia 86, 4). — K. Krebs, Das sächsische Landhandwerk z. Z. Luthers (Lpz. Ztg. W. B. 139). — H. Grandtke, Altes und neues Handwerk (Preuss. Jb. 86, 1). — M. Flemming, Die Dresdn. Innungen v. ihrer Entsteh. bis z. Ausg. d. 17. Jahrh. I [Aus. MVG. Dresd.] Dresd. (XI, 308 S.). — J. Welter, Studien zur Gesch. d. hamburg. Zunftwesens im MA., Diss. Berlin (107 S.). — R. Bindel, Nachrichten über die Gilden der Stadt Quakenbrück I. (Schluss). Progr. Quakenbrück (22 S.). — Wuttke, Eine Beschwerde-

schrift der Meissner Innungen von 1500 (MVGMeissen 4, 2). - Kirbach, Die älteren Meissner Zunftordnungen 3. Die Fischer (ib.). -L. Borchardt, Altägypt. Werkzeichnungen (Z. f. ägypt. Spr. 34, 1). --C. D. E. Fortnum, A historical treatise on the glazed and enamelled earthenwares of Italy, with marks and monogramms, also some notices of the Persian, Damascus, Rhodian and Hispano-Moresque wares. London (XVI, 550 p.). - J. Déchelette, Un fragment de poterie gauloise à representation zoomorphique (R. arch. Sept./Oct. 96). — Fortnum, Maiolica. London. - J. Brinkmann, Beiträge z. Gesch. d. Töpferkunst in Deutschland (Jb. Hamb. Wiss. Anst. 13). — R. de Brébisson, La porcelaine tendre de Rouen en 1675. Evreux (22 p.). -E. Hart, Notes on the history of Lacquer (Trans. Proc. Japan Soc. III). - Neubauer, Neue Beiträge zur Zerbster Baugeschichte im MA. (MVAnhalt G. 7, 7). - J. Tille, Schmiedegesellen-Ordnung in Niemes (MNordböhm. Exc. Cl. 19, 3). - W. Brehmer, Zur Gesch. d. Goldschmiedsbuden (MVLübG. VII, 12). — Die älteste Nürnb. Goldschmiede-Ordnung (Bayr. Gewerbe-Ztg. 1896 Nr. 6). - K. Schalk, Buch der Wiener Sanct Lienhartszeche 1420 (ZSWG. V. 1/2). - Fillet, Les verreries du m. a. dans le sud de la France. Paris (23 p.). (Extr. du Bull. arch.) - W. Grevel, Die Steeler und Schellenberger Glashütten (Beitr. Gesch. Essen 17). - Un facteur des verriers dauphinois à Paris en 1415 (Annales du midi 1896 avril). - F. Sommier, Les verriers-vitriers de l'Ain (Ann. Soc. d'émul. de l'Ain. 1896, I). -Th. Reinach, Le goryte de Nicopol et la tiare d'Olbia (R. arch. Sept./Oct. 1896). — W. Tröltsch, Die Göppinger Zeugmacherei im 18. Jh. u. d. sog. Vayhingerbuch (JbGVV XX, 4). - E. Müntz, Notes sur l'hist. de la tapisserie (Chron. des arts 1896, 33). - L. Hagen, Florentiner Wandteppiche der Hochrenaissance u. Barockzeit (Westerm. Mon., December). — E. Matthieu, Les tapissiers hautelisseurs d'Enghien à l'étranger (Ann. Cercle arch. d'Enghien IV, 4). - F. Donnet, Documents pour servir à l'hist. des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers etc. jusqu'à la fin du 17° siècle (Ann. Soc. Arch. Bruxelles 1896, 3/4). — G. Cumont, Tapisseries de la maison du prince Charles de Lorraine et tapiss. mentionnées dans les "Gastos secretos". (1744-1789.) (ib.) - F. Galabert, Ateliers de verdures dans le Tarnet-Garonne 1499-1515 (Soc. Arch. Tarn-et-Garonne Bull. XXIV, 2). -H. Conincks, L'industrie des draps à Malines (Bull. Cercl. Arch. Malines V, 2). — E. Zimmermann, Gesch. d. Lithographie in Hamburg. Festschrift. Hamburg (VI, 77 S.). - H. Kiewning, Seidenbau und Seidenindustrie im Netzedistr. 1773-1805 (Schl.) (ZHG. Posen XI, 1/2). -J. L. Watkins, Production and price of cotton for one hundred years. Washington 1895 (Publ. U. S. Dep. Agric. Miscell. Series Bull. 9). — W. Cunningham, The growth of English Industry and Commerce during the early and middle ages. Oxford (730 p.). - H. Gibbons, Industry in England: historical outlines. London (500 p.). — L. Beck, Gesch. d. Eisens. 3. Abth. Lief. 3. 4. Braunschweig. - A. Hasslacher, Beiträge z. ält. Gesch. d. Eisenhüttenwesens im Saargebiete (Separ.-Abdr.) Berlin (23 S.). — F. v. Rziha, Das Dynamit u. seine kulturhistor. und techn. Bedeutung. Wien (50 S.). — Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. 9. Aufl. Bd. 3: Die Elektricität. Von A. Wilke. Leipzig (VII, 627 S.). — J. G. Vogt, Welt der Erfindungen. Liefg. 86—134. Leipzig. — A. Ernst, James Watt u. d. Grundlagen des modernen Dampfmaschinenbaues. E. gesch. Studie. Berlin (V, 106 S.). — Il primo battello a vapore sul Lago Maggiore (Boll. Stor. Svizz. Ital. 18, 6/12). — K. Müllenhoff, Gesch. der Luftschifffahrt (Natur. 45, 29/32).

Handel: Vidal de la Blache, Les voies de commerce dans la géographie de Ptolémée (AcInscrBL. CR. 1896. Nov./Dec). - D. Menant, Influence commerc. des Parsis (suite) (Soc. géogr. comm. du Havre Bull. XIII, 2). — F. Liebermann, Die engl. Gilde im 8. Jh. (Arch. St. N. Spr. 96, 3/4). - H. Vander Linden, Les gildes marchandes dans les Pays-Bas au moyen-âge. Gand (VIII, 326 p.). - J. M. Richard, Documents relatifs aux grandes compagnies (1326-1366). (Extr. du Bull. hist. et phil.) Paris (8 p.). - E. Dünzelmann, Die Brem. Kaufmannsgilde u. ihre Elterleute. (Brem. Jb., 18). - J. Finot, Étude historique sur les relations commerciales entre la France et la Flandre au m. a. Paris (392 p.). — A. Bugge, Handelen mellem England og Norge indtil Begyndelsen af det 15 de Aarh. (Hist. Tidsskr. 4, 1). — W. Zöllner, Die Bedeutung der Elbe für den mittelalterlichen Handel Sachsens. Progr. Chemnitz, Realsch. (25 S.). — H. Schmidt, Der Einfluss der alten Handelswege in Niedersachsen auf die Städte am Nordrande des Mittelgebirges (ZHVNiedersachs. 1896). - K. Häbler, Die Gesch. der Fuggerschen Handlung in Spanien. (Socialgesch. Forsch. I.) Weimar (X, 237 S.). — R. Ehrenberg, Aus der Hamburgischen Handelsgeschichte (ZVHambG. X, 1). - G. Barth, Stuttgarter Handel und Handelshäuser in vergangener Zeit. Stuttgart (VIII, 116 S.). — P. Zschiesche, Der Erfurter Waidbau und Waidhandel (MVG. Erfurt 18). - Zur Vorgeschichte der Kasseler Messen (Hessenland X, 14). -A. De Behault de Dornon, Le commerce, la navigation et les places fortes des Pays-Bas autrichiens à l'avénement du marquis de Prié. Anvers (20 p.). (Extr. d. Ann. Ac. Arch.). - P. Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au 17e siècle. Thèse. Marseille (XXXIII, 539, XXXIX p. et planche). — E. Le Beuf, Une opération commerciale au 18 ° s. (Journal des économ. 1896, Juillet). — E. Picard, Le commerce du bois de chauffage et du charbon de bois à Dijon au 18° siècle (Mém. Acad. Dijon. 5). - E. Cruikshank, The Fur Trade 1783 - 7 (Trans. Canad. Inst. V, 1). - E. Fridrichowicz, Die Getreidehandelspolitik des Ancien Régime. Weimar (VIII, 316 p.). -A. v. Brandt, Beitr. z. Gesch. d. französ. Handelspolitik. V. Colbert b. z. Gegenw. Leipzig (XIII, 233 S.).

Geld- und Finanzwesen: E. Babelon, Les origines de la monnaie, considerées au point de vue économique et historique. Paris (XII, 427 p.). — T. Reinach, Les origines du bimétallisme. Étude sur la valeur proportionnelle de l'or et de l'argent dans l'antiquité grecque. (Extr. de la Revue numism.) Paris (55 p.). — A. Geigy, Gedruckte schweizerische Münzmandate. E. Beitr. z. Gesch. d. schweiz. Münzwesens. Basel (VIII, 120 S., 2 Taf.). — A. Mc. Farland Davis, Currency discussion in Massachusetts in the 18. cent. (Quart. Journ Econom. 1896. October). — R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger II. D. Weltbörsen u. Finanzkrisen d. 16. Jh. Jena (IV, 367 S.). — R. Ehrenberg, Zur Gesch. d. Börse (Gegenwart 50, 29). — History of the banking of all nations. 4 vols. London. — H. White, Money and banking illustrated by American history. New popular edition. Boston (488 p.). — C. A. Conant, A hist. of the modern banks of issue. London.

Besitzverhältnisse, öffentlicher und privater Haushalt: Chr. Petzet, Z. Gesch. des Eigentums (AllgZtg. B. 279). - M. Kovalewsky, Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle (Ann. Instit. Internat. Sociol. II). - L. M. Hartmann, Bemerkungen über Besitzgemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft in ital. Privaturkunden (ZSWG. V 1/2). - J. Lutschizky, Das bäuerl. Eigentum in Frankreich vor der Revolution und die Nationalgüterveräusserung (ZSWG. IV, 3/4). - F. Moreau, Les finances de la royauté homérique (R. Étud. greeq. VIII). - O. Seeck, Die Schatzungsordnung Diocletians (ZSWG. IV, 3/4). - P. Fabre, Beiträge z. Gesch. des Peterspfennigs vom 11. bis z. 15. Jh. (ZSWG. IV, 3/4). -Monumenta Medii aevi hist., res gest. Poloniae illustr. XV: Rationes curiae Vladislai Jagellonis et Hedvigis regum Poloniae 1388-1420. Cracoviae (VIII, 616 S.). - Die Stadtrechnungen von Bern 1375 bis 1384. Hrsg. v. F. E. Welti. Bern (XXIV, 346 S.). - O. Grillnberger, Das älteste Urbar des Cistercienserstifts Wilhering (54. Jahresb. d. Mus. Franc.-Carol). - A. G. B. Atkinson, Entries from the recordbooks of St. Botolph Without, Aldgate [1583—92] (Antiquary 77, May). — Ph. Ruppert, Was aus dem alten Münsterschatz zu Konstanz geworden ist (Freib. Dioces. Arch. 25). - R. de Lespinasse, Les finances, les fiefs et les offices du duché de Nevers en 1580; Quelques réclamations sur les taxes du clergé en Nivernais à la fin du 16° s. Nevers (67 p.). - L. Quarré-Reybourbon, Un compte de la recette générale de Philippe de Croy, due d'Arschot (Ann. Cercl. arch. Mons 25). -Rekeningen der Stad Groningen uit de 16 de eeuw uitg. door P. J. Blok. (Werken, uitg. d. h. Hist. Gen. HI, 9.) s' Gravenhage (XXI, 394 S.). — J. Viard, Les opérations du bureau du triage. Notice et état sommaire de 11,760 liasses et registres de la chambre des comptes détruits en l'an C (Bibl. de l'école des chartes 57, 3/4). — F. C. Howe, Taxation and taxes in the U.S. under the internal revenue system. 1791-1895. New York (XIII, 293 p.). - G. Udny Yule, Notes on the history of pauperism in England and Wales from 1850 (Journ. Royal. Statist. Soc. 59, 2). — Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel (1246-1272)

Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIII e s. p. p. H. Pirenne. Bruxelles (LX, 440 p.). — É. Forestié, La dépense journalière d'un château quercynois au 14 e s. (Soc. Arch. Tarn- et Garonne Bull. 24, 2). — Deux Livres de raison (1517—1550) avec des notes et une introduction sur les conditions agricoles et commerciales de l'Albigeois au 16 e siècle par Louis de Santi et Aug. Vidal (Arch. Hist. de l'Albigeois fasc. 4). — Kraut, Ein Nachlassinventar aus dem 16. Jh. (Jahresber. Mus. V. Lüneburg 1891/5). — Cte du Chastel de la Howarderie-Neuvireuil, Études d'archéol. généalogique; Le livre de raison de la famille d'Aubermont (Ann. Soc. Hist. Tournai I). — G. T., Le livre de raison de Jean de Lorman (suite). (Revue de l'Agenais 1896 mai/juin.)

Verkehrswesen, Reisen, Entdeckungen: A. Breuils, Construction et entretien des routes en Gascogne au m. a. (Revue de Gascogne 1896, sept./oct.). - Baron de Vinck de Winnezeele, Du Char antique à la Bicyclette (Ac. d'Arch. de Belg. Bull. 28). — G. Börlin, Die Transportverbände u. d. Transportrecht der Schweiz im M.-A. Zürich (94 S.). - J. Löhr, Die geschichtl. Entwickel. des Postwesens (AllgZtg. B. Nr. 282). - Patent Kaiser Karls VI. gegen die Ausschreitungen des Botenwesens i. s. Erblanden (ArchPost 1896, Nr. 20). — Rübel, Postalisches aus dem 18. Jh. (Beitr. G. Dortmund 7). - Estafettenwesen in österr. u. preuss. Landen 1738 (ArchPost. 1896, 19). — Un saufconduit pour les postes de 1762 (L'Union post. 21, 10). - P. v. Radics, Die k. k. Post in Krain u. ihre geschichtl. Entwickel. Laibach (153 S., 1 T.). - J. Sokolow, Notice hist. sur l'origine et le développement du service des postes russes (L'Union postale 21, 11/12). — Histoire des établissements de poste en Pologne (fin.) (Union postale 21, 6). — C. E. Enderlein, Die postalischen Verkehrsverhältnisse Annabergs vor ungefähr 60 Jahren (MVG. Annaberg 5). - V. Robert, Catalogue ill. de tous les timbres-poste émis 1840-1896. 3 éd. Paris (365 p.). -Beiträge z. Geschichte der Postkarte (ArchPost. 1896, 21). - J. Pendleton, Our railways: their origin, development, incident and romance. New. ed. London (1160 p.). - G. Fleck, Studien z. Gesch. d. preuss. Eisenbahnwesens (Arch. f. Eisenbahnwesen 1896, 5). - F. Scheyrer, Gesch. d. Main-Neckar-Bahn. Darmst. (VI, 143 S., 17 Taf.). - Joesten, Gesch. u. System der Eisenbahnbenutzung im Kriege. Leipzig (VIII, 86 S.). - G. Wislicenus, Überblick üb. d. Gesch. d. Seefahrt aller Völker. (In: Deutschlands Seemacht. Leipzig (208 S.).) - Mahan, Infl. de la puissance maritime sur l'hist. 1660-1783 (suite et fin) (Revue marit. 1896, juin./août). - F. Corazzini di Bulciano, Storia d. marina militare e commerciale. Vol. IV. Torino (490 p.). - F. Hirth, Über den Seeverkehr Chinas im Altertum nach chines. Quellen (Geogr. Zs. II, 8). - A. Treichel, Sogenannte Wikingerschiffe (Verh. Berl. Anthropol. Ges. 1896, S. 332/4). — C. de Roncière, Les navigations françaises au 15 e siècle. (Extr. du Bull. Geogr. Hist.) Paris (31 p.). — Histoire maritime moderne. Traduit de "l'Army and Navy Gazette" (Revue maritime livr. 418. 1896. Juillet). — H. Ankert, Ein Elbschifffahrts-Projekt (1687/8) (M. Nordböhm. Exc. Cl. 19, 3). - Beiträge zur Gesch. d. Elbflösserei (AllgZtg. B. 273). - F. G. Hann, E. Reisealtar a. romanischer Zeit i. d. Kapelle des Gurker Domkapitels zu Klagenfurt (Carinthia 86, 3). — Th. Hundhausen, Deutsche Bergmannswanderungen im M.A. (Export. 18, 26). - J. V. Prašek, Ein böhmischer Palästinapilger d. 15. Jh. (ZPalästV. 19, 2). - R. Röhricht, Die Jerusalemfahrt des Christ. Perbandt (1614-16). (ib.) - F. Khull, Bericht über eine Jerusalemfahrt zweier Franziskaner aus Friedau i. J. 1527 (MHV. Steiermark 44). - O. Tüselmann, Eine Studienreise durch Italien im J. 1562. Nach Briefen des Joh. Caselius. (In: Festschrift der Klosterschule Ilfeld.) - W. Gebhardt, Pfarrer v. Öttingen, Reisetagebuch von 1569 und 1570. Sprachl. erneuert v. F. Khull. Graz (90 S.). — Lumbroso, Viaggio d'un giovine tedesco a Roma nel 1596 (Rend. Acc. Lincei V, 3). - F. Hachez, Voyage de François Vinchant en France et en Italie 1609/10. I (Soc. Belge Geo. Bull. 20, 4/5). -G. Picot, Voyages de Montesquieu (Ac. Scienc. Moral. Polit. C. R.1896, 7). - B. Münz, Badereisen von Kremsmünster nach Wildbad Gastein im 17. Jh. (AllgZtg. B. 245). - Cte de Marsy, Un voyageur français à Anvers au milieu du 18e siècle (Ac. d'Arch. de Belg. Bull. 28). -F. Hachez, Parcours de Bruxelles à Quievrain par Mons en 1762 (Ann. cercl. arch. Mons 25). - J. E. Köhler, Traugott v. Gersdorff's Reise d. d. Erzgeb. i. J. 1765. Schneeberg (36 S.). — Chph. F. Rinck, Studienreise 1783/4. Nach dem Tagebuche hrsg. v. M. Geyer. Altenburg (VIII, 257 S.). — J. Keller, Josephs II. Schweizerreise (Tasch. Hist. Ges. Aargau 1896). - S. Günther, Wissenschaftl. Bergbesteigungen in älterer Zeit (Jahresber. Geogr. Ges. München 16). - F. Romanet du Caillaud, Les tentatives des Franciscains au m.-a. pour pénétrer dans la Haute-Étopie (Bull. Soc. Geogr. Paris 17, 2). - José A. Rodrigues d'Oliveira Catramby, Descobrimento do Brazil em 1500 (Rev. Soc. Geogr. Rio de Janeiro XI). - R. Thynne, Matthew Flinders, or how we have Australia, being the true story of Flinders' Explorations and adventures. London (352 p.). - J. E. Heeres, Documenten betr. de ontdekkingstochten van Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda op last van Antonio van Diemen en Cornelis van der Lijn ondern. in 1645 en 1646 (Bijdragen tot de taal-, land en volkenkunde v. Nederl. Ind. 46). - H. W. Norman, Captain Cook and his first voyage round the world 1768 to 1771 (Proc. Trans. Queensl. Branch. Geo. Soc. Australasia XI). - H. Froidevaux, Un explorateur inconnu de Madagascar au 17° s. François Martin. (Extr. du Bull. Géogr. Hist.) Paris (44 p.). - O. Rühle, Die Gesch. der Nordpolfahrten. München (85 S., 1 Karte).

Sicherheitswesen: A. Rey et L. Féron, Histoire du corps des gardiens de la paix de la ville de Paris. P. (X, 736 p.).

Gesundheitswesen, Krankenpflege, Körperpflege: H. Vierordt, Medicinisches a. d. Gesch. 2. Aufl. Tübingen (IV, 114 S.). — E. Per-

gens, Les conceptions médicales et hygién. des anciens Parsis (Journ. méd. Bruxelles 1896, 38). - H. Monod, L'hygiène publique chez les Romains et dans l'état moderne (Ac. Sc. Mor. Polit. C. R. 1896 déc). - L. Delisle, Traités d'hygiène au m. a. (Journ. des Savants 1896 Sept.). — A. v. Tralles, Ein Beitrag z. Gesch. d. Hygiene (Hygiea 10, 3). - E. Lesser, Die Aussatzhäuser d. M.A. (Abdr. aus Schw. Rs.) Zürich (23 S.). - R. Merlet, Statuts et coutumes de la léproserie du Grand-Beaulieu au 13e siècle. (Extr. du Bull. hist. et phil.) Paris (11 p.). - R. Héry, Les léproseries dans l'ancienne France. Thèse. Paris (II, 144 p.). - Pestartige Krankheiten im Luxenburgischen. (Ons Hémecht II.) - Th. Hampe, Über ein Prosatractätlein Hans Folzens von der Pestilenz (MGermNatMus. 1896, 4). - A. v. Rothe, Gesch. d. Psychiatrie in Polen. Wien (V, 99 S.). - A. Prudhomme, Études histor. sur l'assistance publique à Grenoble avant la Revolution (suite) (Bull. acad. delphin IX). - N. M. Bernardin, Un grand médecin au 17° s. (Revue de Paris 1896, 1. juill.). — G. Dragendorff, Angelus Sala, Leibarzt des Herzogs Joh. Albrecht von Mecklenburg-Güstrow, seine Bedeutung für Medicin und Chemie (Jb. V. Mecklenb. Gesch. 61). - Helmrich, Z. Gesch. d. verein. Innungen d. Bader, Barbiere und Wundärzte d. Vogtlandes (Unser Vogtland III, 2). — H. Foltz, Dises puchlein saget uns von allen paden die von natur heiss sein (Nürnberg 1480). Strassb. (15 S.). — F. Schmidt, Das Bad zu Riestedt (Mansf. Bll. 10). - M. Stöger, Entw. z. e. Gesch. Bad Kissingens. Kiss. (IV, 48 S.). - H. Hiltmann, Die Meffersdorfer Recepte von 1516 (NLausitz Mag 72, 2). — C. Müller, Volkstüml. Namen d. Arzneimittel (ZAD-SprachV XI, 4). - G. Rüthning, Die Apotheken der Stadt Oldenburg (Jb. G. Oldenb. 5). — F. Gay, Une lignée d'apothicaires montpelliérains aux 16e et 17e siècles. Montpellier (61 p.). — C. Hodevaere, La corporation des pharmaciens de la ville de Mons (Ann. Soc. Sciences Arts Lettres Hainaut. VIII, 1. Auch separat. Mons, 109 p.). - K. Gander, Zu dem Kapitel der Niederlausitzer Volksheilkunde (Niederl. Mitth. 4, 5/6). — J. Jüthner, Über antike Turngeräte (Abh. arch. epigr. Sem. Wien XII). - C. Euler, Dr. M. Luthers Stellung i. d. Gesch. d. Turnens (Mon. f. d. Turnwesen 15, 11). — H. Wehr, Z. Gesch. des Turnwesens in Kärnten (1854-1896). St. Veit (32 S., 1 Bildn.).

Pflanzen und Thiere: J. Lutzmayer, Zur Gesch. d. Kulturpflanzen. 3. Aufl. (Jessens Österr. Volksbibl. 7.) Wien (77 S.). — Th. Schube, Schlesiens Kulturpflanzen im Zeitalter der Renaissance. Breslau, Progr., Realg. (63 S.). — H. L. de Vilmorin, Le Chrysanthème: histoire, physiologie et culture en France et à l'étranger. (Extr.) Paris (28 p.). — W. v. Schulenburg, Märkische Kräuterei a. d. Kr. Teltow (Brandenburgia V, 5). — J. Wilhelm, Tiernamen u. sprachlicher Verkehr mit Tieren im Saazer Lande (Erzgeb. Ztg. 17, 4/8). — J. de Soigne, L'abeille à travers les âges. Bruxelles (198 p.). — Das Bienenbüchlein des Georg Pictorius von Villingen. Übers. u. hrsg. v. E. G. Külz (Schr. V. G. Donaueschingen 9).

Nachträge: A. Parmentier, Album historique. Publ. sous la direction d'Erneste Lavisse. Tome I, Tome II, Livr. 1-27. Paris. Vicomte George d'Avenel, Le mécanisme de la vie moderne. Paris (XX, 366 p.). - L. Ménard, La symbolique des religions anciennes et modernes; leurs rapports avec la civilisation (Rev. Hist. Rel. 34, 2). -A. Bequet, La villa romaine de Ronchinne et sa brasserie (IIIe et IVe siècle) (Ann. Soc. Arch. Namur 21, 2). - Eynes wollachtb. Rhatz des H. R. Freier Statt Dorttmundt Prothocolle von 1604 - 1617. Hrsg. v. E. Gronemeyer (Beitr. G. Dortmund 7). - Rübel, Kriegsu. Werbewesen in Dortmund i. d. 1. Hälfte d. 18. Jh. (ib.). - F. Høhlfeld, Blicke i. d. drei ältesten Teile des Kirchenbuches zu Forst i. L. (Niederlaus. Mitth. 4, 5/6). — A. Kirchner, Gesch. d. Aussiger Bürgergarde (M. Nordb. Exc. Cl. 19, 4). - E. Cornaz, Les milices de la bourgeoisie de Neuchâtel (suite) (Musée Neuch. 1896, 6/11). -C.-V. Langlois, Les travaux sur l'hist. de la société française au moyen âge, d'après les sources littéraires (Rev. hist. 63, 2). — L. Sieber, Description de Paris par Thomas Platter le jeune 1599 (Soc. Hist. Paris Mém. 23). — L. Delisle, Documents parisiens de la Bibliothéque de Berne (Soc. Hist. Paris Mém. 23). — Galabert, L'état social dans le Tarn- et Garonne au début de guerre de cent ans (Réf. sociale IV. série tome 2, livr. 4/5). — Godard, Le règlement des arquebusiers de Montbéliard au 17 e s. (Mém. Soc. d'émul. de Montbéliard XXV). -E. Jopken, L'organisation militaire de la commune de Tournay (1424-1521) (CRCongr. Arch. Hist. 1895). - C. Bamps et E. Geraets, Les anciennes gildes ou compagnies militaires de la ville de Hasselt. Anvers (38 p., 1 pl.). — E. Fischer, Bidrag til Bryrup Molles og Norre-Molles Topografi og Historie (Samlinger til Jydsk Hist. 3, I, 2). - B. Holmes, The London Burial Grounds: Notes on their History from the earliest Times to the present Day. London (340 p.). - E. Fürst, Japanische Sitten und Gebräuche (Naturw. Wochenschr. 11, 44). -P. Joachimsohn, Frühlumanismus in Schwaben (Württ. Vjsh. Landesgesch. V 1/4). - F. Koldewey, Campe's Vorschläge zur Verbesserung des braunschweig. Schulwesens (Braunschw. Magazin 1896, 13). -A. Weiss, Z. Gesch. d. österr. Elementarunterrichtes (Zs. österr. Volksschulw. 7, 8/9). — Robert, L'instruction au 18e s. dans le canton de Beaumont-sur-Sarthe (Rev. hist. Maine. 40, 2). — Ders., L'instr. au 18e s. dans les anciennes paroisses de la circonscription d'inspection primaire de Sillé-Le-Guillaume (ib. 41, 1). - Ch. Bellier-Dumaine, Hist. du collège de Dinan III (Ann. Brétagne XII, 1/2). — G. Oergel, Die Bursa pauperum zu Erfurt (MVGErfurt 18). — L. Dorez, Études Aldines 4 (RBibl. 6, 11/12). — Dubarat, L'imprimeur béarnais L. Rabier (1583 - 1606) (Bull. hist. phil. 1896). — Ph. Renouard, Quelques documents sur les Petit, libraires parisiens, et leur famille (Soc. Hist. Paris. Bull. 1896, 4/5). - J. Loserth, Z. d. Anfängen d. Grazer Univ.-Bibliothek (MHVSteiermark 44). - Blum, Geschichtl. Rückblick auf die im Grossh. Luxemburg bisher erschienenen Zeitungen und Zeitschriften

(Ons Hémecht I, II). - G. v. Below, Die Leistungen des Amtes Wasserberg zum Jülicher Festungsbau i. J. 1576. E. Beitr. z. Socialund Wirthschaftsgesch. d. Niederrheins im 16. Jh. (ZAachGV. 18). -J. Sarrazin, Ein untergegangener Breisgauer Hochzeitsbrauch (Schauin's-Land 22, 46). - W. Grotefend, Landgraf Wilhelm IV. der Weise von Hessen u. s. Hofdienerschaft nach der Ordnung vom 20. Januar 1570 (Hessenland 10, 24). - K. Schalk, Zur Gesch. d. alten Wiener Masse (BllVLKNiederösterr. NF. 29, 11/12). — G. Zacher, Zur Gesch. d. Zuckers (Prometheus Nr. 363/4). — F. Minkus, Z. Gesch. d. Bettes (Z. f. Innendecoration. Octob.). - R. Weinhold, Die englischen Kunsttischler d. 18. Jh. (ib. August). - G. d'Avenel, Paysans et ouvriers depuis sept siècles. 1. Les salaires au m. a. 2. aux temps modernes (RDM. Octobr.). — Guiffrey, Inventaire des meubles précieux de l'hôtel de Guise et de l'hôtel de Soubise en 1644, 1688 et 1787 (R. Art français 1896, 4/6). — A. Luzio ed R. Renier, Il lusso di Isabella d'Este: Il guardaroba; Gioelli e gemmi; L'arredo degli appartamenti; Accessorie segreti della "toilette". (N. Antol. 31, 11; 14; 18; 20.) — Blätter f. Goth. Heimatskunde 1896; Daraus: M. Berbig, Die Goldmacherkunst und ihre Anhänger in Gotha; L. Gerbing, Bilder aus d. Thüringer Volksleben zu Ende des 17. Jh.; Eine Sättelstedter Fischerei-Urk. 1493; Aus der Stadtkasse-Rechnung der Stadt Gotha 1667; Einiges über den Seidenbau i. d. Stadt Gotha; M. Schneider, Z. Gesch. d. Gymn. illustre in Gotha; Rechnung der Weinmeister zu Gotha v. J. 1666 u. 1667; Aus ein. ländl. Gemeinderechnung (1775/6) u. A. — Wartburg - Herold, Aus Bd. 1: K. Seesemann, Aus den Thälern (Sitten, Gebräuche, Aberglauben); B. Schmidt, Die thüring. Volkstrachten; V. Lommer, Die Sage v. d. weissen Frau; E. Opfermann, Die Hexen v. Wahns; K. Seesemann, Bauernleben u. Junkertum (16. Jh.). - Aus Bd. 2: F. Kunze, Das m.a.liche "Gassatumgehen" i. d. Städten Sachsens u. Thüringens; Gevatterbrief v. J. 1565.



## Pro monachis

oder die kulturgeschichtliche Bedeutung der Klosteraufhebung in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts mit besonderer Berüdssichtigung der Schweiz.

Von Beinrich Gelger.

"Es liegt ein Zug in der Natur des Menschen, daß er, verloren in ber großen, bewegten außern Belt, fich und fein eigenes Selbst in der Einsamkeit wiederzufinden sucht. Diese Einsamkeit wird um so viel abgeschlossener sein müssen, je tiefer er zuvor draußen sich innerlich entzweit und zerrissen gefühlt hat. Tritt dann noch von Seiten der Religion das Gefühl der Sünde und das Bedürfnis einer dauernden, unftorbaren Bereinigung mit Gott hinzu, so wird jede irdische Rücksicht schwinden und der Einsiedler wird Asket . . . . Einen gang gesunden Zustand der Gesellschaft und der Individuen fest das Einsiedlerleben nicht voraus; es aehört vielmehr in Zeiten der Krisse, da viele gebrochene Gemüter die Stille suchen, während zugleich viele starke Herzen irre werden an dem ganzen Erdenleben und ihren Kampf mit Gott fern von der Welt durchkämpfen müffen. Wer aber dem modernen ge= schäftigen Treiben und der allersubjektivsten Lebensauffassung anheimgefallen ift und von diesem Gesichtspunkte aus jene Einfiedler gerne in eine Zwangsarbeitsanftalt stecken möchte, der halte sich nur felber nicht für sonderlich gesund; dieser Ruhm käme ihm so wenig zu, als manchen Leuten des IV. Jahrhunderts, welche zu schwach oder zu oberflächlich waren, um die geiftigen Kräfte auch nur zu ahnen, die jene Riesennaturen in die Wüste trieben . . . . Jene Ginfiedler find es gewesen, die dem ganzen geiftlichen Stande

der folgenden Jahrhunderte die höhere, asketische Haltung des Lebens oder doch den Anspruch darauf mitteilten; ohne ihr Borsbild wäre die Kirche, d. h. der einzige Anhalt aller geistigen Insteressen, völlig verweltlicht und hätte dann der rohen materiellen Gewalt unterliegen müssen. Unsere Zeit aber, in der Annehmlichskeit der freien geistigen Arbeit und Bewegung, vergist es gar zu gerne, daß sie dabei noch von dem Schimmer des Überweltlichen zehrt, welchen die Kirche im Mittelalter der Wissenschaft mits

geteilt hat."

Diese Worte, welche in so treffender und feiner Beise die ungeheure hiftorische Wirkung des Mönchtums würdigen, stammen nicht aus der Feder eines katholisierenden Romantikers; es sind die Worte eines unferer großen Geschichtsschreiber, Jakob Burdhardts. Die heutige Gesittung betrachtet das Monchswesen als ein fremdartiges Inftitut; die Mehrheit der modernen Menschen ist den Rlosterbewohnern äußerst feindselig gefinnt. schichtliche Entwickelungsphasen haben das zu ftande gebracht, die Reformation des XVI. und die Aufflärung des XVIII. Jahr= hunderts. Die Reformation räumte in den Landen, wo fie zur Berrichaft tam, mit dem Klofterwesen gründlich auf. Allein der unparteiische Hiftoriker kann nicht leugnen, daß bei all den großen weltgeschichtlichen Segnungen, welche die Kirchenerneuerung und auch nach dem Zeugniffe billig denkender Katholiken gebracht hat, fie leider auch viel Altehrwürdiges, teilweise Verfallenes, aber keineswegs unheilbar Verrottetes allzu leichten Herzens über Bord geworfen hat. Dazu gehört in. E. auch das Mönchswesen. Während die Reformatoren behaupteten, nur das reine Gottes= wort zu verfünden, haben die evangelischen Theologen, durch ihre philologisch ungenügende Auslegungsfunft migleitet, sonnenklaren Aussprüchen der Schrift ihrem dogmatischen Systeme zu liebe oft arge Gewalt angethan. Hierzu gehören die Lehren des Apoftels Baulus über die Chelosigkeit. Der katholische Gläubige meint die Berufung zum vollkommenen Leben, wie sie Matth. 19, 21 und in ähnlichen Stellen ausgesprochen ift, nur im Stande ber Bir= ginität mahrhaft erfüllen zu konnen. Dag biefer Gedanke ein echtes Bahrheitsmoment enthält, haben übrigens zwei hochangefehene Gottesgelehrte, der eine aus dem positiven, der andere aus dem miffenschaftlichen Lager, unumwunden zugestanden. Heinrich Thierich,

der ehemalige Marburger Professor, schreibt 1): "Man sollte von protestantischer Seite auch dies anerkennen, daß, felbst abgesehen von besonderen Zeitläuften, der Apostel den ehelosen Stand für denjenigen hält, in dem man dem Herrn ungestörter dienen und gang dafür sorgen kann, ihm zu gefallen. Wenn protestantische Theologen behauptet haben, das Familienleben bringe so vieles. die Heiligung fördernde, mit sich, daß es schon um dieser Rücksicht willen dem einsamen Leben vorgezogen werden müffe, so wider= fpricht dies dem Sinne des Apostels . . . Durch die Zeitverhältnisse kann die Aufforderung, im Colibat zu verharren, so dringend werden, daß das Gegenteil schwer verantwortlicher Leicht= finn wäre." Ein gleichfalls überzeugungstreuer Protestant, einer der Gründer des Protestantenvereins, der unvergefliche Richard Rothe, fagt in seiner driftlichen Ethik?): "Es kommt nur darauf an, ob sich eine bestimmte sittliche Aufgabe einem bestimmten Individuum mit Evidenz als seine individuelle Lebensaufgabe stellt. In diesem Falle ift es für dieses, wenn jene, seine Aufaabe. weniastens für dasselbe, wie es nun einmal organissert ift, mit dem ehelichen Leben nicht vereinbar ist, unstreitig Pflicht auf die Ghe zu verzichten . . . Es ift keineswegs etwa nötig, daß es gerade ein unmittelbar religiöser Zweck sei, dem die Che nachstehen muß; jede sittliche Aufgabe, welchen Namen sie auch haben möge, hat in dem hier vorausgesetzten Falle dieselben Ansprüche. Und in der That ist ja auch die Che nicht etwa bloß mit dem Berufe des Apostels und Missionars unverträglich, sondern auch mit manchen anderen gang weltlich aussehenden Berufen, namentlich wiffenschaftlichen, z. B. mit dem Beruf des auf Entdeckungen im großen ausgehenden Naturforschers und Ethnographen, der ein unftätes und von beständigen Gefahren begleitetes Reise= und Wanderleben führen muß."

Albrecht Ritschl, vielleicht der genialste und jedenfalls der am meisten befruchtend wirkende Theologe unseres Zeitalters, hat in einem seiner bedeutendsten Werke nachzuweisen gesucht, daß die Wiedertäuserei und der mit ihr geistig zusammenhängende Pietismus in der Hauptsache ein Wiederausleben des weltslüchtigen mittels

<sup>1)</sup> Vorlesungen über Katholizismus und Protestantismus II S. 171 ff.

<sup>2)</sup> S. 611 ff.

alterlichen Monchswesens seien. Irrig ift nur, wenn er in dieser Entwickelung einen Abfall von der Reformation und einen Rückfall in den Katholizismus erkennen will. Vielmehr ift der von Ritichl jo hart verurteilte "monchische Untergrund" dieser Richtung eine äußerst gefunde Weiterbildung auf alter, von den Reforma= toren mit Unrecht verworfener Grundlage, und das wirkliche Leben, welches die konfessionelle und positive Kirchenpartei in unseren Tagen noch besitt, verdankt sie ausschließlich ihrer pietistischen Kärbung. England, beffen established church noch eine reale, das Geiftesleben der Gebildeten, wie des Volkes beherrschende Macht ift. England hat als ein bedeutsames Zeichen der Zeit das Mönchtum auf freiwilliger Grundlage wiederhergestellt: den Orden des hl. Augustinus. Der Gründer und Leiter, Canon Farrar, ift kein pusenitischer Arnptokatholik, sondern ein ausgezeichneter Theologe voll Verständnis für die firchlichen Fragen. Wie auf naturwiffenschaftlichem, so ist auch auf religiösem Gebiete die englische Nation das produktivste, findigste und am meisten praktische Volk.

Ein neuer und viel gewaltigerer Feind, als die Reformation gewesen, erstand dem Monchtum auch in katholischen Ländern durch die Aufklärungsideen des vorigen Jahrhunderts. Staatsomnipotenzgedanke eines Pombal, Josef II. und der bourbonischen Höfe hat die Jesuiten gestürzt. Die monchefeindlichen Lehren der Encyklopädiften murden das Credo der frangösischen Terroriften, wie der deutschen Bureaufraten. Aber während das Büten der Septembriseurs und der Jakobiner Sandlungen des Affekts oder des Parorysmus find, haben die süd= und mittel= deutschen Beamten und Juriften zwar mit kaltem Blute, aber faum minder vandalisch gegen Klöfter und milbe Stiftungen gewütet, und um den ebenso feinen als geschmackvollen Ausdruck des Grafen Montgelas zu gebrauchen, mit "ben Schamanen und Fakiren" zum schweren Kummer des frommen katholischen Bolkes furzen Prozeß gemacht. Schloffer, Beidelbergs charaftervoller Siftorifer, fagt: "Diplomaten, Minister und Fürsten legten zum Argernis des Polfes ihre unheilige Hand frevelnd an die zu frommen Zwecken gemachten Stiftungen aller Art und wagten es, den Raub durch ein Gesetz rechtmäßig zu machen. Es wurden nämlich durch gesetzlichen Beschluß bei diefer Gelegenheit alle Güter ber fundierten Stifter und Klöster . . . nicht etwa zu frommen, wohlthätigen und gemeinnützigen Zwecken bestimmt, nein, der freien und vollen Disposition der respektiven Landesherren — — als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen."

Einen intereffanten Einblick in das Denken und die Sandlungsweise der damaligen aufgeklärten Bureaufraten gewähren des Freiherrn von Aretin Briefe "über seine litterarische Geschäftsreise in die baperischen Abtenen 3)". Mit einer geradezu rührenden Naivetät wird die Klosterberaubung als ein durchaus rechtmäßiger Staatsaft hingeftellt. Beil die Benediftiner von Tegernjee zögerten, den herrlichen Bücher= und Sandschriftenschat ihres elfhundert= jährigen Gotteshauses so ohne weiteres herzugeben, klagt der Kommiffar, "daß die hiesigen Monche sich äußerst widerspenftig und hinterliftig gezeigt hatten". Mit Genugthung meldet er in einem späteren Schreiben, daß der Pralat und zwei seiner Offizialen gemaßregelt wurden. Die "bren halsftarrigen Monche" wurden nämlich auf durfürstlichen Befehl nach Niederaltaich transportiert. Charakteristisch ist auch die Art, wie man Aufklärung In der Klosterdruckerei blieb wegen starken Gebrauchs der Satz eines Denkzettels immer stehen über den Ursprung, die Wirkung und den Gebrauch des sog. hl. Quirin=Dles4): "Der Lokalkommissär ließ aber nach genommener näherer Einsicht von dem aberglaubischen Unfinn dieses Zettels den Sat zusammen= werfen, und die noch vorhandenen Eremplarien in seine Hände ausliefern, so daß auch diesem Unfuge nunmehr gesteuert ift." Das also war die Art, wie man das oberbaperische Landvolk "zu einem geläuterten Religionsbegriffe und einer vernünftigen Gottes= verehrung" bekehrte. Immerhin fanden auch diese wütenden Rlosterfeinde einiges an den monchischen Einrichtungen zu loben, so den in vielen Klöstern eingeführten Gebrauch, den Schulkindern die Mittagssuppe und Brot unentgeltlich auszuteilen. Sie wünschten, daß dieser Gebrauch beibehalten werde, müssen aber mitteilen 5): "Wir erfuhren in der Folge, daß einige Lokalkommisfäre die Rinder gleich am ersten April fortschickten, und die Sache keines Berichts

<sup>3)</sup> v. Aretin: Beyträge zur Geschichte und Litteratur I., II., IV. und V. Band.

<sup>4)</sup> Aretin a. a. D. I 2 S. 73.

<sup>5)</sup> Aretin a. a. D. I 1 S. 101.

an die höhere Stelle würdig fanden." Montgelaß getreuer Schildstnappe, der Ritter von Lang, bekennt ): "Was mein Vertrauen zu den öffentlich bekannten freisinnigen Grundsähen der baperischen Regierung erschütterte, war die gedankenlose Willkür, Verwirrung und Habsucht, welcher sich die oberen Beamten ergaben und die tiefe Verworfenheit und Roheit, besonders mancher höheren Beamten, die ohne Schen hervortrat. Das Empörendste von allem, wie diese Herren die Stiftungen ausgeplündert, vollständig zu schildern, reicht hier der Platz nicht hin." Das sind Urteile von Männern, die über jeden Verdacht ultramontaner Gesinnung erhaben sind.

Der Sieg des Liberalismus auf der iberischen Salbinsel in den dreifiger Jahren und die politische Regeneration Staliens seit 1860 bedeuteten gemäß den herrschenden politischen Anschauungen den Untergang nahezu aller klösterlichen Institute. Auch hier hat die geschichtsfeindliche Barbarei, welche man gemeinhin Gesittung des XIX. Jahrhunderts nennt, ohne einen Schatten von Pietät historisch so ehrwürdigen Stätten wie Subiaco, Ballombrofa, Affifi u. f. f. erbarmungslos den Gnadenftoß gegeben, oder um Wiffenschaft und Bildung so hochverdiente Anstalten, wie Montekassino, in eine geradezu unwürdige Armut versett. Und was hat die Nation wirtschaftlich bei der Säkularisation des ungeheuren geiftlichen Grundbesitzes gewonnen? Die ewig geld= bedürftige Regierung ließ die wahrhaft einzige Gelegenheit, einen freien tüchtigen Bauernstand zu schaffen, ungenutzt verstreichen. Das Kirchengut wurde zu Schleuderpreisen an Magnaten und Spekulanten versteigert, und das uralte Krebsübel Staliens, die Latifundienwirtschaft, durch die liberale Gesetzgebung und Berwaltung in unverantwortlicher Beise sanktioniert. Bas der große August Bockh bereits 1817 in seiner Staatshaushaltung der Athener (I S. 519) von Deutschland fagte, gilt in erhöhtem Maße von dem geeinten Stalien: "Ungeachtet der Häufigkeit der Gütereinziehung scheint der Staat wenig wesentlichen Vorteil davon gehabt zu haben, wie unferen Staaten die Begnahme des Rirchengutes meist wenig gefrommt hat."

Ein Land, welches durch die Stürme der französischen Revolution, wie wenige, von Grund aus erschüttert wurde, hat nichts-

<sup>6)</sup> Memoiren II S. 90.

destoweniger die Rlosterinstitute fast sämtlich in die neue Zeit hinübergerettet. Das ift die Schweiz. Aufgehoben wurde außer den geiftlichen adligen Damenftiften Oleberg und Schännis nur die gefürftete Reichsabtei St. Gallen, und dieses Schickfal verdankt sie ledialich dem befangenen Starrfinn des letten Fürftabtes Vankratius, welcher auf keine noch so billigen Transaktionen fich einlaffen und durchaus sein geiftliches Fürstentum in die neue Reit hinüberretten wollte. Der am 7. August 1815 zu Zürich abgeschlossene Vertrag der XXII souveränen Kantone der Schweiz verbürgte den Fortbestand der Rlöfter und Kapitel und die Sicher= heit ihred Eigentums, soweit es von den Kantonsregierungen abhing; nur die mittelalterliche Steuerfreiheit wurde felbstverftandlich aufgehoben. So besaß die Schweiz Ende der dreißiger Jahre - um von den Frauenklöftern zu schweigen - noch 38 Chor= herrenftifte und Herrenflöster. Ein sächsischer Gelehrter hat behauptet, die Schweizer seien in der Kultur Deutschland gegenüber immer um einen Posttag zurud. Wenn man den Klostersturm zu den Kulturfortschritten gahlt, trifft das auf die Schweig zu. Die antikirchlichen Aufklärungsideen haben erst mit der fog. Regeneration, einer Frucht der frangösischen Julirevolution, auf die Schweiz eine thatsächliche Wirkung auszuüben begonnen. Ihre Opfer wurden die meisten Männerklöfter, vorab in den paritätischen Kantonen. Den Anfang machte der Kanton Aargau, das gelobte Land gebildeter Halbherren und geistiger Mediokritäten. Es ift bezeichnend für unsere Zeit, wo nach einem vielgebrauchten Worte auch der Sieg von Sadowa dem Schullehrer zu verdanken sein foll, daß ein Badagoge es gewesen ift, welcher ben Stein ins Rollen brachte. Der Seminardirektor Augustin Reller, ein in feiner Art frommer, idealgesinnter und überzeugungstreuer, aber von einem wahrhaft fanatischen Priefterhaffe erfüllter Mann, ftellte im Aargauer Kantonsrat den Antrag auf Aufhebung fämtlicher Rlöfter und auf Einziehung ihrer Güter. Da dieselben fünf Millionen Franken betrugen, wurde dieser Antrag am 13. Februar 1841 vom Großen Rat mit Begeisterung zum Beschluß erhoben; tropdem daß das geiftig hervorragenofte Mitglied, der durch seine Arbeiten über die griechischen Redner als Gelehrter wohlbekannte Rantonsschulrektor Rauchenstein, ein überzeugungstreuer Protestant, fich aufs wärmfte der bedrohten Inftitute annahm. Gang schuldlos

waren freilich die Klöster an ihrem unverdient harten Schicksal nicht. Disziplinarischer und ökonomischer Verfall hatte in manchen schweizerischen Gotteshäusern Platz gegriffen. Charafteristisch ist dafür die von den Kapitularen selbst beschlossene Auflösung der 1000 jährigen Stiftung des hl. Virmin, des Klosters Pfäffers im Ranton St. Gallen. Das Generalkapitel erklärte ichriftlich. "daß bei uns die Einführung und die Sandhabung einer dem Geifte bes Ordens entsprechenden Klosterverfassung nicht mehr möglich fene, weil und Wille und Rraft und Ausdauer dazu ermangeln und der Klosterfond weit wohlthätiger zu anderen firchlich frommen Zwecken verwendet werden könnte". Einstimmig beschloffen die Monche auch, fich an den apostolischen Stuhl zu wenden, um vom hl. Vater die Auflösung des Klosterverbandes und die Gnade der Säkularisation ehrfurchtsvollst zu erflehen. 18. Januar 1838 beschloß der Große Rat die Auflösung des Rlosters Pfäffers. Als den Mönchen der Beschluß durch die Post augesandt ward. ließen sie au den Fenstern des Klosters hinaus Freudenschüffe, und ihrer sieben veranstalteten auf den Abend zu Ragaz einen Tanz und ein feierliches Gelage. So schlimm stand es nun freilich in den reichen aargauischen Klöstern Muri und Wettingen bei weitem nicht. Aber doch hatte der Runtius den stolzen Muriherren einst warnend gesagt: "Mit eurem Müßiggang. mit eurer Hospitalität (der beständigen Bewirtung der Reichen) werdet ihr zu Grunde gehen." Eine gründliche Reform that sicher not. Aber war deshalb die ganzliche Aufhebung der einzig mög= liche Ausweg? Die öffentliche Meinung der damaligen Schweiz huldigte keineswegs dieser Anschauung. Ein ultraliberaler Zeitsgenosse M. Rilliet de Constans sagt: "Mit Ausnahme einiger politischer Schurken, welche zur Unterstützung jeder Handlung ihre Sophismen in Bereitschaft haben, wagte niemand unter den Protestanten zu leugnen, daß die allgemeine Klosterunterdrückung ein flagranter Bruch der Bundesverfassung sei; allerdings rechtfertigten einige diesen Verfaffungsbruch durch die Notwendigkeit, dieses Gesetz der Gesetz; aber andere betrachteten ihn als unverzeihlich. Die Namenskatholiken begrüßten mit Genugthung einen fo günstigen Präzedenzfall, um in analogen Fällen ähnlich handeln zu können; dagegen bei den überzeugten Katholiken waren Emporung und Schmerz allgemein; fie nannten es Beraubung und

Berftörung katholischer Anstalten durch eine protestantische Regierung." Die Mehrheit der Tagfakung stand auf Seiten der durch Margaus Vorgeben tief verletten katholischen Stände. unter den damaligen Umftänden zum mindesten höchst unpolitische und kurzsichtige Berufung der Jesuiten nach Luzern durch die dortige Regierung brachte eine folde Erregung in den paritätischen und protestantischen Kantonen hervor, daß der Bürgerkrieg unvermeidlich wurde. Die liberale, zugleich zentralistische Bartei trug im Sonderbundesfrieg einen vollständigen Sieg davon, und die Bucht des Schlages traf in erfter Linie die Klosterinstitute. Die Lorbeern der Aargauer ließen die Thurgauer nicht schlafen. Bereits 1836 hatten fie das Frauenklofter Paradies aufgehoben, und ein Regierungsrat hatte damals die Vorsteherin Fran Clara damit getröftet, es würden Katholiken ihr Kloster kaufen. Doch die schlagfertige Oftschweizerin erwiderte: "wenn fie bestohlen werde, sei ihr Religion und Konfession des Diebes gang gleich= gültig". 18. Juni 1848 hob der Große Rat die Klöfter Fischingen, Creuzlingen, Ittingen, Münfterlingen, Feldbach, Ralchrain und Tennikon auf. Berschont wurde nur das Dominikanerinnenkloster St. Katharinenthal, das aber 20 Jahre später demselben Schicksal verfiel. Ebenso wurde unter den Klöstern von Luzern, Freiburg und Teffin ftark aufgeräumt, andere, so die Balliserklöster, durch schwere Kriegskontributionen halb ruiniert. 1862 säkularisierte Zürich das uralte Rlofter Rheinau. Zahlreiche Anstalten, welche die Revolution des Sonderbundeskriegs noch verschont hatte, fielen dem ebenso brutal als ungeschickt geführten Kulturkampfe zum Opfer, so die noch übrigen Stifte und Klöster des Kantons Aargau, unter ihnen das Kollegiatstift zur hl. Verena in Zurzach 1876, drei Sahre vor der 1879 fallenden fechshundertjährigen Gründungs= feier. Ebenso hob der fast ausschließlich katholische Kanton Solothurn das Benediftinerflofter Mariaftein und das Chorherrenftift Schönenwerth auf. Nur die allzeit toleranten Kantone Graubündten und St. Gallen haben ihre Gotteshäuser fortbestehen laffen. Ebenso haben sich in den Gebirgen der Urschweiz und in dem eine abgeschlossene Welt für sich bildenden Kanton Wallis einige ehrwürdige Ruinen altschweizerischer Frommigkeit erhalten vor allem das Wallfahrtsklofter Maria Einfiedeln, das fich rühmt, eine Stiftung des erlauchten Zollernstammes zu sein, im Kanton

Luzern die Chorherrenstifte von St. Leodegar und Beromünster, in Freiburg St. Nikolas, ferner das allen Schweizerreisenden wohlbekannte Engelberg, wo am Fuße des schneegekrönten Titlis Mönche aus St. Blasien im Schwarzwald bereits im XI. Jahrhundert ihre bescheidene Zelle aufgeschlagen haben. Unter den Ballisersklöftern verdienen vor allem die königliche Abtei St. Maurice d'Agaune und die Propstei auf dem St. Bernhardsberge genannt zu werden, dieser ehrwürdige Sit selbstlosester Menschenliebe. Eine solche Anstalt aufzuheben widerstrebte selbst dem Gefühle der radikalen Klosterseinde.

Unser Überblick ift zu Ende. Die Aufflärung des vorigen Jahrhunderts hat gegen die Klöster hauptsächlich den Vorwurf des Müßiggangs erhoben. Der bornierte Nicolai wollte mit seiner Berliner Blendlaterne ganz Deutschland erleuchten. Er brachte auch

"Ein Licht, schier, wie Karfunkelstein! Bo Hohlheit ist, es aufzusangen, Da fährts mit Ungestüm hinein. Es ist ein sonderliches Licht; Ber es nicht weiß, der glaubt es nicht."

Nachdem er die überaus ehrenvolle und freundliche Aufnahme in Kloster Banz damit quittiert, daß er den Waldbrüdern im benachbarten Vierzehn Seiligen alle möglichen Sünden andichtete, die gerichtlich zu beweisen ihm schwer gefallen wäre, giebt er folgende für Nicolai noch relativ anständige Gedanken über die vita contemplativa zum Besten "): "Überhaupt hat das Mönchsleben für den, der die Ruhe liebt, etwas ungemein anziehendes. Aber sein ganzes Leben Ruhe haben? Welch eine Idee! Menschen sind nicht gemacht, um ruhig zu sein; sie sollen thätig, geschäftig, voll Sorge sein . . . Den meisten Reiz hat diese stete Ruhe für einen Gelehrten, der Spekulation und Studieren liebt. Ein Monch ist aller Sorgen des Lebens entbunden . . . Das Chorgehen (das tägliche Abfingen oder Abplärren gewisser Gebete und Kollekten im Chor), das Ablesen des Breviers, das Beichtsigen, das Messelesen, die Prozessionen und andere klösterliche Pflichten sind zwar ziemlich langweilig; aber die Gewohnheit macht sie erträglich und überhaupt kosten sie gar keine Anstrengung des Kopfes, und ein

<sup>7)</sup> Bgl. Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz i. J. 1781. I S. 114.

gelehrter Monch kann sich dabei von seinen gelehrten Arbeiten sehr mohl außruhen. Der Leitvertreib, den diese Opera operata machen, ist für einen denkenden Mann zwar sehr traurig, indessen da ein Mönch von keinen andern Gegenständen gestört wird, so bleibt ihm zum Studieren immer noch weit mehr Zeit übrig, als dem, der in der Welt und in weltlichen Geschäften lebt. Auch giebt es Källe, mo Religiofen, die Professoren sind, oder andere Umter haben, die große Werke unternehmen u. f. w., vom Chore und anderen flösterlichen Verrichtungen dispensiert werden. Wenn sie autmütige Obern haben, oder auf ihren Befehl arbeiten, können fie die Bibliothek des Klosters nuten . . . Aber eben dieses Abhangen von dem guten oder bofen Willen der Dbern, der blinde Gehorsam gegen deren Gebote, die Erlaubnis, die diese zum Denken und Thun geben, das Verbot, nicht weiter zu benken, nicht weiter thätig zu fein, als sie es erlauben, diese ganze Rlosterdisziplin mit allen ihren Folgen, die so leicht in Möncherei ausarten fann, könnte schon, wenn es auch nichts anderes thate, einen benkenden Menschen abschrecken; wenn auch nicht die Kabalen, die Unterdrückung und alle Leidenschaften so leicht in einem kleinen Birkel von Menschen um so heftiger wirken können, die deshalb, weil sie von der Welt abgesondert find, nicht weniger Menschen bleiben. Und endlich die Klaufur! Noriks Bogel, der im Bogelbauer fingt: Ich kann nicht rauß! - Sch wünschte meinen gelehrten Freunden in dem ichonen Bang ευχαιοείν, aber ich fühlte mich leichter, daß ich in freier Luft war."

Da haben wir den echten Berliner Auftläricht, wie er sich bläht und spreißt und an Stelle "des mittelalterlichen Unsinns zelotischer Kutten einer vernünftigen Gottesverehrung das Wort redet". Vernunft muß respektiert werden. Wie sagt doch der alte Wandsbecker Bote?

Vernunft, was man nie leugnen mußte, War je und je ein nüglich Licht. Indeß was sonsten sie nicht wußte, Das wußte sie doch sonsten nicht. Nun sigt sie breit auf ihrem Steiß, Und weiß nun auch, was sie nicht weiß!

Und beiftimmend bemerken die Danen:

Das macht sie gut! . . . auf ihrem Steiß — Und weiß nun auch, was sie nicht weiß.

So armselig Nicolais Plattheiten sind, er hält sich immer noch in gewissen Grenzen des Anstandes. Dagegen wenn man die communis opinio der damals herrschenden und tonangebenden Bevölkerungsschicht, vor allem der bei der Klosterausschlachtung die Hauptrolle spielenden süddeutschen Bureaukraten kennen lernen will, so lese man nur, was ihr Mundstück K. J. Weber, selbst Hospbeamter verschiedener Zaunkönige und Duodezmonarchen, in seiner Möncherei sagt. Die Roheit ist nicht individuell, sondern der generelle Ausdruck der in den damaligen Beamtenseelen ganzschablonenmäßig aufgestapelten Gedankensülle.

"Mönche — diese angeblichen Philosophen des Christentums — diese Prätorianer, Janitscharen und Leibgarden des heiligen Stuhles und der Kirche — diese Stühen der Frömmigkeit und Gelehrsamskeit, der päpstlichen Hierarchie und des dicksten Aberglaubens — diese Beförderer der Kultur im Mittelalter und diese Berhinderer aller religiösen Aufflärung, aller Berstandeshelle — diese Fanatiker haben so viel Böses und Gutes, so viel Großes und Kleinliches — so viel Ernstes und Lächerliches gestistet, daß die Geschichte notswendig ihrer gedenken muß!

... Wenn ich selbst da zu satyrisieren scheine, wo ich der Geschichte folge, so sind lediglich meine Materialien Schuld daran — die Thorheiten und Abgeschmacktheiten ins Große — Weite und Blaue hinein — und Auftritte, die notwendig ins Komische fallen müssen, aber reichlich in der Geschichte der Möncherei vorstommen, und solche größtenteils bilden. Ich spreche mit Voltaire: Je parle selon le monde, mais ces Saints selon les voies incompréhensibles qui ne sont pas nos voies!

Schwachköpfe, die sich aus Schwärmerei in der Selbsttötung und Schändung ihrer Vernunft und Menschenwürde üben, verstienen zwar unser Mitleiden; aber sie verdienen ebensogut auch Spott; denn gar viele dieser schwärmerischen Thoren waren denn doch nicht bloß heilige und einfältige Faultiere — sie waren auch fromme Vetrüger und dem Staat höchst gefährliche Gaukler, die durch Religionsmummereien den großen Hausen irre führten und einen höheren Heiligkeitsschein erheuchelten zu höchst irdischen Abssichten — sie waren unduldsame, bessere und edlere Menschen versfolgende Fanatiker, und die wütendsten Bullenbeißer der schreckslichsten Hierarchen. Es gebührt ihnen leider! nicht bloßer

Spott, sondern nicht selten unsere gerechteste Verachtung und Abscheu.

Selbst die fromme Einfalt kann nicht verlangen, daß man sie ganz frei lausen lasse, wenn ihre Narrheiten so ansteckend werden, wie die der Möncherei gewesen sind. Wenn man Beweise braucht, wie der Mensch sich selbst seinen meisten Jammer hinieden bereite, wo es doch noch ziemlich leidentlich zugeht, sobald man nur der Natur folgt und folgen darf — wenn man Beweise braucht, wie leicht daß religiöse Gefühl und die Phantasie in Schwärmerei und vollendete Narrheit ausarten, wenn die Bernunft nicht den Borsitz sührt — und wie noch stets den Schwärmern die Betrüger auf dem Fuße nachsolgen, wie Schakale den Leichen — so wird daß beste Beleg stets die Möncherei sein und bleiben!

. In Klöstern lebten die glücklichsten und die unglücklichsten Menschen mitz und nebeneinander, wie noch sett in — Narrens

häusern auch und in der — Welt!"

Sch habe absichtlich diese ganze lange nach Inhalt, Form und Debit gleich jammervolle Tirade in extenso abgedruckt. Hier feiern die fürchterlichste Trivialität und eine äußerst armselige Plattheit mahre Orgien. Aber kulturgeschichtlich giebt das zu denken. ,Möncherei' und Demokrit' waren das Drakelbuch und Evangelium der badischen und württembergischen Oberamtmänner in der Restaurationszeit; darüber unterhielten sie sich abends im Herrenftüble beim obligaten Schoppen (auch im Plural gebräuchlich) mit den anderen Honoratioren ihres Krähwinkels, dem Herrn Bürgermeister, dem Herrn Kreisphusikus, dem Berrn Amterichter und dem Herrn Apothefer. Und wohlgemerkt, das waren noch die geistig Söherstehenden unter den Sochmögenden, welche über folche Gegenstände sich unterhielten, oder überhaupt zu unterhalten im stande waren, während bei andern "der gemütliche Diskurs" ein= fach in rüdeste Gemeinheit ausartete. Es ist begreiflich, daß eine auf diesem geistigen Niveau stehende Obrigkeit 1848 so jämmerlich zusammenbrach.

Aber wir müssen es zugestehen, vom kontemplativen Leben will die heutige Denkweise nichts mehr wissen. Beschauliche Mönche passen in unsere Zeit nicht hinein. Run, die heutigen Mönche haben sich in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl den Forberungen einer neuen Zeit anbequemt. Die meisten Männer-

klöster widmen sich der Seelsorge und vor allem dem Unterricht. so die Zesuiten. Die Chorherren von St. Maurice, welche ihr Gründer, König Sigismund von Burgund, zu ewigem Pfalmengesang verpflichtet hatte, leiten heute ein autbesuchtes Collège. Der große Erfolg der katholischen Missionen ist vorzugsweise ein Werk der Mönche; denn der wahre Missionar muß, wie Rothe mit Recht fagt, unverheiratet sein. Die zahlreichen neuen Frauenorden haben Glanzendes in der Krankenpflege geleiftet. Die ichweigsamen Trappisten wirken als Pioniere der Landeskultur in barbarischen Ländern, so in Bosnien, in Algerien und in der verödeten Campagna di Roma, wo die firchenfeindliche italienische Regierung unter gelinden Seufzern sie als Handelsgesellschaft ein= tragen mußte, weil sie für die verpestete Domane Tre Fontane keinen liberalen oder aufgeklärten Räufer finden konnte; dagegen haben die jetzigen monchischen Besitzer binnen kurzer Frist durch systematische Eukalyptusanpflanzungen das berüchtigte Fiebernest, in dem niemand die Nacht aushalten konnte, zu einem sanitarisch gang erträglichen Orte umgeschaffen. Im Gegensatz zur orientalischen und griechischen Kirche, deren Klosterwesen auf der alten, heute unhaltbaren Grundlage der vita contemplativa et ascetica versteinert und erstarrt ist, hat die römische Kirche es verstanden, wie im XVI., so auch im XIX. Sahrhundert mit der Zeit fort= zuschreiten.

Aber die armen Klöfterlinge machen es trot alledem den Bildungsphilistern unserer Zeit nicht recht. Zwar die Deklamastionen gegen die Krankenpflege verstummen allmählich, weil die kompetentesten Beurteiler, die Ürzte, den grauen Schwestern aussnahmslos das glänzendste Zeugnis ausstellen. Allein die Klostersschulen, sagt man, bringen ihren Zöglingen einen sinsteren, pfäfsischen Geist bei. Kun ist es ein bischen zu viel verlangt, wenn die Keligiosen ihre Zöglinge zu Kirchenseinden ausbilden sollen. Leider werden sie's manchmal ohne Zuthun der Katres.

Überhaupt follten wir uns allmählich klar werden, daß die engherzigen Staatsgesetze, welche die Klostergemeinschaften teils streng bevormunden, teils unterdrücken wollen, einer vergangenen Epoche angehören. Sie entstammen der Periode des aufgeklärten Despotismus, der Zeit eines Pombal, eines Aranda und eines Tosef II. Die bei allem Radikalismus oft recht altfränkischen

Schweizer find der Überzeugung, mit ihrem Jesuitengesetze Großes geleistet zu haben. Sedenfalls hätten sie aber einem Rulturstaat, wie Deutschland, nicht als Vorbild dienen sollen, und der deutsche Bundesrat könnte befferes thun, als entgegen dem ausgesprochenen Willen der weit überwiegenden Mehrheit der Volksvertretung den Damm gegen "die furchtbare Gefahr der schwarzen Internationale" immer noch aufrecht zu halten. Meint man denn wirklich, die Fortschritte des Ultramontanismus hemmen zu können, wenn man ein Paar der Gesellschaft Jesu angehörende deutsche Staatsbürger von dem Betreten ihres Heimatsbodens abhält? Solche hombopathische Polizeimittelchen sind eines großen Staates unwürdig; fie entsprechen nicht dem modernen Staatsbegriffe, welcher eine freie und ungehinderte Bewegung seiner Staatsbürger in den Grenzen der Ordnung und guten Sitte erzielen will. Gin Ultramontaner hat einmal mit Recht geklagt, daß die Regierungen den schlechten Häusern unbedenklich Konzessionen erteilen; wenn aber ein paar Ronnen zu Gebet und Andacht sich in einem befonderen Haus vereinigen wollen, find Regierung und Polizei mit Berboten aller Art und den elendesten Chikanen bei der Hand. Die öffentliche Meinung hat diese Kulturkampfsreminiscenzen herzlich satt, und mit Recht bemerkt ein geiftvoller Franzose: "Cette répugnante guerre de petits esprits contre les croyances religieuses n'est point certainement étrangère à l'immense lassitude de l'opinion publique." Die großartige Freisinnigkeit des dem alternden Europa in so mancher Hinsicht weit voraueilenden Rordamerika sollte uns hier zum Vorbild dienen. Klosterfeindschaft ist ein Überbleibsel aus den verschwundenen Tagen der Aufklärung. Aber der größte Genius jener Epoche hat erklärt, daß in seinen Staaten jeder nach seiner Façon felig werden dürfe, und hat dieses Wort auch zur thatsächlichen Wahr= heit gemacht. Es wird nicht Deutschlands Schaden sein, wenn es das Andenken des großen Friedrich auch nach diefer Seite bin heilig hält.

Rachschrift der Redaktion. Trot des die Kämpfe der Gegenwart berührenden Schlusses schien uns der Abdruck des voranstehenden Auffatzes geboten. Wir müffen dabei aber, wie schon

an einer Stelle des ersten Bandes dieser Zeitschrift, nachdrücklich betonen, daß unsere Zeitschrift als solche eine unparteiische Halstung einzunehmen bemüht ist. Wir müssen durchaus ablehnen, daß etwa aus dem voranstehenden Aufsat Schlüsse auf die Gesamthaltung der Zeitschrift und die Anschauungen der Redaktion gezogen werden. Für die Wiederzulassung der Jesuiten z. B. engagiert sich die Zeitschrift in keiner Weise. Auch urteilen wir über die Aufstärungszeit weit nachsichtiger als der geehrte Herr Verfasser des Aufsates.



## Mus den Uriefschaften eines Ienenser Studenten (1630|31).

Von Georg Buchwald in Leipzig.

Die an wertvollen Briefsammlungen außerordentlich reiche Stadtbibliothek zu hamburg enthält in Cod. XXXIII zahlreiche , Wolffiorum a Todewarth et amicorum epistulae'. Den Mittel= punkt derselben bildet Eberhard Wolff von Todewarth und deffen Studium auf der Universität Jena in den Jahren 1630 und 1631. Der kulturgeschichtliche Wert der Briefe liegt nicht in den Versonen, von denen oder an die sie gerichtet find, obgleich Briefschreiber und Briefempfänger zu den hervorragenderen Leuten ge= hören. Ihr Wert besteht darin, daß sie es uns ermöglichen, ein intereffantes Kulturbild bis in die kleinsten Züge hinein zu malen, und zwar aus einer Zeit des Niedergangs der Sitten. Sie sind auch nicht ohne Wert für die Gegenwart. Unsere Häuser, insonderheit auch die adeligen, konnten aus ihnen sich ein Beispiel nehmen für den hohen Ernft, unter dem der Sohn nach der Universität zu schicken, für die treue Sorgfalt, mit der er dort zu überwachen ift, und für den Tleiß, die Gewiffenhaftigkeit, Sitten= strenge und religiöse Zucht, die er selbst in der für sein ganzes Leben grundlegenden Zeit zu üben hat.

Der Begründer der noch heute in den herzoglich sachsenmeiningischen Landen blühenden reichsfreiherrlichen Linie der Wolffe von und zu Todenwarth ist der heffen-darmstädtische Geheime Kat Dr. jur. Anton Freiherr B. v. u. z. T. (geb. 1592, gest. 1641). 1) Aus seiner Ehe mit Katharina von Beck ging ein Sohn Eberhard (geb. 1614) hervor, der die sorgfältigste Erziehung unter

<sup>1)</sup> Bgl. Kneichke, Reues allgem. Deutsches Abelslerikon. IX S. 237. Zeitschrift für Kulturgeschichte, V.

Leitung des tüchtigen Theologen Peter Haberkorn (geft. 1676 als Superintendent und Professor in Gießen) erhielt.

Im Sahre 1630 follte Eberhard, der in Marburg und Köln für die Hochschule vorbereitet worden war, in Begleitung seines Praceptors Johann Jakob Rolbe die Universität beziehen. Der Bater hatte zuerft die Absicht, den Sohn nach Leipzig zu schicken, auch bereits an den Poftmeifter Johann Siber daselbst geschrieben, mit der Bitte, dafür zu forgen, daß fein "Sohn und fein praeceptor etwa ben einem vornehmen professore, da es fein erbarlich, reputirlich und ftill daher gehe, einen guthen disch erhalte, an welchem sich wenige und doch auch fleissige studiosi befinden, deß= gleichen entweder in demselben Haus oder doch nicht fern darvon eine feine, anmüthige, geraume, faubere und helle Stube bekommen moge". Schlieflich jedoch entschied sich Anton Wolff dafür, seinen Sohn nach Jena zu senden, wohl mit deshalb, weil er mit dem Professor Friedrich Hortleder (geft. 1640) befreundet und mit dem berühmten orthodoren Dogmatifer Johann Gerhard (geft. 1637) bekannt war.

In einem von inniger Liebe zu seinem "zarten" Sohne und tiefem Ernfte getragenen Schreiben wendet fich Anton Bolff am 22. März 1630 an Gerhard. "In folder meiner forgfalt", heißt es darin, "hette ich zwar an meinen hochgeehrten patronum und praeceptorem Herrn Friderich Hortledern geschrieben, So verstehe ich aber, das er mehrers zu Wanmar als zu Jehna sich aufhalte. Darumb ich genöthigt werde, Guer Ehrwürden in erinnerung ihrer, gegen mir zu Torgaw erwisener groffer propension anzulangen und gar officiose hiermit zu bitten, daß Sie mir die angenehme groffe willfahrung erzaigen, meinen sohn und deffen praeceptorem zu sich in ihr haus und an ihren tisch auf und annehmen, ein vätherliches auge (so viel bei andern obligen müglich) auf ihn haben, und mich in meinem sonderbaren vertrawen, so in E. Ehrw. ich gesetzt, gewogentlich erhören wolle. Ich bin fehr forgfeltig, das er in einem haus sen, darinnen dem allerhöchsten trewlich gedienet werde, und Gottes fegen darinn wohne, auch man auf= ficht auf ihn habe, und das ihn die gesellschaft nicht leichtlich überlauffen und hindern könne, desgleichen, das er in eben demfelbigen haus zu tisch gebe, vor starcken drüncken und beren zumuthung schutz und sicherung wisse und doch auch der leuthe und conversation sich sein gewohnen lerne, welches alles erlangtem bericht nach bei E. Ehrw. zu finden ift."

Am 8. April brach Eberhard Wolff von Darmstadt auf. Der Bater gab ihm bis Frankfurt das Geleite — "Gott segne, ersleuchte und regire ihn mit reicher Beiständigkeit des heiligen Geistes vieltausend reichlich!" fügt er einer kurzen Rotiz über den Abschied hinzu. Der Bater hatte alles gethan, dem Sohne das Studium vorzubereiten und möglichst fruchtbringend zu machen. Der Präsceptor Johann Jakob Kolb hatte ein "Unvorgreiffliches Guthsachten" ausarbeiten müssen, "wie mitt Gottes gnädigem beistandt des Wohlsedlen Herrn D. Anthonii u. s. w. vielgeliebter Sohn in seinem Studio Juris ferners anzusühren". Beim Abschied giebt der Bater dem jungen Studenten eine "Instruction, wie er sich in seinem ieho vorhabenden zwezihärigen aussenbleiben vershalten soll".

Diese interessante Inftruktion enthält Bestimmungen über das Studium pietatis, Studium iuris, Exercitia corporis, Auszahlung und Briefbestellung. Einiges daraus sei hier mitgeteilt: "Alle morgen, nach dem er aus dem bett aufgestanden, sich gekämbt, gewaschen und angezogen haben würd, soll vor seinem schöpffer, erlöser und heiligmacher er auf die knie begürlich niederfallen und sein gebet in flammender, wahrer andacht und diefster demuht ernstlich verrichten, zugleich auch indes tags ohnsehlbar und ohn= vergefflich die innige precation mitsprechen, welche anno 1629 ich gefaffet und ihm gen Marburg mit gegeben, darzu auch meinen, an sich selbst zwar schlechten und ringfügigen, in Christo Sesu aber fräftigen segen gelegt habe. Nach vollbrachtem frühgebett foll er alle mahl einen Pfalmen Davids lefen oder ihm vorlesen laffen, darmit er den Pfalter, welchen er in seiner gärteren Jugend gant auswendig gekonnt, in stetiger starder gedächtnüs behalte. Rach dem Pfalmen foll er ein oder zwen Kapitel aus der Bibel selbst lesen oder ihm vorlesen lassen." An den theologischen Disputationen soll der Sohn regelmäßig teilnehmen. "Sonntags soll er zwo, und in der woch eine Predig hören, sonderlich aber iezuweilen am Sonntag, wie auch Sambstags gegen abend in schönen gebethbüchern, postillen oder andern Theologischen tractaten sich erblettern. Und ist mir sonderlich angelegen, das er zum wenigsten alle quartal den tisch des herren andächtig besuche." Dem Rechts=

ftudium, über das die Inftruktion die eingehendsten Bestimmungen trifft, follen "alle vormittägige ftunden in der gangen woch, den einigen Sontag ausgenommen, wie auch dreper tage nachmittagsftunden" gewidmet sein. Daneben foll aber auch der forperlichen Pflege ihr volles Recht widerfahren. "Noch ein halb ihar lang foll er täglich eine stund auff den Dantboden und folgends ein ihar auff einen fechtboden gehen. Were aber zu Jehna kein Dantmeifter, jo foll er das fechten, jedoch etwa erft in einem viertheil ihar nach seiner ankunft antretten. Stracks anfangs nach seiner Ankunft in Jehna, foll es nicht beschehen, darmit er sich vorhin recht einruste und nicht allzusehr in bekantschaft gerathe. In den lieblichen sommertagen soll mein sohn nach dem Abendessen iehands spatiren gehen, darinn ihm M. Haberkorn und Dominus Kolbius iezuzeiten gefellschaft zulaiften und die spatierzeit mit guten erbawlichen gesprächen nüglich anwenden zu helffen wiffen werden. Bon spahtem nachtsigen ift mein john abzuweisen, hingegen aber zu fruer aufwach: und aufstehung aus der ruh und abende zu zeitlicher bettgehung, wie auch sonft in allen seinen sachen zu haltung guter ordnung und anmütiger rainigkeit anzuweisen." Wie das Vorstehende, fo ware gewiß auch dies jedem Studenten warm zu empfehlen: "Alle monaht joll alles bezahlt und gant nichts über monahtsfrift aufgeschoben werden." Briefe erwartet der Bater aller vierzehn Tage, einmal vom Sohn, das nächste Mal vom Präceptor.

Unter dem 4. April schreibt Johann Gerhard, daß er den jungen Studenten mit Freuden in sein Haus aufnehmen und die Stude einräumen werde, in der Hortleder als Student gewohnt habe. Am 21. April berichtet der Präceptor aus Jena über die glücklich beendete Reise, die übrigens 21 Reichsthaler, 2 Kopfstück und 5 Groschen kostete: "Als wir Donnerstags (8. April) zu Franckfurth außgesahren, haben wir den selbigen abent zu Hanaw das erste Nachtläger gehabt. Bon dannen sindt wir Freitags bei Gellnhaußen vorüber gezogen und in einem kleinen Maintsischen Dörslein, so bei dem Kloster Schlichter gelegen, zu Mittag gezehret, und des nachts zu Steinheim an der Straas gelegen. Folgenden Sambstags haben wir das Mittagmahl zu Neuhossen bei Fulda und das Nachtimbs zu Hinfält, einem Füldischen Stättlein gehalten. Sontags haben wir zu Mittag zu Lach und nachts zu

Eißenach geherberget. Montags sindt wir zu Mittag zue Langensalzen und des abents zue Beissenser geweßen. Förters haben wir den Dienstag zu Mittag in einem Chursächsischen Dorff und nachts in dem Stättlein Michelen geherberget. Mittwoch haben wir zu Mittag zu Merseburg und auff den abent zu Leipzig außzgespannt." Nachdem Kolb außeinandergeseth hat, daß die Reise wegen der großen Unsicherheit der Straßen über Leipzig genommen werden mußte, fährt er fort: "Zue Leipzig, welcher Statt vortreffliche Zierde undt anmuthigkeit ich zuvor nie geglaubt hette, haben wir unß zween Tage aufgehalten, hernacher sindt wir mit sicherer guter Gelegenheit am 17. huius allhier angelangt."

Bald ist der Herr Präceptor in der Lage, einen sorgfältigen Bericht über die Universität Jena und deren Zustand geben zu können, der es verdient, ohne Kürzung abgedruckt zu werden. "Hiesige Universitet", schreibt er unter dem 8. Juni 1630, "ist so wohl mit Professoribus, als auch Studiosis, welche in ziemzlicher frequentz alhier, dermaßen versehen, daß sie der Marpurgischen dießfals wenig nachgeben wirdt, mit der Eöllischen aber ratione Studii Juridiei, auch anderer commoditäten, exercitien und eivilitäten wegen im wenigsten nit zuvergleichen, sondern derselben sehr weit nachzusehen ist.

Wer die Herrn Professores sein, was deren Jeder diesen Sommer zu dociren versprochen, und was vor exercitia publica, lectoria & oratoria alhier getrieben werden, das werden E. Edl. herrl: auß beikommendem programmate und lectionum Syllabo, welchen ich fernern und eigentlichern berichts wegen beigefügt, mit mehrerm vernehmen. Die Juridici sindt biß uff dieße Stund in terminis nudae promissionis verblieben, ohn allein das Herr D. Foman nechst verwichenen Dienstags in materia Praescriptionis einen anfang der versprochenen Continuation gemacht. Bas es aber mit den andern vor ein beschaffenheit habe, kan ich nit wissen. Bon meinen Tischgesellen vernehme ich, das zwar hiesigem brauch nach alle halbe Jahr dergleichen designationes angeschlagen würden, der meiste Theil aber laße seine pollicitationes mehr in worten alß werden beruhen.

Die exercitia publica Disputatoria findt alhier nit so frequentia alf zu Cöllen, sondern fast selzam. Dan außerhalb deme, das etliche der jüngst creirten Doctoren pro gradu disputiret,

hab ich noch kein einzige disputationem Juridicam gehöret. Eß hat zwar herr D. Azumaeus, wie mich herr D. Gerhard gleich anfangs ungerer anberkunfft berichtet, dem bürschlein andeuten laßen, daß Er vorhabens seie, die in syllabo gemelte refutationem Scripti Dillingensis (fo von den Jesuiten Compositio Pacis intituliret) in gewiffe Disputationes zu verfassen undt selbige in offenen truck zu geben. Eß ift aber Niemandt, der fich publice respondendo darzu gebrauchen lagen und zu bergleichen verfänglichen Sachen bequemen wolle, meines erachtens defimegen, das dergleichen weit aufsehende Disputationes, deren rechtmäßige verantwortung beißer von einem Sächsischen Jure Consulto alf etwan aufländischen Studioso geschehen mag, manchem guten Gesellen, bevorab denjenigen, deren Freundschafft unter dem Papistischen Soch wohnet, oder vielleicht demfelben mit Nachbarschafft angrenket, und die fonsten unangefochten und ruhig hetten verpleiben können, das auferste Unglück zu diesen gewaltthätigen Zeiten creirn und übern Half ziehen mögten.

Waß die collegia privata anlanget, ist es damit also beichaffen, daß ich uff anderer Leuth angaben, herrn D. Riemern, der sich ohne das in dergleichen exercitiis den Studiosis wilfährig und auch in praesidio so trefflich erzeiget, als Er deswegen berümbt und hochgehalten wirdt, vor längst und gleich nach geendigter Leipziger Meff ansprechen mussen und bitten, das Er großgonstig geruhen wolte, dafern ie daffelbig anderer Geschäfften halben geschen möchte, ein Collegium Iustitutionum Disputatorium anzufangen. Darzu Er sich dan alsbald ganz willig erzeiget mit vermeldung, daß, wofern Er nit allein in dießem, sondern auch andern Stücken, beides E. Edl. herrl. Sohn und auch mir einige beförderung erweißen könte, Er solches von herhen gern thun und nit lassen wolle. Hat mir auch hernach uff mein abermaliges ansuchen versprochen, daselb ohn einiges auffhalten, so bald der Actus promotionis, der ihm ieto wegen seines Decanats viel zu schaffen mache, vorüber sein werde, gleich anzufangen. Db nun wohl solches nach gehaltener promotion auch ferners und big uff dato verzogen, hab ich doch den guten man mit mehrer importunität nit treiben dorffen, alldieweil ich selber gesehen, das ihm auch schwerer leibsschwachheit wegen unmöglich gewesen seinem authwilligen versprechen und erbieten würcklich nachzuseten. Ruhn=

mehr aber ist Er wieder zu voriger Gesundheit gelanget und beruhet allein auff dem, das sich noch nuhr ein oder zween bei ihm anmelden, damit der Respondenten 8 oder 10 zusammen kämen; Alß dann wirdt, ob Gott will, das ietzige unumgängliche eunetiren mit desto größerer Sedulitet ersetzt werden. Unterdessen muß man sich, wie ungern auch solches geschehen mag, noch eine kleine Zeit gedultigen. Zedoch sindt wir beede hierzwischen in Disputationibus Harpprechti und eursu ordinario nichtsdestoweniger sortgesahren, auch mit täglichen Lectionibus, Quaestionibus, Responsionibus, Discursibus und andern Gottlob, so weit kommen, daß Eberhard verhossentlich nit allein ein desto bestern vorsprung erreichet, sondern auch der modus disputandi ihm desto bester beizubringen und das collegium desto vorträglicher sein wirdt.

Eß werden zwar auch von zween Studiosis collegia gehalten, deren das eine ein Lectorium, das ander ein Disputatorium ist, in welchem Lindemanni Disputationes ventiliret werden, Indem es aber also bestelt, das Eberhardo viel nuklicher ist herauß zu bleiben, als hinein zu gehen: Sintemal der Praeses so wohl als die Collegae, die meinsten theils Thuringische und fränkliche Bierbrüder sindt, nuhr daher ursach nehmen, Kundschafft zu machen und hernach tag vor tag bald bei diesem, dan bei Jehnem uss den Studen liegen und nechst unwiederbringlicher Zeittvorderbung mit dem bestialischen diersaussen ein ander also zurichten, das mancher die Zeit seines lebens nit allein zu studiren, sondern auch zu andern sachen gant untauglich sein und pleiben muß. Derselben ungelegenheit aber kan man in collegiis Prosessorum, wo nit gäntlich, iedoch meinstentheils geübriget sein.

Nachdem ich mir vorgenommen dießen Sommer under andern auch in Studio Geographico mich zu exerciren, und dan M. Sanneman Philosophiae adiunctus alhier furt verwichener zeit ein collegium Geographicum angefangen, worin sich uff 26 Studiosi Juris, unter denen Hortleder auch ist, bei ihm angeben und Er, der Praeses, nit allein ieho, sondern auch vor dieser zeit in dießem Studio sich also erzeiget, das Jederman an seinen Discursibus und Demonstrationibus ein begnügen gehabt, So hab ich nechst andern Tischgesellen mich auch bei ihm eingestelt. Weil nuhn E. Edl. herrl. Sohn zu diesem Studio etwan auch aroßen lust gehabt, hat Er ebenermaßen gleichwol ohn einige ihm

gegebene anlaitung sich in dießem collegio angemeldet. Welches ich auch, weil man sonst außerhalb dieses nit die geringste recreation hat und zu dem solch collegium in cursu ordinario kein hinders nüß causiret, ihm ungern verwehren wollen, sondern verwilliget, in hossnung, es werde E. Edl. herrl. ihr solches nit laßen zu wieder sein.

Außerhalb des sechtens verspüre ich, daß die exercitia Corporis meinsten theils in dem bestehen, daß man entweder im ubrigen zutrinken geschäfftig ist, oder in verpleibung deßen zum wenigsten auf dem Marck oder Creuß nit ohne sonderbaren Pracht hin und hehr spacirn und frembden Leüthen durch vielkaltige discursitationes und Martialische gesticulationes sich nuhr weidlich zuerkennen geben.

Ob hiefiger orth sich vor einquartirung nit sicher befinden werde, davon hat man, weil die in den nechsten dorffschafften einslosiere Fueßtnecht und Reuter bishero deßfals sich nichts vermercken laßen, sich noch nichts zu befahren gehabt."

Unter seines Präceptors kundiger Leitung widmete sich der junge Eberhard mit hingebendem Fleiße seinem Studium. Wiedersholt warnt ihn der Bater, sich zu viel zuzumuten: "Alles nachtssitzens enthalte dich, gehe zeitlich zu ruh, stehe früh desto ehender auf, doch daß du dich nicht übertreibest; den gesundheit ist eine edele gabe und Kransheiten würden dir in eursu studiorum sehr hinderlich sein, davor dich Gott behüte. Deines gesichts nehme treslich wahr, wans wider zum winter kombt, so brauche auf deinem tisch ein eigen liecht, diese unkosten tawern mich nicht, wan gar zu viel an einem liecht sitzen, so sitzet man etwa weit davon, und spannt die augen desto stärcker an und verdirbt sich darmit."

Der Briefwechsel mit dem Elternhause war ein außerordentlich reger. Dem Schreiben des Baters psiegen Mutter und Schwester Briefe beizulegen, in denen alles, was im Hause vorgeht, dem "hertlieben" Sohn treulich berichtet wird. Als Probe der mütterslichen Briefe sei ein Neujahrbrief, datiert vom 20. Dezember 1630, mitgeteilt:

"Freundlicher und herhliber Sohn, Ich hab auß beines hertsliben Batters schreiben vernommen, daß du noch ben gutter gesundheit bist, darfür ich den Liben Gott dancke für Ewere und unser aller gesundheit, auch Bitten, das seine Allmacht uns und ench mildvatterlich darben erhalten wolle und fehrner verlehen, was nut und Sellig ift. Amen.

Ich hab vor 3 wogen an dich geschreiben, hab bist datto noch keinne Antwort darauf gehatt, zensel [!] doch nicht, du werdes solch schreiben empfangen haben, gistern am sondag den 19 Descember ist im schloß die werdung für frewlein Julyan geschehen von dem Graffen auß Ostsrißland, der hatt seine gesanden hen, der die werdung geton hatt, ist ein frenherr, so hatt dein herhelber vatter in namen meines G. F. und herren das Ja darauf gegeben. Das beylager wirt zu Ohrbag in des Graffen Landt gehalten.

Dieweil das alte Jahr zum Ende lauft und wir balt in ein neues Sahr tretten, so haben wir zu fürderst den Liben getrewen Gott von gangen herten hoch zu danden für seinen Gnedigen fcut und schirmb, für feinen tauffentrichen Segen zu leib und Seel, daran ich nicht zweifel, du mein herpliber Sohn, werdest auch folches dohn, dan der Libe Gott hatt dich deine herklibe Eltern und schwester, wie auch dich und die dir mitt gegeben sindt, so frift und gefund erhalten und dich zu deinen steudeiren seinen tausentrichen Segen gegeben, damit auch dein hertliber Batter von herten woll zufrieden ift, wan du mein hertliber Sohn, diß alles erkennst und den &. Gott von ganter Seellen inbruntig und von herten darumb dankest, so ist der libe Gott ful begerriger dich zu geben mehr als du im bittest. Run min hertliber Sohn, zu diesen namen Jahr, darein wir balt tretten werden, wunffe ich dich auß getrewen mutterlichen herten Gottes taufentrichen Segen zu Leib und Seel, das du mogest zu nemen an Alter, weißheit, verstand, Onade ben Gott und menschen, Ja Gott wolle dich geben von tau des himmels und von der fettigkeit der Erden, korn und Most die fülle, er wolle dich geben ein fremdig hert und wolle dich für Angst und trawrigkeit bewaren. Er wolle kein augenblick die Hand von dir ab thun und und Eltern ful fremd, trost und Ergeplichkeit laffen an dich erleben, und das es dir mag woll gehen, so lang du lebest, und wan der Libe Gott uns nach seinen gnedigen willen von dieser welt abfuttern werde, das man alsdan mag sagen, wie es im Sarrag (Sirach) stet wan ein vatter einen wohlgezogen Sohn hinder sich last, so ist es, als were der Vatter nicht gestoren, dan er last seines gleichen hinder sich. Der Libe

Gott wolle deinen vatter gesundheit und lange Leben geben, das er dich seine vatters trew noch lange lange beweissen mag. Dieses breif ist schneck und einseltig geschrieben, laß dir in aber doch leib sein, den dießer wunß ist von herzen geschiehen, slege deiner woll und nimb dine gesundheit ein acht, übertreibe dich auch nicht, nimb dir zeit darzu, dan die gesundheit ist eine Edle gabe Gottes, also vorsomme deine gesundheit nicht. Laß bistwillen einen gutten trunk Reimbischen weins hollen, darmit der magen von den Beir nicht zu sehr verkelt werde. Herzliber Sohn, schreib mir auch, was dir leib wire, das ich dich zum neuen Jahr schießest, so wil ich es kauffen und dich schießen, wollest auch dem h. kolben meinentwegen in ehren gebur frundelich grüffen. Heimit den L. Gott trewlich befollen."

Gewissenhaft finden wir auch seitens der beiden Studenten beobachtet, was ihnen bezüglich des Rechnungswesens eingeschärft war. Prosessor Gerhard forderte für die beiden auf zehn Wochen zwanzig Thaler Tischgeld, wozu noch reichlich acht Thaler für Wein und Vier kamen. Über sonstige Ausgaben berichten beide in ihren Monatsabrechnungen. Im Mai z. B. haben sie folgendes zu verzeichnen gehabt:

| 0 / 0 /                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an  | 92-2 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 00 4 67 61 00 61 4 14                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gr. | \$1. |
| Nacher Erffordt Postgebühr                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |      |
| Eine Bettlade aufzuschlagen                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |      |
| Meine seither gesammelte Disputationes,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Orationes und Carmina zu binden .          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 . |      |
| Bor einen brieff, so mir von H. Leonharden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| von Enß zugesandt                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |      |
| Einem armen studioso pro quota am disch    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| mittgetheilet                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |      |
| Der f. Doctorin auf ihres verstorbenen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| Söhnleins tauff, neben andern Tisch=       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| burschen verehret                          | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16  |      |
| Den Cantoribus, welches ahn den Tischen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| umbzugehen pfleget                         | and the same of th | 6   |      |
| Bor daß Fachinei Controversias, Oster-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| manni Rationalia und Ungepaurii Disp:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| ad Just                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  |      |
| Bor Disputationes graduales                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .2  |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ,    |

|                                         |                   | Th.         | Gr.              | Pf. |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----|
| dor Wein                                |                   | _           | <b>4</b>         |     |
| Beichtgeld                              |                   | $^{1}/_{2}$ |                  |     |
| dem Botten, so der Postmeister von Ers  | fford             |             |                  |     |
|                                         |                   | —           | 12               |     |
|                                         |                   | 1           | 6                | _   |
|                                         |                   |             |                  |     |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |             | 8                | —   |
| 1 0 0                                   |                   |             |                  |     |
|                                         |                   | _           | 6                |     |
|                                         |                   | 1           | 3                | 3   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                   |             |                  |     |
|                                         |                   | 1           | 6                |     |
| , - , ,                                 |                   |             | 4                |     |
| hieher abgesandt                        | pro ben elen halb | _<br>_<br>1 | 6<br>8<br>6<br>3 |     |

Fortwährende Rriegsgefahr und drohende Beft liegen den Braceptor Rolbe ichon im Berbst ernstlich an das Berlaffen Jenas denken. Die Rlagen über die Berkommenheit der Studenten nehmen stetig zu. "Daß ich jeto", schreibt er im Januar 1631, "des hinfälligen Status Academici und infonderheit der Juriften Facultet nit mit mehrerm gedencke, hat man außerhalb des fechtens, mit welchem es doch sehr schläffericht bestelt und gemeiniglich auff eine geschwinde Saufferei aufgehet, nit allein zumal kein einig . Exercitium Corporis, deren man doch zu beforderung guter Gefundtheit undt ubung des leibs faft ebensowenig als des tags ent= behren kan: Sondern ist auch in moribus et conversatione civili so ubel und bäurisch bestelt, das ich zweiffele, ob es bäurischer oder unhöflicher an irgent einem orth bestelt sein konte; Also fern, das mir unmöglich fellet, dießen handel mit mehreren ftillschweigen länger nachzusehen, alldieweil ich handgreifflich verspüre, das E. E. H. geliebter Sohn ohne gefahr seiner Gott lob annoch guthen Gesundtheit an dißem orth nit langer wirdt außdauren fönnen."

Bald darauf erklärte der Bater sein Einverständnis mit der Abreise von Zena. Eberhard sollte sein Studium in Marburg fortsehen. Er verließ Zena mit einem höchst anerkennenden Zeugnis der Universität, in dem es heißt: "—— quae in Academia Marpurgensi et Coloniensi studia, cumprimis Juridica, feliciter coeperat continuare, hic assiduitate maxima non destitit.

172

Apud Persas refert alicubi Plutarchus ex cubiculariis Regiis unum quotidie ad Regem mane ingressum ac dixisse: Surge, o Rex, age negotia, quae te curare Oromasdes voluit: quanquam cordato principi et bonae gubernationis Regi satagenti exfernis istiusmodi cubicularii adhortamentis et acclamationibus opus non videatur, quippe qui intus habeat, qui hoc identidem veluti bonus Genius occinat et admoneat. Wolffius bic noster non externo monitore, qui ad ea, quae in bonorum studiorum tela pertexenda peragenda ipsi negotia imposita, excitaret opus habuit, sed interno et veluti domestico suo Genio, Naturae nimirum et indolis alacritate leniter ductus ad optima quaeque cum ipsa Aurora, quam Musis esse amicam didicit, sese accinxit indefessoque studio noctes diebus iungens diesque noctibus libris adhaesit adeoque non calcaribus, sed freno potius indigere semper fuit visus. Unde iam tum in hac aetate eam sibi iuris comparavit scientiam, ut in collegio Institutionum Imperialium Iustinianearum privato disputatorio ab Amplissimo et Consultissimo viro Dr. Andrea Jacobi I. U. D. et Consiliario Tautenburgico aperto, sive quaerens sive respondens tanta promtitudine suum executus munus fuerit, ut reliquos sympalestritas sui in admirationem rapuerit, palmamque ipsis haut invitis praeripuerit. Reliqua vita non nisi pia, proba et modesta apud nos fuit, Dei reverens, Magistratus et professorum observans, commilitonum et convictorum quos in mensa admodum Reverendi Eccellentissimi ac Clarissimi Dr. Johannis Gerhardi SS. Theol. D. et profess. celeberrimi, Collegae nostri honorandi, habuit, amans fuit. Quod si hanc pietatis, virtutis, doctrinae viam initam non devius grassari porro perrexerit, dubium est nullum, quin Respublica Christiana magnum ab ipso sensura sit et acceptura commodum et emolumentum.

Gberhards Leben und Wirken hat die Wahrheit dieses Zeugs nisses bestätigt. Er ift im Jahre 1663 als hessensdarmstädtischer Geheimer Rat gestorben.



# Meibliche Vornamen im Middelalder.

Von Armin Tille.

Durch die namentlich in den älteren Urkunden oft recht ausgedehnten Zeugenreihen, aber auch alle möglichen sonstigen Quellen sind wir über die in verschiedenen Gegenden und verschiedenen Sahrhunderten üblichen männlichen Namen verhältnismäßig gut unterrichtet. Für die letzten Fahrhunderte des Mittelalters, wo wir auch schon ganz gut von Vornamen sprechen können, liegt außerdem in den Listen städtischer Bürgermeister und Ratsherren den Bruderschaftsbüchern ?), Bürgerbüchern 3) und namentlich den neuerdings vielsach veröffentlichten Universitätsmatrifeln 4) reiches Material vor, was sich leicht statistisch außbeuten ließe.

Anders steht es mit unserer Kenntnis weiblicher Vornamen. Franen werden in den Urfunden weit seltener erwähnt, da sie im öffentlichen Leben mehr zurücktreten. Als Quellen, die uns ein einigermaßen anschauliches Bild von der weiblichen Namengebung zu liefern vermögen, sind jedenfalls für die ältere Zeit nur die Listen zu betrachten, welche uns die Namen von Insassen der

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Mallinctrodt, Die Dortmunder Rathslinie seit d. J. 1500. Beiträge zur Geschichte Dortmunds VI (1895).

<sup>2)</sup> Bücher, die Bevölferung von Frankfurt a. M. I (1886), S. 610 ers. zählt vom Bruderschaftsbuch der Schlossergesellen 1417—1524. — Das Buch der Wiener Sauct Lienhardtszeche 1423—1504 veröffentlichte v. Schalk in der "Zeitschr. f. Social» u. Wirtschaftsgeschichte" V (1897), S. 165—174.

<sup>3)</sup> Namentlich die Frankfurter, aber auch solche aus kleineren Städten kommen in Betracht, 3. B. die aus den niederrheinischen Städten Calcar (1408 ff.) und Rees (1394 ff.).

<sup>4) 3.</sup> B. Die Matrifel der Universität Köln 1389—1559, bearbeitet von Dr. H. Keußen. 1892.

Frauenklöster überliefern. 5) Gegen Ende des Mittelalters werden wohl in den massenhaft vorhandenen Rentverschreibungsurfunden die Namen der Ehefrauen regelmäßig angeführt, aber geeignetes Material für eine statistische Bearbeitung liegt darin nicht vor, schon weil die Identität gewisser häusig erwähnter Personen Schwierigkeiten bereitet.

Bei dieser Sachlage scheint es mir der Mühe wert, eine Quelle aus Frankfurt a. M. vom Sahre 1385 statistisch auszubeuten und damit einen, wenn auch noch recht beschränkten Aberblick zu geben über die in diesem Jahre zu Frankfurt üblichen Vornamen. Diese Quelle ift das "Beedbuch für Oberftadt und Sachsenhausen", d. h. die Steuerlisten, welche jährlich aufgenommen wurden und zwar immer in zwei Banden, deren erfter die Oberftadt nebst Sachsenhausen und deren zweiter die Rieder= und Neustadt umfaßt. Die Steuerkommission ging von haus zu haus und verzeichnete die fämtlichen Steuerpflichtigen (mit Einschluß der Armen und Zahlungsunfähigen) unter Beifügung der zu gahlenden Summe. 6) Gine große Menge diefer "Beedebücher" von 1354 bis 1510 find im Stadtarchiv zu Frankfurt noch heute verwahrt, aber nur das oben erwähnte von 1385 kommt für unseren Zweck in Betracht, weil ganz ausnahmsweise in diesem Sahre die den Frauen gehörigen Schmuckgegenstände (Kleinat) zur Verfteuerung herangezogen werden und deshalb überall die Namen der Frauen mit verzeichnet sind. 7)

Auf diese Beise gewinnen wir die Unterlage zu einer ftatisftischen Untersuchung über die üblichen Namen, die ganz auffällige

<sup>5)</sup> Bgl. 3. B. Monum. Germaniae. Necrologia Germaniae I (1886) S. 153 ff. Netr. v. Beissenau, S. 173 ff. Necrologium Hosense minus, S. 423 ff. Necrologium monasterii Hermetisvillani. Der beigegebene Inder nennt den Namen Agnes 36 mal, allerdings stammen die Trägerinnen desselben aus sehr verschiedenen Zeiten.

<sup>6)</sup> Bgl. darüber: Bücher, Entstehung der Bolfswirtschaft. Tübingen 1893. S. 217 ff.

<sup>7)</sup> Das sonst übliche ist es, was der 64. Absat der Beedeordnung von 1475 (Hggb. von Bücher in der "Festschrift zum deutschen Historifertage in Leipzig Ostern 1894", S. 156) vorschreibt: "Auch ist die inne ußgnomen, das man nit verbeden bedarff, hußrat, kleidere, gesmock und was zu ehnstibe gehoret ungeverlich." Hingegen muß nach Absat 65 der Wittwer für etwa von seiner Frau ererbten Schmuck Steuer zahlen.

Ergebnisse liefert. Im ganzen sind die Namen von 1662 Persionen, ohne Unterschied des Standes und Alters überliefert, aber nur 83 verschiedene Namen sind zu verzeichnen, d. h. durchschnittlich sind mehr als 20 Personen immer gleichnamig. Aber auf 4 Namen, die öfter als 100mal belegt sind, nämlich Else, Katharina (einschließlich Kedir), Gude und Mehe, kommen allein 772 Personen oder 46,45 % der Gesamtheit, eine auf zeden Fall höchst besmerkenswerte Erscheinung.

Es mag zunächst die Namensliste in alphabetischer Reihe folgen, einige Bemerkungen dazu sollen den Schluß bilden.

| Name                 | Oberstadt | Sachsenhausen | Zufammen | Rame             | Oberifadt | Sachfenhaufen | Zufammen |
|----------------------|-----------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| Adelind, Edelind     | 6         | 7             | 13       | Frederun         | 2         |               | 2        |
| Agnes .              | 15        | 4             | 19       | Gele, Gela       | 49        | 17            | 66       |
| Ale, Allechin        | 2         | _             | 2        | Gerte            | 2         | _             | 2        |
| Alheid, Elheit       | 46        | 21            | 67       | Geze             | 7         | 5             | 12       |
| Anne                 | 10        | 1             | 11       | Girtrud          | 8         | 3             | 11       |
| Babe                 |           | 1             | 1        | Girhus           | 5         | 4             | 9        |
| Bechte               |           | 1             | 1        | Gysela, Gysele,  |           |               |          |
| Bele                 | 1         |               | 1        | Gysel            | 8         | 3             | 11       |
| Berbe, Barbe         | 8         | 1             | 9        | Godelind         |           | 1             | 1        |
| Bette                | 5         | 1             | 6        | Grede            | 63        | 25            | 88       |
| Bingel, Bingele      | 8         | 3             | 11       | Gude, Gudel,     |           |               |          |
| Clare, Clara         | 9         | 2             | 11       | Gudechin         | 71        | 30            | 101      |
| Criftine             | 4         | 2             | 6        | Habil, Hebel     | 25        | 9             | 34       |
| Damburg              | _         | 1             | 1        | Hartmudis        | 1         | _             | 1        |
| Demud                | 3         |               | 3        | Hedewig, Hadewig | 2         | 1             | 3        |
| Dilige, Dielige      | 11        | 3             | 14       | Heidindrud       | 1         |               | 1        |
| Dyne, Dyna           | 17        | 9             | 26       | Hette            | 1         |               | 1        |
| Drude, Drudele,      |           |               |          | Hille            | 29        | 14            | 43       |
| Drudel               | 9         | 3             | 12       | Huse             | 14        | 13            | 27       |
| Ele, Elechin         | 19        | 11            | 30       | 3de, Yde         | 8         | 1             | 9        |
| Elfe, Elfechin, Elfa | 214       | 86            | 300      | Irmele, Irmela,  |           |               |          |
| Emelud               | 2         |               | 2        | Irmel            | 27        | 13            | 40       |
| Engel                | 7         | 5             | 12       | Irmengard        | 3         | 2             | 5        |

| Oberstabt | Sachsenhausen             | Zujammen                                                                                                                                                                                                                                      | . Name                                                 | Sherstadt | Sachfenhaufen | 3ujammen |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 1         | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                             | Magdalene                                              | 1         | **            | 1        |
|           | 1                         | 1                                                                                                                                                                                                                                             | Margarete                                              | 1         |               | 1        |
|           |                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Meckele, Meckil                                        | 10        | 8             | 18       |
| 16        | 10                        | 26                                                                                                                                                                                                                                            | Mergart                                                | 1         | 1             | 2        |
|           |                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Mete, Meza,                                            |           |               |          |
| 170       | 22                        | 192                                                                                                                                                                                                                                           | Mezechin                                               | 60        | 41            | 101      |
|           |                           |                                                                                                                                                                                                                                               | Myncke, Mynce                                          | 2         | _             | 2        |
| 22        | 56                        | 78                                                                                                                                                                                                                                            | Rese, Resechin                                         | 4         | 2             | 6        |
| 1         |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                             | Disterlind                                             | — '       | 2             | 2        |
|           | ,                         |                                                                                                                                                                                                                                               | Ortrun                                                 |           | 1             | 1        |
| 1         | 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                             | Dzil                                                   | 1         |               | 1        |
| 9         | 2                         | 11                                                                                                                                                                                                                                            | Peze                                                   | 8         | 2             | 10       |
| 40        | 15                        | -55                                                                                                                                                                                                                                           | Phye                                                   | 8         | I             | .9       |
| 12        | 2                         | 14                                                                                                                                                                                                                                            | Rennheit                                               | 1         |               | 1        |
| 1         |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                             | Ryle                                                   | 2         |               | 2        |
|           | 2                         | 2                                                                                                                                                                                                                                             | Satme                                                  |           | 1             | 1        |
| 1         | 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                             | Styne                                                  | 1         |               | 1        |
| 1         |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                             | Walpurg                                                | 1         | _             | 1        |
| 2         |                           | 2                                                                                                                                                                                                                                             | Windrud                                                | 3         |               | 3        |
| - 10      | 2                         | 12                                                                                                                                                                                                                                            | Wolpun                                                 | 1         |               | 1        |
| 38        | 8                         | 46                                                                                                                                                                                                                                            | Zyne                                                   | 1         |               | 1        |
| 7         | 1                         | 8                                                                                                                                                                                                                                             | Zyse                                                   | 2         | _             | 2        |
| 4         |                           | 4                                                                                                                                                                                                                                             | Zusammen                                               | 1168      | 494           | 1662     |
| 2         | 7                         | 9                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           |               |          |
|           | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 38 7 | 1     2       -     1       16     10       170     22       22     56       1     -       1     9       2     40       15     12       2     1       -     2       1     1       2     -       10     2       38     8       7     1       4 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1         | 1             | 1        |

Mit diesen 83 verschiedenen Namen ist nun keineswegs der gesamte Namensschatz erschöpft, welcher der Zeit zu Gebote stand, aber neben den besonders häufigen Benennungen sind doch eine ganz erhebliche Zahl nur ein oder zweimal belegt, so daß wir immerhin ein ziemlich getreues Bild der 1385 zu Frankfurt üblichen Namenswelt erhalten.

Für einige Namen soll die Fundstelle noch genau bezeichnet werden: es sindet sich Emelud Bl.  $48^{\rm a}$ , Ozil Bl.  $16^{\rm b}$  (Clas der Oziln eidin), Satme Bl.  $89^{\rm b}$ , Wolpun Bl.  $33^{\rm a}$ .

Engel ift als weiblicher Vorname ganz bekannt, aber in Frankfurt wird er auch für männliche Personen verwendet. Dan Beedebüchern begegnen wir im Jahre 1392 (Niederstadt Bl. 21°) und 1394 (Niederstadt Bl. 16°) dem Eintrag: her Brune 160 lb., sin son Engel 22 lb. Und im letzgenannten Jahre wird auch in Sachsenhausen (Bl. 26°) ein Engel portener verzeichnet, der eine Steuer von 17 s. ane 2 hl. zahlt. Ganzähnlich ist es mit dem Namen Mehre: auch er wird für männzliche Personen verwendet, wenigstens 1394 (Sachsenhausen Bl. 26°) wird ein Mecze roszduschir pauper erwähnt. Umgekehrt gilt Kunhe in der Regel als männlicher Name, auch in Frankfurt ist dies häusig, aber es herrscht doch die Schreibweise Conhe für männliche Personen vor.

Kele ist der Name einer Jüdin, es ist dies die einzige, welche sicher als solche zu erkennen ist. 9)



<sup>\*)</sup> Auch am Niederrhein ift Engel wenigstens im 16. Jahrh. männlicher Borname. In Düren (vgl. das Inventar des Stadtarchivs in den "Annalen des histor. Bereins für den Niederrhein", 64. heft (1897), S. 268 ff.) findet sich D 166 ein Meister Engel Schmitt (1589), D 189 ein Engel Päp (1600), D 154 ein Schöffe Engel Schurg.

<sup>9)</sup> Die auf S. 75 betonte Gleichförmigkeit der weiblichen Namen sindet sich im ausgehenden Mittelalter ebenso bei den männlichen. Bgl. darüber meinen Aufsat in der "Zeitschrift für den deutschen Unterricht" VII S. 616 ff.: Die Namenarmut im ausgehenden Mittelalter. Ann. des Herausgebers.

# Aus der Aufinrgeschichte des Kheingaues.

(Erster Teil.)

Mitteilung bon F. W. E. Roth.

(Fortsetzung.)

Geisenheim als Amtssitz später Sitz des Amtsvogts hatte 1671 in 142 Herdstätten 125 Männer, 128 Frauen, 149 Söhne und 131 Töchter oder 533 Seelen. Oberhalb Geisenheim lag die alte nun zum Land geschlagene Malstätte Lütelau. Dort ward der erwählte Kurfürst von Maing dem Rheingau vorgestellt und empfing Eidesleiftung und Suldigung der Rheingauer als Landesherr. Das Wahlprotofoll ward verlesen und von dem Vertreter der Rheingauer an den Erwählten die Frage gerichtet, ob er ins Rheingau gekommen als ein konfirmirter Herr. Der Kurfürst saß auf der Lützelau von Würdeträgern und Beamten umgeben. Hatte derfelbe diese Frage bejaht, dann ward die Bestätigungsformel des Wahlprotokolls verlesen. Der Rheingauer Vertreter erklärte nun im Ramen der Rheingauer, wolle der Erwählte das Landrecht, die Privilegien, Willfüren und das alte Serkommen des Rheingaues nach altem Gebrauch beschwören und bestätigen, dann wären fie bereit, ihn als ihren Herrn zu empfangen und ihm den Eid zu leisten. Nun ward der Eid verlesen und vom Erwählten, der die Rechte auf den versiegelten Bestätigungsbrief legte, abgeleiftet. Der Mainzer Kanzler las sodann den Rheingauer Beamten und dem versammelten Volk den Eid vor und mit aufgereckten Fingern und gegen die Sonne gewendet schwuren die Rheingauer, ihrem neuen Herrn treu und hold bis in den Tod sein zu wollen. einem Bagen ward nun der Erwählte als bestätigter Landesherr unter dem Jubel des Volkes nach der Geisenheimer Kirche geschren. Hier kniete der Erwählte nieder, es ward herrlich gespielt auf der Orgel und der Lobgesang: Te deum laudamus erbraufte von den Anwesenden gesungen. Zum Schluß begab sich der Erswählte vor das Geisenheimer Rathaus und empfing besonders die Huldigung des Amts Geisenheim. Bei dem nun folgenden Mahl, das die Gemeinde Geisenheim ausrichtete, ward wacker gegessen und noch besser getrunken.

Geisenheim erhielt im Jahre 1412 von Kurfürst Johann von Mainz eine neue Ordnung für Erhebung der Bede. Sieben Schöffen wurden dazu erkoren und mußten dem Schultheißen einen leiblichen Sid zu den Heiligen schwören, mit der Bede gestreulich umzugehen und dieselbe nach Redlichkeit und gleichmäßig dem Armen wie dem Reichen anzusehen.<sup>2</sup>) Geisenheim beschäftigte um 1420 zahlreiche Gerber (Löher) und Tuchwalker. Damals waren beide Berufsarten wegen des Basserlaufes des durchsließenden Stehbachs oder Planbachs (fälschlich jeht Blaubach) in Streit geraten. Am 24. Juli 1420 erkannten Schultheiß und Schöffen dahin, daß die Tuchwalker den Löhern 5 Gulben abgeben, so lange sich die große und kleine Walkmühle im Betrieb befinden. Man kann daraus schließen, daß die Gerberei zu Geisenheim ülter und auf den Wasserlauf berechtigter war als die Walkerei.

1510 auf St. Leonhardtstag oder den 6. November erhielt Geisenheim eine neue Gemeindeordnung. Jedes Mitglied des Haingerichts soll von seinem Amt zwei Gulden, der Bürgermeister drei Gulden drei Albus haben und für 15 Gulden jährlich den Faselochsen halten. Als Schützenlohn erhalten die Schützen halbe Einungen in Feld und Mark und auf Martini ein Paar Schuhe. Nebstdem dursten sie Obst und Nüsse vor der Ernte unter den Bäumen auflesen, aber nicht mehr als einen Korb voll Tags über. Der Kuhhirte erhielt für jede Kuh, die auf den "Wasum" oder die Weide getrieben ward, einen Albus, von jeder jungen Kuh ein Gewöhnbrot, jeder Schweinehirte, der in die "Eckern" oder die Eichel= und Buchenmastung trieb, von jedem

<sup>1)</sup> Rheingauer Landrechtsbuch Ms. Roth, Geschichte von Geisenheim S. 30-31.

<sup>2)</sup> Bodmann, Rheingauer Alterthümer S. 781. Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 144. Roth, Geschichte von Geisenheim S. 19-20.

Paar einen Albus jährlich. Was das Haingericht pfändet, darf es verkaufen. Wer ohne Erlaubnis des Schultheißen überdaut oder gemeine Straßen einenget, zahlt sechs Schillinge Straße. Macht Einer bei Nacht und Nebel ein "Halalen-Geschrei" oder zieht den "Glockenschall", der hat dem Kurfürsten Hals und Leib verbrochen. Wer sischt, jagt, Vögel fängt oder krebst, ist dem Kurfürsten verfallen. Die Feldgewann "Beun" (jetzt Beinstraße) war zehntfrei, alle andern Güter gaben "Pfaffen oder Leyen" den Zehnten. Almenden waren die Steingrube, der Heidenborn, der Steinacker, das Hartstück und die Stihl.3)

Den Schützenspieß trugen die zahlreich begüterten Edlen und die Klöster Eberbach, Schönau D. S. B., Gottesthal und die Sesuiten für ihre Geisenheimer Klosterhöfe der Reihe nach.

Das alte nunmehr entfernte Rathaus zu Geisenheim, ein prächtiger Fachwerkbau des XV.-XVI. Jahrhunderts beherbergte in seinem Erdaeschoß das "gemeine" Wirtshaus des Orts, eine Art Spielhaus, wo es bei Hochzeiten, Leichenschmäusen ober "Flenneffen", bei Suldigungen und Durchzügen hoher Standespersonen oft hoch herging. Unter andern fam im Dezember 1530 Kaifer Karl V. auf der Reise nach Köln zu Geisenheim an. Der Stadtrat ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen, den Kaifer feftlich zu bewirten. Die Schuljugend war unter Anleitung des Bizedoms mit Beihilfe des Schulmeifters angestellt worden und rief am Rathaus Spalier bildend: "Vive le impereur de Romaine", was dem Kaiser sehr gut gefiel. Alsdann nahm derselbe mit dem Schultheißen, Saingericht, Pfarrer und feinem Gefolge bas Mahl ein. Dasselbe bestand in 1. "Gin soppen mit geröften tünklein darinn. 2. Ein fisch in eyner guten soß mit speck 3. Ein groen stud rindtslensch mit regelsbirn und ennem erwisbren darzue. 4. Enn Wildschwennstopp in enner schwarzen soß. 5. Ein groen salmen mit einer soß. 6. Gebratenes lemblin mit quetschen. 7. Coffect und obs undt darzue gar kostbare wenn vom Rhein." Das Alles kostete für 25 Personen nur 30 Gulden, etliche "zerschmissene" Schüffeln und Gläser eingerechnet. 4)

Geisenheim war von jeher durch seinen Weinwachs berühmt.

<sup>3)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim S. 32 - 34.

<sup>4)</sup> Roth, Rulturbilder G. 4.

Die Abtei Eberbach besaß hier ansehnliches Weingut, unter anderm den berühmten Capellengarten. Bon dem Klosterhose aus, heute noch als Eberbacher Hos bekannt, wurden die Klosterweine des unteren Rheingaues als Sammelstelle ebenso nach dem Niederrhein verschifft, wie dieses zu Hos Reichardshausen für den Oberrheingau der Fall war. Die Lage des Hoses war gut geeignet zum Bersladen der Fässer und der Ort an und für sich als Stapelplatz gut gewählt.

Das in den Geisenheimer Gerichtszwang gehörige Eibingen besaß 1671 38 Herdstätten mit 25 Männern, 27 Frauen, 25 Söhnen und 17 Töchtern oder 93 Seelen. Die Hauptbedeutung verlieh dem Ort das gleichnamige Benediktinerkloster. Der Ort selbst ist älter als die klösterliche Niederlassung und hat seinen Namen von der hier sedenfalls stark verdreiteten Sibe (Tbe, Ibingen), welche auch dem Flurdistrikt Ebenthal am Wege nach Aulhausen den Namen lieh.

Rüdesheim ift merkwürdig durch seinen vielveräfteten Adel, nicht minder durch seine kirchlichen Verhältniffe. Beachtenswert ift die dort üblich gewesene, außerordentlich ausgedehnte Flurprozession auf Christi Himmelfahrtstag. Sie bestand im Jahr 1478 bereits und ward 1487 und 1506 bestätigt. Auf welche Stiftung dieselbe zurückgeht, läßt fich nicht erweisen. Sedenfalls ift fie der Reft der früher im Rheingau an allen Orten üblich gewesenen Flurprozeffionen auf diesen Tag und gewann nur durch die örtlichen Berhältnisse eine größere Bedeutung. Nachdem das Hochamt um 10 Uhr in der Frühe beendet war, wurde um 11 Uhr geläutet, um halb zwölf Uhr fand die Non ftatt. Dabei wurde eine Chriftusbildfäule durch das Schallloch der Oberdecke aufgezogen, um dem gläubigen Volk auch finnbildlich das Ereignis des Festtages zu gegenwärtigen. Dann setzte sich die Prozession in Bewegung. Sie ging von der Kirche über den Markt nach dem Rhein, den Rhein hinab, nach Affmannshausen, empfing dort die Affmannshäuser Prozession, wendete sich den Berg hinauf nach Dorf Aulhausen, zog mit der Aulhausener Prozession nach dem Ronnen= kloster Marienhausen, von da über das rote Kreuz nach Nothgottes und kehrte nach Rüdesheim zurück, nachdem die Prozessionen von Affmannshaufen und Authaufen heimgekehrt waren. Größere Ruhepaufen dienten zur Erholung und Stärkung des Magens.

Erst bei Anbruch der Dunkelheit kehrte die Prozession in die Kirche mit: "Großer Gott, wir loben dich", in älterer Zeit dem: "Te deum laudamus" zurück. In Nothgottes fand eine längere Predigt statt. Dieser Gebrauch währte die 1812. Als die Klöster Marienshausen und Nothgottes aufgehoben worden, verlor das Ganze an Wert und erfuhr eine bedeutende Beschränkung die auf unsere Zeit.

Rüdesheim hatte frühzeitig treffliche Anftalten für Pflege der Kranken, Pfründner und Reisenden. Bereits im Jahr 1314 bestand ein Hospital mit einer eigenen der heiligen Katherina geweiheten Kapelle. Der Jahr 1320 ftiftete Elisabeth, Witwe des Ritters Giselbert von Rüdesheim, eine Bruderschaft zur Aufnahme und Pflege von Pilgern und gab dazu ihr Haus obershalb des Marktes mit ihrem Garten bei dem Brunnen. Sie unterstellte die Anstalt dem Prior der Abtei Sberbach und dem Borsteher des Dominicanerklosters zu Mainz. Der hier genannte Brunnen ist möglicherweise der heutige Marktbrunnen. Ein anderer Brunnen lag 1335 in der Riedergasse zu Rüdesheim. Rüdesheim hatte mit dem zu ihm in die Gemeinschaft gehörigen Aulhausen im Jahr 1671 in 162 Herdstätten 117 Männer, 120 Frauen, 117 Söhne, 114 Töchter oder 468 Seelen.

Bu Aulhausen (von Aul — Topf, mithin Topshausen) fand früher starker Betrieb von Töpserei statt. Man scheint namentlich Kochtöpse, zeitweise auch Osenkacheln und bessere Ware versertigt zu haben. Blumenvasen in größerer und kleinerer Form, Kuchensformen selbst Nippsachen sinden sich noch vielsach im Rheingau in Familien und werden als Aulhauser Fabrikat bezeichnet. Die Töpser hatten vom Kurfürsten die Berechtigung, im nahen Kammersforst jener ausgedehnten kürfürstlichen Domäne, liegendes, windsbrüchiges und Hainbuchen Holz zu hauen, mußten aber von zedem Rad, das im Betrieb war, jährlich eine Mark und bei Neuwahl eines Kurfürsten eine Anzahl Töpse liesern. Diese Abgabe bildete ein Anhängsel des Kurmainzer Erzkämmereramts. Lange trugen die Brömser von Küdesheim, dann die Metternich zu Winneburg dieses Leben und besasen die Töpsereigerechtsame zu Aulhausen. 1673 und 1679 ward letztere denselben förmlich bestätigt, obgleich

<sup>5)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 462.

<sup>6)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 355.

es damals keine Töpker zu Aulhausen gab. Mit dem Kammersforst kam die Gerechtsame an die Nassauische Hokkammer und durch Berkauf des Kammerforstes an die Freiherrn von Zwierlein zu Geisenheim. Aulhausen besaß 1819 noch Töpker, deren Handswert in den Familien erblich war. Zeder Töpker entrichtete 1819 4 Gulden Töpkergeld von seinem Betrieb.

Ru der Gemarkung von Aulhausen gehört jetzt das Kloster Aulhausen oder Marienhausen. Früher war dasselbe eine Mark für sich. Marienhausen bildete mit Eibingen eine Art höherer Bildungsanstalt für den Rüdesheimer Adel und eine Berjorgungs= anstalt für deffen überzählige Töchter, welche mit Renten abgefunden wurden und somit das Lehen= und Allodialaut der Kamilien nicht schwächten. Schon frühe herrschte in Marienhausen großer Wohlstand, ausgesprochene Hinneigung zu gutem Leben, öfter auch bittere Armut und Schuldennot. Am 9. Mai 1294 beurkundete die Meisterin, daß sie dem Konvent jährlich eine Zu= last fränkischen Weins besseren Gewächses von dem Klosterhof zu Lorch liefern müffe. Diese Abgabe foll die Burfarienschwefter des Klosters in guten Zeiten zu einer Pitang mit Fischen, Giern oder Rafen verwenden. War aber etwas im Rlofter zu bauen, dann follte der Bein hierzu oder zur Tilgung von Schulden verwendet merden. -

Das Kloster trieb stets infolge zahlreicher Weiden starke Schafzucht, besaß einen eigenen Schashof und trieb auch Lederund Wollenindustrie. Am 29. Juni 1352 setzte Kurfürst Gerlach
von Mainz den Ansprüchen der Gemeinde Aulhausen gegenüber
fest, das Kloster dürse 500 Schase jährlich halten. Dieselben
sollen auf St. Michaelstag gezählt werden, das Mehr darf Aulhausen dem Kloster pfänden. Das Kloster besaß aus Wohlwollen der Mainzer Kurfürsten bereits im XIV. Jahrhundert als
"von altersher" das Recht, im nahen Kammersorst soviel Holz
zu hauen, als dasselbe zu Pflügen und Pflugrädern, auch Wannen
für seinen Gebrauch bedürse. Als Gegengabe erhielten die beiden
kurfürstlichen Waldsörster ein Paar Hosen alljährlich, nebst
15 Schillingen. 8)

<sup>7)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1. S. 231.

<sup>8)</sup> Bodmann, Rheingauer Altertumer S. 488 Note c.

Auch zu Marienhausen finden sich einige beachtenswerte Gewohnheiten. Dasselbe feierte am Johannistag im Sommer seine Klosterkirchweihe oder "Kerb". Jede Ronne trug an diesem Tage eine Art Brautfranz, von natürlichen Blumen geflochten, und hatte an demselben das Recht, die Klaufur des Klosters zu verlassen und Verwandte oder Bekannte in der Umgegend zu besuchen. mußte sich aber abends bis acht Uhr wieder zu Hause einfinden, auch sich "erbarlich und gezimblich" benehmen. Abends war für die Beimgekehrten und die gahlreichen Gafte aus der Umgegend große Tanzbeluftigung im "Abtischenbuwe", der Wohnung der Abtissin und die Musik spielte frohliche Tanzweisen auf. Man speiste um 9 Uhr zusammen im "Refender" oder Speifesaal. Die abeligen Herren von Rüdesheim, Lorch und anderwärts nehft Pfarrern und Mönchen, Abten, Abtissinnen und Beichtvätern der benachbarten Abteien und Nonnenklöster waren zahlreich schon in aller Frühe erschienen und hatten den Gottesdienst beforgt. Der Abt von Eberbach als "geiftlicher Bater" des Klosters faß bei der Tafel obenan und führte den Chrenvorsitz. Er eröffnete auch, wenn dieses sein Alter noch gestattete, den Reihentanz oder ließ sich hierbei durch einen Eberbacher Monch vertreten. Die Herren und Nonnen, Abtissinnen und "Priolinen" aus Eibingen und Gottesthal tanzten den "Reihen". Schlag zwölf Uhr hörte die Musik auf. Die Marienhauser Nonnen eilten in den Chor zur Brim. Die geladenen Gafte, Mannlein wie Beiblein fuchten ihre Betten im Abtissinnenbau auf. Morgens bekamen dieselben das "Gratias", in Effen und Trinken bestehend, zum Abschied. Auf dem Hofe des Klofters und vor demselben war Krammarkt. Die ganze Umgegend nahm an diefer "Kerb" Anteil: so geftaltete sich der Tag zu einem Festtag. -

Die oben gemachte Bemerkung von dem guten Leben der Marienhauser Nonnen spiegelt sich auch in einer Eßordnung des Klosters vom Jahr 1507 wieder und kennzeichnet das Kloster als ein wohlfundiertes. Die Ordnung schreibt vor, was die Nonnen an den einzelnen Tagen und Festen des Jahres von der "Schwester Kellersen" an Speise und Trank alljährlich vorgesetzt erhielten. Bei der Seltenheit solcher Ordnungen möge dieselbe hier im Auszug solgen. Dieselbe bietet einen nicht unwichtigen Beitrag zur Beurteilung rheinischen Klosterlebens und mancher Gebräuche in

Speise und Trank. Das Jahr begann nach Gebrauch der Mainzer Erzdiözese am 25. Dezember. Bu Beihnachten gab es Fische, gebratenes Rindfleisch, Gemüse, gesottenes Fleisch mit Salat, eine Kanne oder halbes Maß Wein, Lebkuchen, Obst und Konfekt, abends zum "Gratias" gesottenes Aleisch. Salat, Erbsenbrei und eine Kanne Bein. Am St. Stefanustag ward verabreicht Hecht oder Karpfen mit Speck, gebratenes Fleisch mit Reis und Inawer. Gemüse mit Wildpret, eine Kanne Bein, abends gesottenes Fleisch mit gekochten Birnen, eine Kanne Bein. Am Tage St. Johannis Evangelift gab es Wildpret in einer schwarzen Brühe, Kraut, gesottenes Fleisch, Salat, eine Kanne Bein, abends Hecht oder Rarpfen mit Salat und Speck, eine Kanne Wein. Auf Beschneidung Chrifti lieferte die Klosterküche gekochten Schinken oder Schweinebraten mit Kraut, gesottenes oder gebratenes Lammfleisch mit Salat, eine Kanne Wein, abends Wildpret in einer gelben Brühe, Erbsenbrei, eine Kanne Wein. Mithin huldigten die Marienhäuser Ronnen ebenfalls dem Aberglauben, daß Beißfrauteffen zu Neujahr Glück bringe. Auf Tag der heiligen drei Könige gab es Fische mit Salat, Erbsenbrei und gebratenes Fleisch mit Speck oder ein Spanferkel mit Hirsenbrei, eine Ranne Bein, abends Wildpret mit Erbsenbrei, eine Kanne Bein. Auf Maria Lichtmesse ward verabreicht Kisch mit Speck, Hühner mit Salat, gesottenes Fleisch mit Erbsenbrei, eine Kanne Bein. Auf Ascher= mittwoch aß man Milchsuppe, Stockfische mit Speck, Erbsenbrei oder Reisbrei nebst Zimmt, eine Kanne Bier, abends Pfannkuchen mit Salat, eine Kanne Bier. Am Vorabend von Maria Verkündigung gab es Fische oder Häringe mit Speck und eine Kanne Bier. Auf Maria Verfündigung aß man Karpfen oder Hecht, gebratenes Lamm mit Erbsenbrei, eine Kanne Bier. Der Palmsonntag lieferte Karpfen oder Hecht, gebratenes Fleisch mit Erbsen= brei, eine Kanne Bier. Auf Gründonnerstag af man Suppe mit Körbel, zwei Haringe auf jede Nonne, Speck, Reisbrei mit Zimmt, eine Kanne Bier. Charfreitag und Charfamstag lieferten nur eine Milchjuppe. Auf Oftern gab es gesottenes Fleisch mit Birnen, Schweinebraten in einer gelben Brühe, Fleisch mit Speck, für jede Nonne zwei gesottene Eier, eine Kanne Wein zum "Gratias", abends Spanferkel in einer gelben Brühe oder Lamm= braten, eine Kanne Wein. Zu Oftermontag speifte man gekochten

Schinfen mit Erbsenbrei, gesottenes Fleisch mit Meerrettig, Fische und eine Kanne Bein, abends Geflügel mit Birnen, eine Kanne Wein. Auf Philippi und Jakobitag aß man Fisch mit Speck, gesottenes Fleisch mit Erbsenbrei, eine Kanne Wein, abends gebratenes Fleisch mit Salat, eine Kanne Bein. Ebenso ag man auf Kreuzerfindungstag. Am Teft der Himmelfahrt Chrifti speifte man gesottenes Fleisch mit Gemüse, gebratenes Fleisch mit Kräuter= falat, Rifch, Obst, eine Ranne Bein, abends gesottene Gier mit Salat, Kalbsbraten mit Reis, eine Kanne Bein zum "Gratias". Am Vorabend von Pfingsten gab es Hecht oder Karpfen, gebratenes Fleisch mit Salat, Gemuse mit Speck, eine Kanne Bein, am Pfingstmontag Aleisch mit Speck, Krebs in einer Brühe, Gemüse mit Kalbsbraten, gesottenes Rindfleisch mit Salat, Obst, Konfekt und eine Kanne Bein "vom besten". Bu Pfingstmontag wurden verabreicht Geflügel mit Salat, Fische, gebratenes Rindfleisch mit "Kraut", gesottene Eier, eine Kanne Bein, abends ward es wie zu Oftern gehalten. Auf Johannistag, der "Kerb" des Klosters, kamen auf den Tisch Fische mit Speck, Schinken und Gemüse, gebratene Hühner oder Tauben nebst Salat, gebratenes Fleisch mit Gemüse, Obst, Konfekt, eine Kanne "rothen wenn von Affmannshaufen". Auf Maria Seimsuchung ward wie Oftermontag, Maria Himmelfahrt wie Pfingstmontag gegeffen. Auf Martini gab es gebratene Gans mit Birnen, Fische in einer Brühe "füß oder fauer", gesottenes Fleisch mit Bohnen, Konfekt, eine Kanne Bein. Bu St. Nikolaus af man Wildpret in schwarzer Brühe, Gemüse, gesottenes Lamm mit Birnen ober Zwetschen, eine Kanne Bein. An allen diesen Festtagen lieferte der Tisch Beigbrot, sonst gab es nur Sausbrot aus Roggen und Gerfte, auf Gründonnerstag eigentümlicherweise reines Gerftenbrot. Jede Nonne erhielt als "Zukoft" für Frühstück und Besperbrot eine Anzahl "Nonnenkäs", im Winter einige Häringe, im Sommer Gier und Butter. Rach ihrem Belieben konnte fie diese Bukoft oder Teile derselben selbst verzehren oder den Armen "umb Gots willen" geben. An gewöhnlichen Tagen speifte man sehr einfach zu Marienhausen, es gab Suppe, Gemüse und Fleisch und keinen Wein, sondern nur Klosterbier oder "Covent", in der Fastenzeit hörte selbst der Bierverbrauch auf. In dieser Zeit ward auch nur einmal und zwar abends nach Sonnenuntergang gegeffen.

Es famen dann auf den Tisch Fische, Reisbrei, Birfen- und Erbsenbrei, Gier, Säringe, Kafe und Brot, aber ohne Butter. Auffallen muß bei der Marienhauser Rüche die geringe Menge Suppen, die Unmasse Brei von Erbsen, Hirsen und Reis, die Anwendung von Speck statt Butter zu den Fischgerichten, die vielen Fische und Säringe überhaupt und der Mangel an Mehlspeisen. Letztere hielt man am Rhein früherhin für ungesund und fäurebildend und huldigte auch zu Marienhausen dieser Ansicht Die große Menge Wein an Festtagen könnte allerdings bei garten Frauenspersonen auffallen, die Ronnen tranken folden jedoch felten allein, meift ward er an Kranke und Schwache gegeben und kam möglicherweise in den meisten Källen gar nicht oder nur teilweise auf den Tisch. Eine dieser Speiseordnung in der Sandschrift beigeschriebene Diatordnung regelte die Gesundheit der Nonnen. Es ward darin der Aderlaß an bestimmten Tagen ver= ordnet, im Mai wurde Bein mit Körbel und Reinfarrenfraut versetzt als Blutreinigungsmittel empfohlen, im Juni sollte man morgens bei nüchternem Magen Waffer trinken oder kalte Speisen effen. Im August war jeder Aderlaß verpont, empfohlen aber Pimpernellfraut-Effen als ftarfend und gefund. Im September sollten die Nonnen morgens Ziegenmilch trinken, im Oktober Zwiebeln. Das hielt man für heilsam und ftarkend. Auch die Kleidungsfrage war geregelt. Jede Nonne erhielt zu Michaelistag oder 29. September als Beginn des Binters ein Baar neue Winterschuhe oder "Bootchen" von Wolle, im Rloster selbst ge= fertigt, ein Paar lederne "Sendschen", eine "Schaub" und ein "Schapelier" von Wollenstoff als Schürze, die auch den Rücken deckte und den "Habit" während der Arbeit schonen sollte. Das "Schapelier" war von schwarzer Farbe, der "Habit" dagegen ungebleichte graue Wolle. Deshalb hießen die Marienhäuser Nonnen im Volksmund auch die "grauen Suftern". Es gab jährlich zwei "Sabit", einen für den Binter und einen von dünnerem Wollen= stoff für den Sommer, ebenso Sommerschuhe. Die Kleidungsstücke, Schuhe und Handschuhe für den Sommer wurden auf Georgitag verteilt. Alljährlich erhielt jede Ronne sechs neue Hemben, feche Baar Hofen und Strümpfe, sowie feche "Rastüchlein". Alle abgelegten Kleider und Wäsche erhielten stets bei Beginn der Verteilung die Armen.

Aßmannshausen besaß 1671 in 54 Herbstätten, darunter ein Gasthaus, 44 Männer, 50 Frauen, 30 Söhne, 36 Töchter oder 160 Seelen.

Lorch und Lorchhausen bildeten früher eine einzige Gemeinde und hatten 1671 in 238 Herdstätten 138 Männer, 161 Frauen, 141 Söhne und 109 Töchter oder 549 Seelen. Lorch hatte mit Lorchhausen ein Hochgericht. Es war früherhin Sit blühender Wollwebereien, die ihr Material von der Überhöhe und dem Ratenellenbogenschen Lande bezogen, einen ausgedehnten Sandel nach dem Niederrhein, namentlich Köln und Aachen führten und Lorch durch ihren Wohlstand sehr hoben. Als die Wollenweber protestantisch geworden und auch wiedertäuferische Gefinnungen vom Niederrhein sich zu Lorch breit machten, schritt die Kurmainzer Regierung ein, führte bei Gelegenheit eines zu Lorch ausgebrochenen Brandes eine weitläufige Untersuchung, bestrafte die des Wiedertäufertums Überführten, vertrieb die Verdächtigen und veranlaßte die Protestanten unter den Wollenwebern zur Auswanderung in die protestantischen Katenellenbogener Lande, wo dieselben ihr Gewerbe weiter betrieben und den Orten Langen= schwalbach, Nastätten und Katenellenbogen großen Wohlstand brachten. Von dieser Auswanderung erholte sich der Wohlstand Lorchs nicht mehr, wesentlich zur Abnahme der Bevölkerung und deren Wohlhabenheit trug auch das Aussterben des zahlreichen dort anfässigen Adels bei. Lorch hatte ein Halbstift und sehr interessante firchliche Verhältnisse.

Presberg gehörte in den Lorcher Gerichtszwang und hatte 1671 in 27 Herdstätten 23 Männer, 25 Frauen, 23 Söhne und 30 Töchter oder 101 Seelen.

Ransel hatte in 20 Herdstätten 17 Männer, 19 Frauen, 27 Söhne und 20 Töchter oder 83 Seelen, Wollmerschied in 7 Herdstätten 7 Männer, 6 Frauen, 10 Söhne und 8 Töchter oder 31 Seelen. Wollmerschied gehörte zur Gemeinde Ransel, wo die Bögte der nahen Sauerburg das Hubengericht hegten. Bei Besehung desselben wurde je ein Schöffe aus Lautert und Oberwallmenach zugezogen. Von den Gerichtsstrafen und entsallenden Besthäuptern erhielt der Kurfürst von Mainz zwei Drittel, der Rest stand dem Vogt zu. Derselbe besaß zu Ransel und Wollmerschied das Aprecht, indem er vom Sonntag vor

Hegung des Hubengerichts bis zum Tag nach dem Gerichtstag "mit neunthalb Pferden, seinen Sunden und Bögeln" auf Rosten der dem Hubengericht Unterworfenen zu Ransel zu zehren das Recht hatte. Das waren ichon ganz andere Rechtsbegriffe als im Rheingan, das keine Hubengerichte und Bögte kannte. Späterhin machte der Sauerburger Bogt mit den Ranselern und Wollmerichiedern einen Vergleich und nahm für sein Abrecht jährlich acht Bacht-Mannsaulden zu 20 Albus, vier davon auf Bacheracher Rirchweihe, die andern auf Dreifaltigkeitssonntag. Beide Orte standen, ohne strenge genommen zum eigentlichen Rheingan zu gehören, unter Kurmainzer Oberherrlichkeit. Um dieses Abhängig= feitsverhältnis zum Ausdruck zu bringen, mußte der Sauerburger Vogt alljährlich einen Tag und eine Nacht mit seinen "neunthalb Pferden" ohne Entgelt und wenn verlangt, noch länger, in diesem Kall jedoch auf Kosten des Kurfürsten, dienen. Die Ranseler und Wollmerschieder frohndeten alljährlich einen Tag lang auf dem kurfürstlichen Hof zu Ransel und erhielten dafür morgens eine Suppe "uff einer Miftbaar" vorgesett. Benn fie gegeffen und getrunken und fatt waren, "foll Ihre Kurfürstl. Gnaden jedem Geißellbuben eine neue Geißell geben laffen, dann follen sie so fleißig daraufschlagen, daß eine Krohe eine Ruß könt schelen uff einem Rath, waß dann übrig bleibt, foll Ihre Churfürstl. Gnaden ihnen laffen." So verlangte es das Beistum. Starke Viehzucht bedingte dieses Recht zu Ransel. Am Tag nach Christi Himmelfahrtsfesttag mußte ferner der Sauerburger Bogt die Ranseler und Wollmerschieder Gemarkung feierlich begehen, die Grenzsteine "weisen", aus Ransel mußten sich fieben, aus Wollmer= schied drei "Jungen" hierzu einstellen, den Umzug mitmachen und jeder derselben erhielt zur Erinnerung und besseren Nachachtung des Gesehenen vom Vogt eine Ohrseige verabreicht. Nachmittags nach beendetem Umzug gaben die Ranseler und Wollmerschieder dem Bogt, den beiden begleitenden Schöffen aus Ranfel und den zehn "Jungen" ein Mahl von Speck, Brot oder Lammfleisch mit Brot nebst Wein. Dabei hatte der Vogt das Recht des Vortrunkes.

In Espenschied lebten 1671 in 7 Herbstätten 8 Männer, 9 Frauen, 11 Söhne und 12 Töchter oder 40 Seelen. Obers und Niedergladbach besaßen in 29 Herdstätten 27 Männer, 32 Frauen, 41 Söhne und 38 Töchter oder 138 Seelen. Demnach

hatte der Rheingau im Jahre 1671 eine Bevölkerungszahl von 5726 Seelen. —

Die Bewohner des Rheingaues waren frei von jeder Leibeigenschaft, denn die Luft im Rheingan machte frei. In dem Rheingauer Landesweistum aus dem Aufang des 14. Jahrhunderts heißt es wegen des Einzugs in den Rheingau: Kommt jemand an die Grenze des Landes mit seinem Wagen oder seiner Habe und schwört zu den Heiligen, daß er deshalb gekommen sei, um des Kurfürsten von Mainz Bürger im Rheingau zu werden, und fämen der Herr des Landes oder beffen Beamte, wo der Mann bisher gewohnt, nachgegangen oder nachgeritten, und wäre der Mann mit den vordern Rädern seines Wagens über der Grenze und könnte ihn der Kurfürst oder deffen Amtmann ganz berüber ziehen, so ift der Mann mit Recht Bürger im Rheingau. Kommt nun binnen Sahresfrift des Mannes früherer Serr oder deffen Amtmann und beausprucht denselben, so soll dieser auf St. Martins= tag ein Simmer Hafer und ein Suhn geben. Das foll der Amtmann bei dem Amtmann, unter dem der Mann wohnt, fordern. Lieat dann die Frau des Mannes Kindesbetts wegen darnieder, so soll der Amtmann dem Huhn den Kopf abreißen und der Frau das Huhn, dem Amtmann aber den Ropf als Wahrzeichen geben. Kordert jedoch der frühere Landesherr den Mann nicht binnen Sahresfrift, bann foll berfelbe niemandem dienen als dem Rurfürsten von Mainz, als Recht und Gewohnheit ist im Rheingau.

Nach den Kheingauer Landesgebräuchen vom Jahre 1643 hatte jeder im Rheingau Geborene oder dessen im Lande geborene Frau bei der Aufnahme als Bürger oder dem Antritt des Bürger-rechts keinerlei Bürger- oder Einzugsgeld zu entrichten, mußte aber zum allgemeinen Bohl auf seine Rosten einen ledernen Feuereimer oder das Geld dafür erlegen. 10) Fremde, welche sich im Rheingau häuslich niederlassen wollten, zahlten als Bürger- und Einzugsgeld 4 Gulden zu 60 Kreuzern, die Frauen 2 Gulden, und an die Gemeinde, wo sie sich niederließen, 2 Gulden sowie einen ledernen Feuereimer, die Frauen einen Gulden. 11) Riemand

<sup>9)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 52-53.

<sup>10)</sup> Ebenda IV, S. 200.

<sup>11)</sup> Ebenda IV, S. 200.

wurde das Bürgerrecht erteilt; er habe denn einen beglaubigten Schein von seiner Obrigfeit, daß er ehelich von ehrlichen Eltern aeboren, der Leibeigenschaft gefreiet und keinen nachfolgenden Herrn habe. Will jemand in den Rheingau fich als Bürger niederlaffen und trägt noch Leibeigenschaft und wird dieses später kund, dann wird er ausgewiesen und verliert das Recht der Riederlassung. Jeder Fremde foll ferner wenigstens 100 Gulden Vermögen besitzen, damit man allenfalls die jährlich entfallenden staatlichen Abgaben oder "Herrengiefften", auch Frevel und Steuern von ihm eintreiben könne, auch der Rheingan nicht allzu viele arme und unvermögende Leute erhalte. In die Klasse der Fremden wurden auch die Bewohner von Ranfel, Wollmerschied, Esvenschied, Oberund Niedergladbach, Frauenstein und Budenheim gerechnet und gleichmäßig als Fremde behandelt, da folche eigentlich nicht dem Rheingau angehörten, vielfach mit besonderen herrschaftlichen Abgaben, meist auch der Leibeigenschaft belastet waren und an den Rheingauer Rechten, Privilegien und Freiheiten keinerlei Anteil hatten. Im Rheingan selbst galt wiederum verschiedenes Recht.

Der Rheingau teilte sich in den Obers und Niederrheingau. Der erstere reichte von der Wallusbach oder Waldassa dis zur Elsbach bei Winkel, der Unterrheingau von da dis zur Wisper bei Lorch, Lorchhausen eingeschlossen. Seder Bürger, welcher im Oberrheingau eigenen Rauch oder eine Feuerstätte besaß, gab der Herrschaft ein Fastnachtshuhn oder drei gute Albus jährliche Absgabe, Eltville als Stadt ausgenommen. Befreit waren von dieser Abgabe die Unterbeamten der Ortschaften, nämlich der Schultheiß, Bürgermeister, Gerichts und Ratspersonen, Pedell und gemeine Diener als Eicher oder Öhmer, Fruchtmesser und andere, auch die Kindbetterinnen. Witwer und Witwen gaben nur ein halbes Huhn oder zwei ein Huhn oder dafür je  $1^{1/2}$  Albus.

Für den Auszug aus dem Rheingau und die Niederlaffung anderwärts galt folgendes Recht. Wollte ein Rheingauer Bürger das Land verlaffen, seine Güter verkaufen und den Erlös mitnehmen, so mußte er dem Landesherrn von der Kaufsumme den zehnten Pfennig erlegen, ses sei denn, daß er an Orte zog, wo sich die Herrschaft wegen dieser Sache mit dem Erzstift Mainz verglichen hatte. Ist jemand aus dem Rheingau weggezogen und hat sein Bürgerrecht übergeben, will aber wiederum ins Land

ziehen, dann muß er das Bürgerrecht aufs Neue erwerben wie jeder einziehende Fremde.

Merkwürdig ist die Art und Weise, wie man dem Verbrecher sein Rheingauer Bürgerrecht nahm. Das Landesweistum aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts giebt die Art und Weise des Berfahrens an und bezeichnet die Malftätte Lütelan zwischen Winkel und Geisenheim als Stätte der vorzunehmenden Sandlung. Es follten anwesend sein der Bizedom, alle Schultheissen und Schoeffen des Rheingaues, sowie der Baldbote. Der Bald= bote soll zwei weiße Handschuhe anhaben und mit dem rechten Fuß auf den Stein, der zu Lützelau oberhalb des rechten Korn= wegs steht, von wegen des Landesherrn treten und der Sandschuhe einen aufwerfen und dazu sprechen: "Ich stehe heute hier und benehme dem Kunz oder Heinz sein Landrecht und erkläre sein Beib zur Bitwe und seine Kinder zu Baifen und teile beffen Gut den rechten Erben und die Leben dem rechten Herrn, seinen Hald dem Land und den Leib dem Gevögel zum Fraß und frevelt niemand an demfelben." Dhne Wiffen und Willen des Kurfürften und Vizedoms konnte niemand sein Landrecht wieder haben, es geschah denn an dem Stein auf der Lütelau. 12)

Alle innerhalb der Gebückgrenzen wohnenden Bürger waren frei von Frohnden und Diensten und trugen nur die Heeresfolge bis zur Landesgrenze. Eine Anzahl Rheingauer bildeten als bewaffnete Landesmacht den sogenannten Rheingauer Ausschuß. Seit Kurfürst Adolfs II. Zeiten versah der Rheingauer Ausschuß den Wachtdienst im kurfürstlichen Schloß zu Mainz und ward dort Tag für Tag durch eine besondere Pforte, die Rheingauer Pforte, ein= und ausgelaffen. Von dem Dienft beim Ausschuß waren die Bewohner von Espenschied gänzlich befreit, sie mußten aber dafür jede Woche den Werker Sauerbrunnen reinigen. Der Werker Mineralbrunnen ward als vorzügliches Tafelwasser stark am Kurmainzer Sofe getrunken und ftand in hohem Rufe. Die Rheingauer fochten die Kriege der Mainzer Kurfürsten stets mit, waren in der Mordschlacht von Holzkirchen 1224 gegen den Abt von Kulda, lagen 1360 vor Vilmar a. d. Lahn, 1369 bei Sprend= lingen, 1382 vor Schotten in der Wetterau und 1460 bei Pfedders=

<sup>12)</sup> Roth, Geschichtsquellen IV, S. 83.

heim. Als 1610 der Pfalzgraf und die Calviner Mainz zu übersfallen droheten und man Mainz deshalb in Ariegsbereitschaft setzte, wurden am 21. Februar 1610 die Rheingauer berufen und dis zum Aufhören der Gefahr beherbergt und verköftigt. Biedersholt war dieses der Fall 1620 und 1622. 1620 ward Mainzeiligst in Verteidigungszustand versetzt, die Rheingauer leisteten hierbei hilfreiche Hand. 13)

Im Sahre 177.0 änderte der Kurfürst von Mainz die bisherige Berfaffung des Rheingaues. Die Stellungen des Landschreibers und Gewaltsboten hörten auf, an ihre Statt traten zwei Amtskeller, zwei Amtsvögte und ein Berordnungsfiskal. Der Rheingau ward in zwei Amtsfellereien, Eltville und Rüdesheim, eingeteilt und damit der später Naffauischen Einteilung in die Amter Eltville und Rübesheim vorgearbeitet. Die Grenze der beiden Amtskellereien war zwischen Mittelheim und Binkel wie heute noch. Die Amtskeller trieben die herrschaftlichen Einkünfte ein, besorgten die Kriminaljuftig und teilweise auch die Civiljuftig in erster und zweiter Inftang. Die beiden Amtsvögte zu Erbach und Geisenheim versahen die Stelle der Ortsgerichte und teilweise des Landschreibers, leiteten die Untersuchungen in Kriminalsachen und die Berhandlungen in Civilsachen erfter Inftanz, übernahmen Teilungen und Versteigerungen und machten dadurch die Ortsgerichte fast entbehrlich. Die Ortsichultheißen handhabten die Ortspolizei, die Erhebung der herrschaftlichen und Ortseinkünfte unter Aufficht der Amtokeller. In jedem Orte lebte zur Erhebung der herrschaftlichen Abgaben ein beständiger Schakungserheber. Das Landeshaingericht tagte zu Eltville, es bestand aus den kurfürstlichen Beamten, etlichen Adeligen und dem Oberschultheißen. Es entichied über Baffer, Beide, Bege, Stege 2c. und Frevel gegen die bestehenden Gesetze in diesen Sachen.

(Schluß folgt.)

<sup>13)</sup> Bodmann a. a. D., S. 806.

# Die Anfänge der Geldwirtschaft.

II.1)

Von Georg Grupp.

Infolge der wirtschaftlichen Überlegenheit Staliens und später Deutschlands waren es vor allem diese Länder, wo das Naturalssissem und das damit zusammenstehende Zinsverbot am stärksten durchbrochen wurde und diese Durchbrechung systematische Formen annahm. Dort bildeten sich zuerst die Handels- und Rommanditzgesellschaften, Bodmereianlehen und Pfandleihhäuser (montes), und hier blühte der Kentenverkehr.

Bei all diesen Formen ist der kapitalistische Kern und Zweck verhüllt, bis er endlich die Schale sprengte. Die mittelalterliche Gebundenheit und sittliche Motive umhüllten ihn. Es gab daher allerlei Kompromisse zwischen den veralteten Anschauungen und den neuen Bedürfnissen. So verschmolz sich im Rentenkauf das mittelalterliche Immobilienprinzip mit den neuen kapitalistischen Bedürfnissen. Der Grundbesitz kapitulierte vor der Geldmacht. Denn die Städte blühten, während Ritter und Bauer in Schulden gerieten, allerdings nur in Kenten=, nicht in beliebig kündbaren Hypothekenschulden, die einer späteren Zeit vorbehalten blieben.

Nicht weniger charakteristisch find die italienischen Leihhäuser; man hieß sie montes pietatis und stellte damit den sittlichen, wohlthätigen Zweck in den Vordergrund. Es gewann den Anschein, als ob die Kapitalienaufnahme nur dazu dienen würde,

<sup>1)</sup> S. Bb. IV S. 241. Dieser zweite Artikel ift unabhängig vom ersten verständlich. Bgl. auch meinen Artikel: Rapitalistische Anfänge in der Land-wirtschaft und im Gewerbe in der Itschr. f. ges. Staatswifsenschaften von Schäffle 1897 IV S. 601 f.

den Notleidenden und Armen Geldhilfe zu verschaffen. Aber diese Silfe konnte eben doch nicht unentgeltlich geboten werden: es mußte ein Faustpfand bestellt und unter dem Titel der Betriebskosten Zinsen von etwa 10 % bezahlt werden. Das waren zwar keine Bucherzinfe, sie waren aber auch nicht niedriger, als der gewöhnliche Geschäftszins.2) Für Geldeinlagen murden 5 % be= gahlt. Das Mittel ber monti benutte indeffen auch ber Staat, um Geldanlehen zu machen oder Steuern zum voraus erheben zu können. Anfangs waren die Bedingungen sehr liberal. In Florenz konnte nach einer Bestimmung von 1424 ein Teil des Anlehens zur Aussteuer für Söhne und Töchter verwendet werden: wer 104 Goldgulden einzahlte, der erhielt nach 15 Jahren 1000 Gulden. Aber 1485 wurde durch Lorenzo de Medici der monte delle doti so geandert, daß nur ein Fünftel der Mitgift ausbezahlt, der Reft aber mit 3 % verzinst wurde.3) Das war soviel wie Staats= bankerott.

Auch bei den Handelsgesellschaften murde der sittliche 3med, die Unterstützung, die Versicherung, das Vertrauen wenigstens stillschweigend vorausgesett; und mochten diese sittlichen Zwecke oft nur Vorwand sein, sie haben doch anregend ge= Bei der Sanptform der Sandelsgefellichaft, der comwirft. menda, Kommanditgesellschaft, drückt schon der Name das Bertrauen aus. Die Kapitalisten waren hier die commendatores ober socii stantes, der Unternehmer war der commendatarius ober tractator. Der Unternehmer bekam ein Biertel des Gewinnes, die Teilnehmer hafteten solidarisch und hatten auch den Berluft zu tragen. Aber man suchte allmählich das Risiko und die Haftbarkeit zu beseitigen und den Gesellschaftsanteilen den Charafter von Darleben zu geben.

Erreicht wurde das im contractus trinus: das ift ein dreisfacher Vertrag, der die gemeinsame Unternehmung, die Sicherung vor Verlusten und einen bestimmten (gewöhnlich 5 %) statt eines schwankenden Zinssußes festsetzte. Der Zweck, das Zinsverbot zu umgehen, war indessen hier zu deutlich, als daß sich die strengen Kanonisten nicht gerührt hätten. Es entstand ein Streit, worin

<sup>2) 1525</sup> verlangten die Bauern 5 % Berginjung, j. Baumann, 12 Artifel 3.37.

<sup>3)</sup> Reumont, Lorenzo de' Medici II, S. 301.

ber bekannte Eck die Hauptrolle als Verteidiger jener Vertragsform spielte. Der Vorstoß gegen die allerwärts eingerissene mildere Praxis war aber nicht erfolglos. 4) Zu den Maßregeln der Gegenseformation gehörte das Verbot des Papstes Sixtus V., daß ein Teilhaber sich verpflichtete, ein Kapital ohne Abzug zurückzuszahlen. Doch war ein Zinsverbot nicht mehr in der alten Strenge aufrecht zu erhalten; die Zesuiten waren die Hauptvertreter der milderen Praxis.

Der Kapitalismus blühte, es wurden großartige Anlehen mit hohen Zinsen, ja Wucherzinsen aufgenommen, es bildeten sich Geldsmächte und Börsen, die hinter den heutigen Verhältnissen nicht viel zurückstehen. Denn die Staaten Geld aufnahmen, so mußten sie Renten und Zinsen bis 16 und 24 % bewilligen, denn ihr Kredit war nicht besonders stark. Das Rissto war groß, aber der Gewinn deim günstigen Ausgang der staatlichen Unternehmungen unermeßlich. Gerade durch ihre Verbindung mit Staaten kamen die Fugger und Welser, die Medici und Strozziempor und begründeten ihre Geldmacht. Die Fugger hielten zur spanischshabsburgischen Monarchie, während die Genueser und Vlorentiner sich auf Seite Frankreichs stellten.

Das klügste und bestgeleitete unter allen damaligen Handelshäusern war das der Jugger. Die Verwaltung war hier monarchisch eingerichtet und die engere Teilnahme auf die Familienglieder beschränkt dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, während die Belser eine oligarchische Verwaltung und stembe Teilnehmer zuließen. Um die Faktoren, die sie an allen Hauptorten Europas, vor allem in Antwerpen, Almagro, Kom hielten, in ihr Interesse zu ziehen, gewährten ihnen ihre Direktoren Geschäftsanteile mit Gewinnbeteiligung. Das übrige Publikum, das Einlagen, Depositen und Darlehen gewährte, bekam nur einen mäßigen Iins. Es galt schon viel, als die Höchsteter 5 vom 100 gewährten und es heißt, sie hätten dadurch eine Menge Kapital an sich gezogen und sür Monopolunternehmungen verwendet. Den besten Rufhatten die Fuggerbriese, selbst noch zur Zeit ihres Riederganges.

<sup>4)</sup> Sehr guten Aufschluß über diese Bewegung giebt die den meisten Forschern entgangene Artikelserie "D. Eck und das kirchliche Zinsverbot" in den hist, pol. Blättern 108 (241 ff.)

<sup>5)</sup> Der reichste Geldmann jener Zeit, Jakob Jugger, besaß etwa 200 Millionen Mark, die Rothschild, Banderbilt und Rockefeller sind freilich Milliardäre.

<sup>6)</sup> Das zunächst Folgende stützt sich hauptsächlich auf Ehrenberg, das Zeitalter der Jugger. Jena, Fischer, 1895/96.

Der eigentliche Begründer der Tuggerichen Größe war Jakob, der von 1473 bezw. 1506—1526 das Geschäft fast ausschließlich leitete, die eigentliche Blüte aber fiel unter Anton 1525-1560, von da ging es abwärts. Ursprünglich betrieben fie nur Sandel mit Spezereien, Seide- und Wollwaren, aber Jakob begann fich auch auf den Geldhandel zu verlegen. Schon 1487 erwarb er als Pfandobjette von dem Erzherzog und den Ständen von Tirol die Schwazer Bergwerke in Tirol und 1507 von Kaiser Maximilian die Grafichaft Kirchberg und Beigenhorn für die vorgestreckte Summe von 50 000 fl. Jene Bergwerte bildeten die Vorausjegung eines 1496 geschloffenen Monopolringes und die letteren Erwerbungen die Grundlage des Juggerichen Grundbesites, der sich bis heute in der Familie erhielt. 1498 schlosien die Jugger mit den herwart, Goffenbrot und Baumgartner ein Rupfersnndifat. Die Gesellschaften verpflichten fich, eine festbestimmte Summe Rupfers aus den Tiroler Bergwerten durch gemeinsame Sand in Benedig verkaufen zu wollen. Die Urjache war das Sinken des Kupferpreises; da dieser aber infolge des Aufschwunges der ungarischen Kupferausbeute nicht aufzuhalten war, so löfte sich das Syndifat bald auf.7) Bei der Kaiserwahl 1519 traten sie bereits politisch bedeutsam hervor, ihrer Unterftützung vor allem verdanken die Sabsburger, daß die Krone in ihrem Hause blieb. Um die Kurfürsten zu gewinnen, war die gewaltige Summe von 850000 fl. nötig, wovon die Jugger 543000 fl. hergaben, die Belfer 143000 fl., die Genueser und Florentiner zusammen 165000 fl. Die Jugger blieben immer treu faiserlich und bildeten das ganze Jahrhundert die zuverläffige Finanzkraft des habsburgischen Hauses in Spanien und Deutschland, mährend die Welser, Herwart u. a. es wenigstens im Geheimen oft mit den Protestanten und dem König von Frankreich hielten, wie auch Glieder dieser Familien protestantisch waren. Die Weiser und Herwart hatten in Epon große Faktoreien und konnten sich daher Verbindungen mit dem König von Frankreich nicht ganz entziehen. Schon bei der Raiserwahl 1519 hielten sie sich schwankend und suchten sich zwischen Karl und Franz I. von Frankreich wenigstens neutral zu halten, da der schwäbische Bund eine Unterstützung des Gegenkandidaten von Karl ausdrücklich verboten hatte. Später leisteten fie dem König von Frankreich bei seinen Unterstützungen für bentsche Protestanten ziemlich unzweideutige Gilfe.

An den Erfolgen des Kaisers gegen Frankreich 1525, 1529 und 1537 waren die Fugger ebenso beteiligt, wie an der Kaiserwahl Ferdinands und an dem Siege über die Protestanten im schmalkaldischen Kriege. Die Fugger hatten seit 1524 ein treffliches Sicherheitsmittel und eine gute Unterlage für ihre Finanzgeschäfte mit dem Kaiser in Händen, nämlich die Maestrazgos d. h. die Einkünste der großen Ritterorden, die der König als Großmeister (maestrazgo) bezog. Dieselben bestanden in Geld- und Raturabgaben der Landgüter, später auch in der Ausbeutung von Silber- und Dueck-

<sup>7)</sup> Aus gleichen Gründen mißlang später das Queckfilbermonopol der Höchsteter.

<sup>8)</sup> Chrenberg a. a. D. S. 114

filberbergwerfen, und befanden sich bis 1634 in dem Pachte der Tugger. Der Pachtzins betrug anfangs 50 Millionen Maravedis, stieg aber allmählich auf das Doppelte. Auch in Neapel erhielten sie Einkünste. Aber alles das reichte nicht aus, die gewaltigen Ansprüche der Habsburger zu befriedigen. Die Fugger mußten noch große Summen beim Publikum aufnehmen. Die Wechselverpstichtungen waren von 1527 bis 1536 von 290 auf 703 Tausend Gulden und die Passivchuld überhaupt auf das Doppelte, auf 1770000 fl. gestiegen; 1560 betrugen sie 2 Millionen.

Trop seiner Siege blieb der Rredit des Raisers andauernd schwach, und er befam auch von den Juggern eine Zeit lang nur Schuldverschreibungen und Wechjel; nur als die Aussicht auf eine große amerikanische Silbersendung winkte, streckten ihm die Jugger und Genuesen in seiner Notlage 1552 eine bedeutende Summe por. Am meisten Geld verschlang der niederländische Krieg; die Vertrauensseligkeit des Antwerpener Faktors Dertel zog das haus Jugger trot des Widerstrebens seines Hauptes Anton immer tiefer in Schulden hinein. Die eigenen Anlehen mußten mit 10 Prozent verzinst werden und bafür erhielt das haus die unsichern Rentmeisterbriefe im Betrage von 11/4 Millionen. Da diese nicht eingelöst wurden und auch ihre spanischen Forderungen fortwährend anwuchsen bis zum Betrag von 4 Millionen, so fam das Saus in immer größere Alemme, und die Geschäftsthätigkeit desselben ging immer mehr rückwärts. Immerhin kam das haus bei dem spanischen Staatsbankerott beffer meg als die Genueser, welche daffelbe eine Zeit lang zu überbieten versucht hatte. Die Jugger wurden hier besser behandelt, weil Spanien von ihnen eine Anleihe erhoffte, aber bas Ende ber Fuggerschen Berrlichkeit war gekommen, und die deutschen Bankiers spielten keine große Rolle mehr. Deutschland ging überhaupt abwärts.

Wie schon erwähnt, waren die Bankiers Frankreichs Staliener, vor allem die Florentiner. Auch die Medici waren lange in Lyon vertreten und liehen den französischen Königen ihre Geldhilfe, die sie ihre eigene auf Gründung einer Dynastie gerichtete Politik in Konflikt mit Frankreich brachte. Aber immer noch selbst nach Frankreichs Niederlage 1529 halfen ihm die Salviati, Strozzi, Spini, weil sie ihre Unabhängigkeit durch dasselbe am meisten geschüht glaubten, während die Genueser zum Kaiser überzingen. Die Florentiner in Lyon, die später nach Paris übersiedelten, bildeten eine förmlich republikanische Kolonie, die für die Unabhängigkeit ihrer Heimat sowohl gegen die Habbüurger als gegen die Mediceer wirkten und Verschwörer und Verbannte in ihrer Mitte zählte. Aus dieser Kolonie entnahmen die französischen Könige ihre höchsten Finanzbeamten, vor allem die Strozzi und Gondi, die sich mit dem französischen Abel vermischten.

<sup>9)</sup> Ehrenberg a. a. D. S. 146.

Danerndes Glück haben weder die Deutschen noch die Staliener mit ihren großen finanzpolitischen Berbindungen gehabt, und noch weniger waren diese Verbindungen segensreich für das Volk. Mit dem deutschen und italienischen Gelde haben die Franzosen und Spanier, wie Ehrenberg ausführt, die nationalen Bestrebungen bekämpft und die nationale Zersplitterung aufrecht erhalten. In Deutschland war ohne oder mit Schuld der Spanier — die Anssichten hierüber werden verschieden sein und bleiben — infolge der Glaubensspaltung jede nationale und nationalwirtschaftliche Politik auf Jahrhunderte hinein unmöglich. Nur Völker, die sich frühzeitig genug national einheitlich abgeschlossen und nationalen Egoismus entwickelten, gewannen im Kampf um die Beltwirtschaft, deren Anfang mit den Anfängen der Geldwirtschaft fast gleichzeitig war.

Die großen Staatsanlehen der Franzosen und Spanier, die 16-24% trugen, entfesselten eine wilde Vier nach Gewinn, die Hoch und Nieder erfüllte. Je länger das Mittelalter diese Vier mit dem Zinsverbot zurückgehalten hatte, desto unbändiger brach sie jetzt los. Es war, wie wenn man eine lang verschlossene Burg, in der man gewaltige Schähe vermutete, auf einmal stürmen wollte. Zu den großen Staatsanlehen Karls V. 1555 bemerkt ein gleichzeitiger Schriftseller:

Jebermann lief herbei, um sein Geld in dem grand parti anzulegen, bis herab zu den Dienstboten, welche ihre Ersparnisse herbeischleppten. Die Frauen verkauften ihren Schmuck, die Witwen gaben ihre Renten hin, um sich beteiligen zu können.

Trop wiederholt schlimmer Erfahrungen ließen sich weder das Publikum noch die Kaufleute abschrecken und wurden, wie es heißt, zum Gespötte hoher Finanzverwaltungen. "Wer das Genäsch haben will", meinte Imhof, "muß eben auch der Schläge gewarten und wer liebt, muß sauer werden."

Der Gelbhandel riß alles in seinen Strudel; die Großgrundsbesitzer haben nicht weniger als die einstigen Warenhändler der Spekulation sich zugewandt; sehr gut schildert diese Umwandlung der Florentiner Guitziardini:

Früher, so schreibt er, pflegten die Ebelleute, welche füjstige Geld-Kapitalien besaßen, solche in Grundbesit anzulegen, der viele Personen beschäftigte und das Land mit allem Nötigen versah. Die Kausteute verwendeten solche Kapitalien auf ihren regelmäßigen Handel, durch den sie Mangel und Uebersluß

awijden den verschiedenen Ländern ausglichen, ebenfalts zahllose Menschen beschäftigten und die Einfünfte der Türsten und Städte vergrößerten. Heutzutage dagegen verwendet ein Teil des Adels und des Handelstands, jener heintlich durch Vermittlung anderer, dieser öffentlich, um den Mühen und Gefahren der regelmäßigen Berufsthätigkeit zu entgehen, alle verfüßbaren Kapitalien auf das Geldgeschäft, dessen hohe und sichere Gewinne dazu anzeizen. Der Warenhandel wird vernachläßigt, es entsteht häufige Teuerung, die Armen werden von den Reichen ausgezogen und schließlich müssen letztere selbst auch Vankervit machen."

Die Spekulation wurde bereits eine börsenmäßige. In Antwerpen bildete sich zunächst im Anschluß an einen mächtigen Baarenhandel eine Beltbörse. Eine wichtige Vorbedingung war die große Ausdehnung des spanischen Reichs, zu dem die Stadt gehörte, und die gebesserten Verkehrsverhältnisse. 10) Dort wurden die oftindischen Erzeugnisse und englisches Tuch in großen Massen umgesetzt, und das zog auch andere Waare, wie das oberdeutsche Barchent und ungarisches Rupfer nach sich. Antwerpen bot günftige Bedingungen und befreite den Handel von allen mittelalterlichen Schranken und Bevormundungen. Das Makler- und Birtsgewerbe war vollständig frei in der Bedienung der Fremden; die "Gäste" fonnten frei miteinander verkehren und die Kaufhallen waren nicht mehr landsmannichaftlich abgeschlossen, sondern waren allen Kaufleuten geöffnet, nur war die Waren- und Geldbörse räumlich getrennt. Die Raufleute bildeten eine ständige "Börsengemeinschaft". Die Geldbörse diente natürlich vor allem als Wechsel- und Saldierungshaus für die Kaufleute, die nur Waren handelten. Aber daran schlossen sich bald reine Gelbgeschäfte, Depositen=, Differenz= und Kreditgeschäfte. Depositen wurden mit 12 % verzinft. Das war der gewöhnliche Bankzinsfuß. Die Deponenten erhielten ein ditta di borsa (Bahlungsversprechen). Bon einem Differen 3= geschäft hören wir erftmal 1541. "Der eine wettet, daß der Wechselkurs sich auf 2 % stellen wird, der andere auf 3 % u. f. f. Die Differenz, um welche er höher oder niedriger ausfällt als gewettet, verpflichten sie sich einander zu bezahlen. "11)

Für das Kreditgeschäft bildete der Umftand eine Unterlage, daß nur die Meffen einen Anhaltspunkt boten, um die Kreditsfähigkeit eines Handelsmanns zu erfahren. Bei den großen Ents

<sup>10)</sup> S. Alla. 3ta. 1897 Beil. 134 (Lot über Ehrenberg).

<sup>11)</sup> Ehrenberg II 20 nach dem Traftat des Villalon (de combios).

fernungen und schwierigen Informationen war es nicht anders möglich. Alle Zahlungen wurden auf die Messen verschoben, deren es in Antwerpen 4 gab. Da ergab sich natürlich die Zahlungsstähigkeit sehr leicht, und nicht allein die Zahlungsstähigkeit der Kausseute, sondern weiter nationaler Kreise, der Staaten und Bölker. Daraus bildete sich die Börsenmeinung, die den Geld= und Wechselkurs bestimmte. In Lyon gab es zuerst Kurssoder Laufzettel. Man tauschte politische Nachrichten aus, gab Erkundigung über die Sicherheit der Straßen, über den Preisgang und die Absaksähigkeit von Waren, kurzum vermittelte die ersten "Zeitungen".

Auf Grund dieser Nachrichten bildete sich eine feste Meinung über die fürstlichen und königlichen Geldanlehen, die Rentmeistersbriese, die Hof- und Königsbriese. Die Ansichten über sie schwankten freilich stark, und dementsprechend gab es große Kursveränderungen. Das Disagio stieg bis zu 15 %. Auch die Anweisungen auf Domänen, Regalien und Steuern bei der fundierten Schuld hatten eine sehr verschiedenartige Geltung, der Nachrichtendienst war noch nicht so ausgedehnt, daß man gleich den Wert einer solchen Answeisung im fernen Spanien hätte beurteilen können. Jedenfalls konnte das Publikum, das man zu diesen Anlehen beizog, es nicht beurteilen. Die Börse sah z. B. die große Finanzkrisis von 1557 wohl voraus, vermittelte aber dennoch den bankerotten Königen von Spanien und Frankreich neue Kredite.

Die großen Staatsbankerotte von 1557 an haben in Verbindung mit den Religionswirren in den Niederlanden und Frankereich die großen Börsen von Antwerpen und Lyon tief erschüttert. Lyon wurde überdies von den Königen von Frankreich siskalisch ausgebeutet. Dazu kam, daß der Geldhandel sich immer mehr von der soliden Unterlage des Warenhandels gelöst hatte. In Antwerpen sehlte besonders der Eigenhandel der Landesbewohner, wie er nachmals die Unterlage der Amsterdamer Börse gebildet hat.

Auf den Ruinen von Antwerpen und Lyon erhob sich die Genueser Börse, die von Anfang an sich bloß auf Geldhandel beschränkte, vor allem dem Zahlungsverkehr als Clearinghaus und dann auch dem Kreditverkehr diente. Zu jenem Zwecke kam hier zuerst ein reines Bankgeld und zwar in Goldwährung oder "Markenscho" in Anwendung. Barzahlung wurde womöglich

vermieden und die Zahlung durch Ausgleich und Abrechnung war die Regel. Wer einen Überschuß hatte, gab neue Wechseldarlehen und wer Fehlbeträge, nahm solche Wechsel. Troß der vollkommenen Handesformen sandesformen sand Genuas Bedeutung bald, da auch hier die Unterlage des Warenhandels fehlte.

Fast gleichzeitig mit Genua entwickelte sich in Franksurt ein größerer Meß- und Börsenverkehr<sup>12</sup>), aber in viel primitiveren Formen. Hier war Warenhandel und Barzahlung die Regel, es sehlte jedoch eine einheitliche Börsen- und Bankmährung. Soviel es Stäätchen und Staaten gab, soviel gab es Münzsorten, und als der Kaiser eine einheitliche Reichsmünze vorschreiben wollte, widersiehte sich der Kat. Dies hinderte ein kräftiges Ausblühen der Franksurter Börse, und der Kückgang des deutschen Handels und Industrie kam hinzu. So erhielt sich zwar die Franksurter Börse durch alle Wechselsälle der unglücklichen deutschen Geschichte der Reuzeit hindurch, aber die Kausleute waren meistens Ausländer, vor allem Engländer und Holländer und auch Italiener.

Mit deutscher Industrie und deutschem Handel war es so gut wie vorüber. Die Handelswege hatten sich verändert. deutschen Sandelshäufer haben lange gegen das Verhängnis gefämpft. 13) Daher legten die Fugger und Welfer so großen Wert auf ihre niederländischen und spanischen Faktoreien und suchten sogar in Amerika Niederlaffungen zu gründen. Die Welser waren im Besitze der Rupferbergwerke von St. Domingo, die Comberger in dem der Silberminen von Sultepeque, die Tegel in dem der Rupfergruben zu Cuba! Richt nur den Gewürzhandel, sondern auch den Negerhandel suchten die deutschen Handelshäuser in ihre Hände zu bekommen. Noch kurz vor dem Übergang Portugals an Spanien gründete unter Begünftigung des Kurfürften August von Sachsen der Angsburger Kaufmann Roth, nachdem er die portugiestiche Gewürzausfuhr gepachtet hatte, auf dieser Gründung ein großes Unternehmen, aber bald nach jenem Übergang fiel das Haus zusammen. Und so mißlangen eine Reihe von deutschen Unternehmungen und verkrachten auch alte Geschäfte. 1614 liqui=

<sup>12)</sup> Schon Luther nennt Frankfurt einen Schlund und Abgrund, der alles deutsche Geld verschlinge und dafür unnötige Waren ausspeie (Falke, Gesch. des Sandels).

<sup>13)</sup> Lamprecht, Deutsche Gesch. V, 479.

dierten die Welser, 1653 die Fugger. Dem deutschen Geschäftsmann stand kein mächtiges Reich mehr zur Seite, und infolge der Ohnmacht seiner einzelnen Glieder verschlossen sich dem Handel nach und nach die auswärtigen Märkte. Zuerst haben die Engländer, dann auch die Dänen und Schweden den Hansahandel zurückgedrängt: es wurden die Handelsprivilegien entzogen, dann große Zölle eingeführt (Sundzoll) und endlich gar völlige Verbote erlassen. Dem deutschen Volke war das Mark und die Kraft entwichen, und es erduldete schweigend das unabänderliche Schicksal.

Gleichzeitig wurde aber auch im Innern des Neiches eine Neihe von Zollschranken errichtet <sup>14</sup>), und diesem Zustand gegenüber wurde selbst der mittelalterliche Handel als liberum commercium gepriesen. Der deutsche Gewerbesleiß ging immer mehr rückwärts, die städtische Kultur versiel und es begann eine naturalwirtschaftsliche Reaktion. Die Gründe hiervon lagen, abgesehen von den geistigen und religiösen Kämpsen, die eine ungünstige Stimmung für materielle Bestrebungen schusen, gerade in der ungemessenen Spekulation, die sich an die Anfänge der Geldwirtschaft anknüpste. Ehrliche Arbeit wurde verachtet oder ausgebeutet.

Die Arbeitslöhne sanken, während die Warenpreise stiegen. 15) Schon im Ausgang des 15. Jahrhunderts unterschied man Tagsund Stücklohn, da Taglöhner und Akkordarbeiter zunahmen. Die Gesellen wurden zu Arbeitern herabgedrückt. Ihre Kost wurde geschmälert und die Meister zogen, wie die Nürnberger Barchentsweber klagten, Bauernknechte und Dorfweber herbei, weil "diese Stümpler für gut halten, was man ihnen giebt". Nichtsdestosweniger konnte man den Handwerkern ihre Waren nicht teuer genug bezahlen. Die Handwerker, klagt der Landgraf von Hespen 1600, laufen hausenweise den Kindtausen, Hochzeiten und Weinskufen ungeladen zu, oder, wo sie das nicht haben können, morgens zur Branntweinsuppe, nachmittags zum Bierleben in den Trinksstuden; während dieser Zeit muß der Käuser auf den Verkäuser

<sup>14)</sup> Bal. Janffen, Geich. d. beutsch. Bolkes VIII, 14.

<sup>15)</sup> Bgl. Wiebe, zur Gesch. der Preisrevolution des XVI. u. XVII. Jahrh. Beissel, Geldwert und Arbeitslohn im Mittelalter, Freiburg 1884; dazu meinen Aufsatz: Die Gesch. der Preise in ihrer Beziehung zur Wirtschaftsgeschichte, Alla. 3ta. 1897, Beil. Nr. 99. 100.

(Handwerksmann) acht und mehr Tage warten, bis derselbe sich wohl ausgezecht hat, und nachher die bestellte Ware so teuer besahlen, als es dem wohlbegossenen Verkäuser gefällig ist. Daher die Verteuerung der Waren.

Wegen der Warenvertenerung wurde die Konkurrenz gefährlich. Daher bemühte sich ein Teil der Handwerksmeister, den Wettbewerb fernzuhalten: man dehnte den Begriff der Unehrlichkeit soweit aus 16), daß nur wenige Sohne zunftfähig waren, behnte die Lehrzeit ungebührlich aus und beschwerte die Gesellen mit unnüten Meifterstücken. Andererseits begünftigten die Stadtrate fremde Konkurrenz. So wurden in Augsburg, Stuttgart, Tübingen Metgerfreibanken errichtet mit der Bestimmung, daß jeder auch nicht zünftige Metger ihr Fleisch verkaufen dürfe. Ulm beförderte den Bettbewerb fremder Beber mit den einheimischen. In Norddeutschland entriffen die Adeligen den Städten den einträglichen Korn=, Bieh= und Holzhandel, ja sogar den Handwerksbetrieb in weitem Umfange. Die Städte vernachläffigten die Straßen. 17) Besonders gefährlich murde der Bettbewerb ausländischer Gewerbe und am schädlichsten die so lange fortdauernde Einfuhr neuer Luxusmittel. Deutschland wurde mit englischen Tüchern überschwemmt, und fremde Hausterer brachten, wie der schwäbische Kreis 1582 flagte, ihre Ware nicht bloß zum gemeinen Mann in Dörfer und Flecken, sondern auch zu höheren Ständen in Schlöffer und Alöster. 18)

Beil sie auch dabei diese Griffe practiciren, daß sie dem gemeinen Mann die Waaren, als Tücher, Gewürze und alle Notdurst, nicht allein vor die Thüre bringen, sondern ihnen auch Ziel und Fristen zur Bezahlung, dagegen aber die Waren desto tenerer geben, damit sie zur Ernte- und Herbstzeit mit Früchten und Weinen wieder bezahlt werden, so locken sie den armen Mann dermaßen an sich, daß er, des Borgens halber, nicht mehr nach seiner Notdurst in die Städte und auf die Märkte geht, sondern diese fremden Hausserer erwartet. Wenn nun die Früchte und der Wein eingeerntet worden, kommen dieselben, fordern ihre Bezahlung und rauben dem armen Mann den Vorrat aus der Hand. Sie haben sogar an etlichen Orten angefangen, keller und Kasten zum Verfauf zu miethen, die Früchte aufzuschütten und den

<sup>16)</sup> Auf Leineweber, Barbiere, Schäfer, Müller, Böllner, Bfeifer, Bader und ihre Söhne.

<sup>17)</sup> Spahn, Berfaffungs- u. Wirtschaftsgeschichte Pommerns 1896 C. 163 ff.

<sup>18)</sup> Janffen a. a. D. VIII, 15,

Wein zu behalten. Daburch aber verteuern sic alle Biktualien, saugen ben armen Mann aus, schmälern das Gewerbe der Unterthanen, bereichern sich mit dem Bucher, geben auch an keinem Orte Abgaben und sind weder dem Reiche noch den Ständen unterworsen und zugethan.

So ift es nicht zu verwundern, daß das deutsche Handwerk und die städtische Kultur verfiel. Es begann eine naturalwirtschaftliche Reaktion, wie Lamprecht die Bewegung richtig erkannt und genannt hat. Die Bewegung kehrte gleichsam zum Ausgangspunkte wieder zurück. Wie im frühen Mittelalter verband fich mit der Naturalwirtschaft die Hauswirtschaft und der Großbetrieb. Der Export bezog sich wieder auf Rohstoffe, und um einen solchen zu ermöglichen, waren die großen Eigenbetriebe nötig, die jest wieder auftauchen. Daher wurden in der norddeutschen Tiefebene die Bauern gelegt, d. h. die ausgeliehenen und verpachteten Güter eingezogen und die Hörigen entweder vertrieben oder verknechtet. In dieser Entwickelung war weder der gesteigerte Eigennut und die junkerliche Rücksichtslosigkeit, noch das römische Recht allein schuldig, sondern es lag ihr eine wirtschaftliche Notwendigkeit zu Grunde. Daher haben auch die Fürsten der Bewegung keinen Einhalt gethan oder thun können, und wenn sie in Bayern 3. B. dagegen einschritten 19), so war das Einschreiten durch Umstände ermöglicht, die hier nicht erörtert werden können.



<sup>19)</sup> Bgl. Brentano in b. Aug. 3tg. 1896, Beil. Nr. 4-6.

### Miscellen.

#### Cagliostro und der Magnetismus in Strafburg.

Bon Beinrich Bund.

Eugen Sierke sucht in seiner biographischen Darftellung des Magiers Balfamo genannt Graf Caglioftro nachzuweisen, daß für die glänzende Aufnahme dieses großen Schwindlers in Straßburg durch das daselbst herrschende Modetreiben des Magnetismus und besonders durch die allda errichtete harmonische Gesellschaft der Boden wohlvorbereitet gewesen sei. Sierke fagt in seinem Buch "Schwärmer und Schwindler des achtzehnten Jahrhunderts" S. 419 von Cagliostro in Straßburg wörtlich folgendes: "Wir werden uns über alle diese Vorgange, namentlich über die ihm von Seiten der guten Gesellschaftstreise gewährte Unterstützung übrigens nicht wundern dürfen, wenn wir uns daran erinnern, daß der Mysticis= mus in Straßburg damals eine Hauptbrutstätte besaß. Die nach Buijegurichem Syftem eingerichtete magnetisch - somnambule Gesellschaft bildete den Herd für allerhand Gaukeleien und schwärmerische Phantastereien. Baljamo hatte das natürlich sehr bald in Erfahrung gebracht und zu jenem Kreis Zutritt erlangt, in dem die vornehmsten Bewohner Straßburgs sich zusammenzu= finden pflegten. So gewann er dann mit großer Leichtigkeit die Erême der Gesellschaft und nutte diesen Umstand nach Möglichfeit für fich aus."

Diesen Worten gegenüber sei es gestattet hier festzustellen, daß die gedachte nach Puisegurschem System eingerichtete magnetisch-somnambule Gesellschaft erst volle zwei Jahre nach Cagliostros Weggang aus Straßburg dort gegründet wurde und daß man überhaupt zu der Zeit, da der berüchtigtste aller Schnapphähne und Beutelschneider des achtzehnten Sahrhunderts in der genannten Stadt sich aufhielt, daselbst noch nicht magnetisiert und desorganisiert hat.

Ülber den Beginn des magnetistischen Treibens in der elsässischen Metropole berichtet den 17. Juli 1784 die Gattin des Straßburger Professors Johann Schweighäuser an Jakob Sarasin in Basel: "Es sollen Versuche mit dem Magnetisme animal angestellt werden. Herr Dr. Würz von hier hat von Doktor Mesmer für hundert Louisd'or empfangen; ich denke, soweit er empfänglich war. Wann er hieher kommt, so wird er Baquet halten und laxieren. Gestern habe ich eine solche Operation mit angesehen, die ein Marquis de Puisegur, französsischer Capitaine der Artillerie, an der Steinthälerin vornahm. Sie will aber nicht mehr hinzgehen, weil mans nicht gern hat. Die Bestermännin war auch da." Marquis von Puisegur, der Vater des magnetischen Somnambulismus, war im Juni 1784 zu seinem Regiment nach Straßburg versett worden.

Das Mesmerische Baquet hielt erst am 1. August des Jahres 1784 seinen Einzug in Straßburg. Unsere Briefschreiberin meldet den 2. August demselben Abressaten wie oben: "Das Baquet magnétique ist gestern angekommen, und der Marquis gebrauchts heute zum erstenmal. Begen der Steinthälerin will der Marquis den Dr. Bürz abwarten und sich mit dem verabreden." Dr. Bürz, bei dem man sich in der Folge auf die Benutzung des magnetischen Gesundheitszubers abonnieren konnte, schlug seinen Sitz in demselben Hause auf, in welchem der Bunderthätersürst Cagliostro in Straßburg zuletz residiert hatte. Frau Prosessor Schweighäuserschreibt den 27. September 1784 an Sarassin: "Herr Dr. Bürz hat das Logis des Grafen bei Madame La Marche für 800 livres gemietet, um zu magnetisieren. Das giebt Anmerkungen gegen ihn, aber er versichert, kein anderes gefunden zu haben.")

Über die Entstehungszeit der von Sierke angeführten Puisegurschen Gesellschaft in Straßburg endlich enthalten deren gedruckte Annalen folgende Angaben. Im dritten Band dieser Annales

<sup>1)</sup> Die ungedruckten Briefe, aus denen obige Stellen mitgeteilt wurden, befinden sich im Besitz der Wittwo von Jakob Sarasins Enkel Felix.

de la Société harmonique des amis réunis de Strasbourg (1789) lesen wir p. VIII: "lorsque la Société fut fondeé par M. le Marquis de Puiségur en août 1785", und auf dem Titelblatte des ersten Bandes (1786) heißt es noch genauer: "Exposé de différentes Cures operées depuis le 25 d' Août 1785, époque de la formation de la Société..."

Cagliostros Straßburger Aufenthalt aber dauerte von Ende September 1780 bis Mitte Juni 1783.



## Mitteilungen und Motizen.

#### Wilhelm Seinrich Riehl 4.

In kurzer Zeit sind unsere drei größten deutschen Kulturhiftoriker uns entrissen worden. Zuerst Frentag, vor wenigen Monaten Burckhardt, und nun Riehl. Keiner von ihnen ift ausschließlich Kulturhiftoriker gewesen, aber meines Erachtens haben sie alle auf diesem Gebiet ihre bleibendsten Berdienste sich erworben. Freilich arbeitete Riehl wesentlich jener der Kulturgeschichte nahestehenden Disziplin vor, die heute breiten Boden gewonnen hat, der Volkskunde; auf der andern Seite tragen seine Schriften einen ausgeprägt sozialpolitischen Charakter. Aber mit gutem Recht dürfen wir ihn auch für die eigentliche Kulturgeschichte in Anspruch nehmen. Ich nenne nur die "Kulturstudien aus drei Jahrhunderten", die "Kulturgeschichtlichen Charafterföpfe", "die deutsche Arbeit". Lorenz hat ihn in seinem Buch: Die Geschichts= wissenschaft in ihren Hauptrichtungen sogar als Hauptrepräsentanten der Kulturgeschichte gewählt, freilich nicht ganz mit Recht, denn seine Bedeutung auf diesem Gebiet steht hinter der von Frentag und Burckhardt zurück.

Sine eingehende Bürdigung des Kulturhiftorikers Riehl behält sich unsere Zeitschrift vor. G. St.

Die "Umschau" (Nr. 26 des 1. Jahrgangs) bringt einen Auffatz von Karl Lory, Politische Historie und Kulturgeschichte, der sich wesentlich mit Karl Lamprecht beschäftigt, aber die Berdienste früherer und heute lebender Kulturhistoriker doch allzu stiesmütterlich behandelt.

### Besprechungen.

Franz von Löher, Kulturgeschichte der Dentschen im Mittelalter. 2. Ausgabe. 1. Band: Germanenzeit und Wanderzeit. 2. Band: Frankenzeit. 3. Band: Kaiserzeit. München, J. Schweitzer (Hos. Eichbichler) 1896. (XI, 531; VI, 484; VII, 383 S.)

Die Löheriche Kulturgeschichte hat bei ihrem ersten Erscheinen nicht biejenige Beachtung gefunden, die ihr doch, wie mir scheinen will, rechtmäßig gebührt. Die fachmäßige Kritik hat das Werk fast ganz ignoriert, wofür der Grund, daß es für den weiten Kreis der Gebildeten überhaupt geschrieben ift, keine Entschuldigung bietet. Denn diese Absicht haben nicht bloß andere Werke gehabt, auf die auch die Zunftkritik fehr ausführlich eingegangen ist, sondern diese Absicht soll eigentlich jede Geschichtsdarstellung haben. Gerade ber subjettive Charafter des göherschen Werfes hatte zur Mritif herausfordern Aber auch in die Laienkreise ist dasselbe wenig eingedrungen. Bunderbar genug, denn die gefällige und übersichtliche Darstellung gerade biefes Bertes tonnte ben Laien leicht feffeln. Auf der andern Seite verlangt der erwähnte subjettive Charafter deffelben allerdings einen fritischeren Beurteiler, als es ber gewöhnliche Lefer ift. Immerhin tritt aber der etwaige Schaben, ber burch bas gläubige Berbreiten einiger gewagten Unschauungen gestiftet wurde, vor dem reichen Rugen, den bas höchst anregend und anschaulich gefchriebene Werf bringen fann, erheblich gurud. Auf den fritischen Apparat hat der Verfasser verzichtet, aber eine Kompilation aus neueren Darstellungen bietet er darum doch nicht. Meift liegt wirkliche Quellenbenutung zu Grunde; öfter wird der Lejer mit den Quellen dirett befannt gemacht oder über das vorhandene Material orientiert, wie beim Kapitel über die Runen; hier und da wird bei Streitfragen über die Ansichten der verschiedenen Gelehrten referiert, wie bei den Dolmenbauten — Löhers eigene Ansicht von dem germanischen Ursprung berselben wird allerdings erheblichen Zweifeln begegnen. Das Werk zeichnet im übrigen ein sehr weiter Horizont aus. Der Berfaffer versteht es, große Zusammenhänge darzulegen, wie im 4. Kapitel des dritten Buches, oder namentlich in den Abschnitten des zweiten Buches über den Beltgang ber Kultur, den Abichluß der antiken und die Neubildung der

allgemeinen Kultur. Er hat ein gutes Auge für das wichtige Kapitel der Kultureinfluffe, wie er z. B. eingehender, wenn auch noch nicht deutlich genug schildert, was die Germanen von römischer Kultur annahmen. Er erläutert als vielerfahrener und weitgereister Mann Zustände der Bergangenheit des öftern durch Bergleiche mit denen wenig oder uncivilifierter Bölker der Gegenwart bis zu den Subseeinsulanern herab, oder er zieht Zustände aus der Bergangenheit anderer Bölker heran, wie II, 20 ff. die der Großruffen, wobei er freilich weit über den Rahmen des Buches hinausgeht und sehr deplaciert schließt. Diese Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Urteils zeigt sich fast überall, führt aber oft zu gewagten Behauptungen, wie wenn er den Grad der Jagdleidenschaft zum Maßstab der Durchsehung einer Gegend Europas mit germanischem Blut nimmt. In viel umstrittenen Fragen sucht er mit Energie eine bestimmte Position zu verteidigen, wie in der Frage der arischen Urheimat. Er sieht in den Germanen zur Zeit ihres Zusammentreffens mit den Römern ein ebenjo wohlgefleidetes als wohlgesittetes Bolt. Er behauptet, dag den Germanen Opfer, wenigstens im Sinne der alten Belt fremd waren. Die Landnot ift nach ihm nicht Motiv der Bölkerwanderung u. f. w. Dazu kommen dann Spezialanfichten, wie die von den Germanen auf den Kanarischen Inseln. Hier und da werden auch jene bedenklichen Fragen aufgeworfen, wie die, ob die Deutschen, wenn sie geteilt geblieben wären, für die Kultur das geleistet hätten, was sie geleistet haben.

Wichtig ift, wie hoch Löher seine Aufgabe faßt. Er will nicht That= jachen sammeln und notdürftig verbinden, sondern eine wirkliche Entwickelung aufzeigen. Wenn er als einen Hauptgesichtspunkt seiner Arbeit hinstellt, klar darzulegen, "wie und wodurch die Denkungsart der Menschen wechselte und wozu sie alsdann führte", wenn er gelegentlich das Lebensideal einer Epoche bloßlegt, so sieht man, daß er der Aufgabe sich bewußt ist, die mir als die wichtigste erscheint, nämlich der, die Wandlungen des deutschen Menschen zu erzählen. Die Geschichte eines Volkes ist wie die Entwickelung eines Individuums. Das eigentümliche der germanischen Art (vgl. z. B. I, S. 230 f., 243, 248, 253, II, 27, 44, III, 56 f.) ift ihm ein wesentlicher Faktor. Er stellt gelegentlich auch andere Volkscharaftere dar (I, 440 f.). Für die Entwickelung des deutschen Menschen wurden zunächst die Einwirkungen des Römers ungeheuer wichtig. Er war sein Lehrmeifter. "Der Deutsche war während der Bölkerwanderung fort und fort in der Schule und kam nicht heraus, als bis sich seine Natur geändert hatte." Aber sein nationales Selbst gab er doch nicht auf. Wie der Zeiten Wandel den Inpus des Deutschen umgeftaltete, tritt oft gut hervor (3. B. II, 232, III, 56), por allen Dingen auch die Ginwirkung des Christentums. Die Entwickelung des gallijch frankischen Menschen wird in Rürze, aber mit ähnlicher Teinheit geschildert (II, 51 ff., 67 ff.). Die Wichtigkeit des Berhältnisses zwischen bem deutschen und französischen Kulturmenschen durch die ganze Geschichte sind auch betont (II, 75 ff. übrigens nicht ganz zutreffend in einigen Einzelheiten.) Und ähnlich wird das Berhältnis zwischen dem deutschen und dem slavischen Menschen behandelt (I, 391, III, 65 ff.).

So wenn er darauf aus ist, das gesamte geistige Besitztum einer bestimmten Periode zu schildern (z. B. II, 300 ff.). Teinere Beobachtungen sinden sich mehrfach, wie in dem Abschnitt Kirchenzauber (II, 111), oder wenn betont wird, wie sehr durch das Hinaddrängen der alten Götter und Geister in dunkle geheime Abgründe Sinn und Gemüt unseres Bolkes und unsere ganze Litteratur verdüstert worden ist, oder wenn der Einfluß des geistlichen Standes, der die größte Neuerung an sich war, auf die Bolkssitte charakterisiert wird. Im übrigen enthält das Bert auch dem Stoffe nach manches aussührlicher und anschaulicher, als andere zusammenkassen Darstellungen, wie die Abschnitte über das Schriftwesen (II, 292 ff.) über den Beginn der Tonkunst (II, 271 ff.), und über die Personennamen (III, 148 ff.) zeigen.

Der britte Band ist ein Torso, den der Sohn des Berfassers herausgiebt. Auch das, was hier veröffentlicht ist, hätte in manchen Partieen bei der Drucklegung durch den Berfasser selbst vielleicht noch manche Aenderung erlebt. Auch eine gewisse Ungleichheit ist bemerkdar. In dem Abschnitte über das Rittertum steckt viel quellenmäßige Untersuchung, während die Kontroversen über die Entstehung des Städtewesens nicht berührt werden. Ein Mangel ist, daß der Einsluß der beginnenden Geldwirtschaft nicht genügend dargelegt wird. Der Wiederabdruck von S. 16 ff. hätte trot des in der Anmerkung angegebenen Grundes lieber unterbleiben sollen; eine Berweisung hätte genügt.

Die im allgemeinen höchst anschauliche und fesselnde Darstellung stören zuweilen einzelne unschöne Gewohnheiten, wie folgende Beispiele zeigen: In keinem andern Lande bringen die Männer so viel Zeit im Wirtshauß zu, "als bei den Deutschen Gewohnheit" (I, 246) "Gefühle, die früher unbefannt" (II, 1) u. s. w.

Daß ich im übrigen durchaus nicht allem beiftimme, was in den drei Bänden steht, will ich noch hervorheben. Mir schien aber das Werk einer besonderen Empfehlung wert zu sein. Neußerst niedrig ist auch der Preis.

Georg Steinhaufen.

Karl Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter. Dritte Auflage. Zwei Bande. Wien, E. Gerolds Sohn, 1897 (III 393, 353 S.).

Das ausgezeichnete Buch, das als einbändiges Werk zuerst 1851 erschien, hat seine zweite Auflage erst nach 31 Jahren erlebt, und erst jest nach neuen 15 Jahren ist eine dritte Auflage nötig geworden. Wenn auch eine raschere Auseinandersolge dieser neuen Auflagen wünschenswert gewesen wäre, so dürsen wir das Bedürsnis nach diesen überhaupt immerhin als ein Zeichen dafür ansehen, daß auch ernsten Werfen auf dem Gebiete der Austurgeschichte und nicht nur den oberstächlichen dauerndes Interesse entgegengebracht wird. Weinholds Buch ist solch ein ernstes Werk, es war eines der ersten, das ein tulturgeschichtliches Thema auf der Grundlage streng wissenschaftlicher Quellenforschung behandelte, das aber gleichwohl durch seine Darstellung auf weite Kreise wirken wollte und dessen Grundzug wahre Verehrung für die deutschen

Frauen überhaupt bilbet. Die eifrige Arbeit und emsige Publikationsthätigkeit auf dem Gebiete der deutschen Kulturgeschichte in den darauf folgenden Jahrsehnten hat dann bei der zweiten Auflage den Verfasser zu einer gründlichen Durcharbeitung veranlaßt, zumal er sein Werf auf sehr breiter Grundlage aufgebaut hatte. Diese weiten Grenzen des Inhalts hätten bei der dritten Auflage eine Erneuerung von Grund aus sehr erschwert, und so hat der Verfasser in Rücksicht auf sein Alter von einem "Umguß" Abstand genommen und "nur eine besserbeitung" gegeben.

Immerhin ist doch diese Überarbeitung eine recht ausgedehnte. In der äußeren Komposition fällt die Bermehrung der Zahl der Abschnitte auf. Es ift nämlich mit Recht aus dem 7. Abschnitt das Rapitel über das Hauswesen herausgenommen und daraus ein eigener Abschnitt gebildet worden. Gehr dankenswert ist ferner eine erhebliche Erweiterung des Registers. Die umfangreiche seit 1892 erschienene Litteratur ist naturgemäß herangezogen und benutt, insbesondere Werke wie 3. B. Alwin Schulg' Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert oder wie Aug. Meitens Siedelung und Agrarwesen, dessen Werk u. a. 3. 76 ff. erheblich beeinflußt hat, oder Monographieen wie Spechts Geschichte des Unterrichtswesens, Darguns Mutterrecht und Raubehe u. a. Weinholds eigene neuere Arbeiten sind verwertet, weiter sind die von ihm besonders geförderten Arbeiten aus dem Gebiete der Bolkskunde, insbesondere auch die Auffätze seiner 1891 begründeten Zeitschrift stark herangezogen. Die germanistische Zeitschriften- und Dissertationenlitteratur ist nach Möglichkeit berücksichtigt, neuere Abgesehen von sich daraus ergebenden neuen Quellenpublikationen ebenjo. Anmerkungen oder kleineren Abschnitten und abgesehen von stilistischen Anderungen, wie der Umänderung bestimmter Ausdrücke, sind aber auch stärkere Umarbeitungen zu bemerken. So sind namentlich das Kapitel über die Göttinnen und der zweite Teil besjenigen über die Bermählung umgearbeitet, der Abschnitt über Hexerei und Zauberei vielfach ergänzt, wenn auch Riezlers Buch erst in den Zusätzen angeführt werden konnte, ebenso die über die Erziehung, über das Hauswesen; Bd. II, S. 185 sind die alten Begrüßungsformeln eingeschaltet u. f. w. - Aufgefallen ist mir bei I S. 75 Anm. 1 die Nichterwähnung von Strauch, Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen. Für die I, S. 20 ff. aufgeführten Frauennamen soll auch der Bleidenstädter Coder des Münchener Reichsarchivs viel Material bieten (vgl. Löher, Kulturg. d. Deutschen III, S. 151 f.). Zu Bd. II S. 120 Anm. 4 erwähne ich, daß 1896 auch eine Übersetzung der Bücher Friedrichs II. über die Kalknerei von B. Schoepffer erschienen ift.

Eine wichtige Quelle hätte für das treffliche Buch noch manches Material liefern können, die Briefe mittelalterlicher Frauen. Bisher sind sie nur spärlich veröffentlicht, hier und da in Urfundenbüchern und Zeitschriften, so z. B. in Band I der vorliegenden Zeitschrift. Reichen Stoff wird aber in dieser Beziehung eine Publikation deutscher Privatbriefe des Mittelalkers bringen, an der ich zur Zeit arbeite, eine Publikation, die sich gerade auch Weinholds warmer Fürsorge zu erfreuen hatte.

Um Schluffe möchte ich noch einmal auf die oben erwähnten weiten

Grenzen des Inhalts zurücktommen. Weinholds Buch schließt in vieler Beziehung eine Kulturgeschichte des deutschen Mittelalters in sich. Um einige Beispiele zu erwähnen, sinder man in ihm wichtige Belehrung über Namengebung, über Kinderpflege und Kindereziehung, Kinderlieder und Kinderspiele, über Spiele überhaupt, wie das Karten- und Schachspiel u. s. w., über das mittelalterliche Haus und Hauswesen, über die Nahrung, auch über die Getränke, über viele Einzelheiten des geselligen Lebens, über Musik und musskalische Instrumente, über Sänger und Spielleute und sahrendes Bolk. Auch diese Reichhaltigkeit vermehrt nur die Anziehungskraft des Buches.

Georg Steinhausen.

# Emil Michael, S. I., Geschsichte des deutschen Volkes seit (!) dem dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Erster Band, erstes Buch. Freiburg i. Br., 1897, Herder (344 S.).

Das Werk, welches dem Andenken Johannes Janffens gewidmet ift, joll beffen Geschichte des deutschen Bolfes bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts ergänzen. Der erste Teil wird die deutsche Boltskultur im 13. Jahrhundert darstellen, und das hier vorliegende erste Buch behandelt Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zustände in diesem Zeitraume. Ein zweites Buch jout ben religios-fittlichen Buftanden, Erziehung und Unterricht, Wissenschaft und Mystif, ein drittes der deutschen Kunst im 13. Jahrhundert gewidmet jein. Daran wird fich jodann eine Darstellung der politischen Geschichte schließen. Im Vorworte meint der Verfasser: "Die meisten Vertreter der Wiffenschaft mitsamt dem großen Publikum sind noch immer darin einig, daß das Mittelalter "die Zeit tieffter Erniedrigung der Menschheit", eine Zeit der Barbarei und Tinsternis gewesen sei. Wer dieser Aussicht huldigt, wird in den folgenden Blättern das Gegenteil nicht bloß behauptet, jondern auch bewiesen finden." — Es wäre besser gewesen, wenn der Berfasser den Ausdruck dieser Tendenz, wenigstens in solcher Form am Eingang seiner Arbeit unterlassen hatte; was er zu beweisen vermag, muß sich ja zeigen; das absprechende Urteil über das Mittelalter, welches er der Mehrheit der Gelehrten und dem großen Bublifum unterschiebt, ift in dieser Einseitigkeit bei Aundigen wohl nirgends zu finden.

An sich ist eine eingehendere Darstellung des 13. Jahrhunderts ja ein in hohem Grade lohnendes Unternehmen; in diese Zeit fällt die große Schickjalswendung in der Geschichte des deutschen Bolkes und ein Umschwung der Lebensverhältnisse, der damit zusammenhängt. Der Darsteller dieses Zeitraumes wird an der Aufgabe nicht vorbei können, der inneren Verknüpfung zwischen den wirtschaftlichen Zuständen und der föderalistischen Fortbildung der Reichsversassung nachzugehen, wobei denn der kunstreiche Mechanismus der staussischen Staatskunst, seine Stellung im Getriebe der Zeit klarzulegen ist. Doch da zeigt sich schon ein Gesichtspunkt, der mir die Begrenzung, die der Versasser seiner Aufgabe gegeben hat, versehlt erscheinen läßt. Es wäre

meines Erachtens für ein berartig angelegtes Werf unbedingt nötig gewesen, die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts mit hineinzuziehen. Denn die Zeiten gehören zusammen in anbetracht der ständischen Entwicklung; in anbetracht des gesamten Milieus der ritterlichen Bildung und Kunst; in anbetracht des riesenhaften Machtkampses des stausischen Herrschauses, in dem die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts eben nur die absteigende Linie darstellt.

Auch dann wäre ein weiteres Zurückgreisen unbedingt vielsach notwendig, wenn ein inneres Verständnis des geschichtlichen Loses des deutschen Bolkes von jenem wichtigen Zeitraume aus erschlossen werden soll; von dem Gesantwerlauf der Entwicklung auf dem Gebiete der Versassung, des Rechtes, der Bolkswirtschaft müßte ein klares Bild gegeben werden. Dazu gehört allersdings ein gleichsam vertrauliches Verhältnis zur deutschen Vorzeit, genauere Bekanntschaft mit dem inneren Leben des deutschen Volkes im ganzen Mittelsalter. Dieser innige Zusammenhang scheint mir nun nach der welklichen Seite hin, besonders auch, soweit die Germanistif in Frage kommt, dem Verfasserzu fehlen; so gebricht seinem Bau die feste, sichere Grundlage, er knüpst viel zu wenig an die Vergangenheit an.

Endlich noch eins. Nach protestantischer Denkart erscheint es selbstverständlich, daß daz riche, die Berkörperung des Ganzen in dem Kaiser und
ben unter ihm waltenden Fürsten und Grasen, das Leitbild mittelalterlichen Bolksgeistes, soweit dieser dem Staatlichen zugewandt war, den Standpunkt
der Betrachtung bestimmt; für das Urteil des Bersassers ist, im Einklang
mit seinem Stande, die Kirche vor allem die bestimmende Macht, und er schaut
die deutsche Geschichte, soweit sich das an dem vorliegenden Bande erkennen
läßt, durchaus und zunächst unter dem Gesichtswinkel seiner Kirche an. Doch
über diesen Gegensaß gehe ich ohne weitere Erörterung hinweg, die natürlich
ins Aschgraue sühren müßte. Es kommt nur darauf an, ob und inwieweit
es dem Versasser bei seiner Betrachtungsweise möglich geworden ist, den
Thatsachen gerecht zu werden.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Landwirtschaft und mit den Bauern. Her vermißt man eine Darstellung des Entwicklungsganges der ständischen Berhältnisse, wie überhaupt vorwiegend ein bloßes Nebeneinander von Zuständen geboten wird. Um die eigentümliche Lage der Bauern in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinschlich zum Berständnis zu dringen, hätte die Art, wie die Zersehung der alten markgenossenschaftlichen Berbände vor sich ging, die Ablösung der Geburtsstände durch Berufsstände, die allmähliche Angleichung einer ursprünglich in sehr verschiedenen Rechtsverhältnissen lebenden Landbevölkerung im Bauernstande eingehender dargelegt werden müssen. Im übrigen ist der Abschnitt mit vieler Liebe gearbeitet, der Reichtum der deutschen Litteratur über den Gegenstand fleißig angezogen und zu einem gefälligen Bilde gestaltet. Ausfällig war mir jedoch, daß August Meizen, Siedelung und Agrarwesen der Bestz und Ostgermanen, Berlin 1895 vom Verfasser noch gar nicht berücksichtigt wurde.

Der segensreiche Ginfluß der Kirche auf die Hebung des Landbaues, auf die Milderung der Unfreiheit wird gebührend hervorgehoben; allerdings scheint

mir die Lage der Hörigen hie und da doch in etwas zu rosigem Lichte dargestellt zu sein; wo die Leiftungen der Unterthanen nur gang geringfügig erscheinen oder gar durch Gegenteistungen der Herrschaft aufgewogen werden, liegt sicher freiwillige Ergebung in die Zinspflichtigkeit und Abfindung für ältere Rechte an grundherrschaftlichen Besitz vor. Bei der Erwähnung des Besthauptes (3. 53 und 59) ware es nüglich gewejen, den Ursprung dieser Abgabe flar zu legen, wobei sich von jelbst ergeben hatte, daß fie, als ein milberer Ausweg für den ursprünglichen Seimfall des ganzen Sofes beim Tode des Hüfners, ihrer Natur nach auf strenge Hörigkeit hinweist. friman und friwîp im Meier Helmbrecht lassen sich wohl kaum als Zeugnis für das häufige Vortommen freien Gefindes auf den Bauernhöfen jener Zeit anführen; sie sind ja Berwandte des Meiers, min liebe susterkindekin redet sie der als Bejuch heimtehrende Helmbrecht an. Zuweilen ift der Verfaffer etwas arglos in der Verwertung der Quellen; daran, daß er die Bauern mit "Beinschienen" tanzen läßt, erkennt man den geistlichen Herrn; wahrscheinlich meint er die einmal erwähnten Schutzleder an den Beinen, welche die fampflich gerüfteten Bauernburichen in Desterreich tragen. Ebensowenig trugen die Bauernmädchen im 13. Jahrhundert für gewöhnlich "eine mächtige, forgjam gefaltete Schleppe"; ihr "Röcklein" war vielmehr, wie das der bis heut erhaltenen Bolkstrachten, furz und fleidfam.

An die Schilderung des Bauernlebens ichließt sich jodann die Darstellung der Besiedelung des Ostens; fnapp und flar wird diese "Großthat des deutschen Bolfes im Mittelalter" geschildert und die Beteiligung aller Stände, der Fürsten, der Kirche, der Kitter, Bauern und Bürger zur Anschauung gebracht.

Der Abschnitt über die Städte enthält manches Lesenswerte und Gute, aber nicht alles, was man verlangen darf. Daß der Bersuch einer felbst= jtändigen Darstellung der Entstehung der Städte auf deutschem Boden vermieden wird, ist ja bei der ganzen Anlage des Buches nicht anders zu erwarten; eine weitere Folge hiervon ift bann aber, daß eine Schilderung der städtischen Verfassung und Verwaltung fehlt, daß man nicht einmal die bürgerlichen Behörden und die wichtigften Aemter genügend kennen lernt. Bürgermeister und Schöffen sind gar nicht erwähnt, vom hansgrafen allerdings ift gelegentlich die Rede. Ebensowenig wird über die Stellung des Rates ein flares Licht verbreitet, und die Unterschiede, die zwischen der Verfassung der großen Sandelsstädte und fleinerer Gemeinden bestehen, kommen gar nicht zur Geltung. Ueber das Aufkommen der Zünfte drückt fich der Verfasser doch etwas gar zu zaghaft aus; die Schilderung bes Vorganges in v. Inamas Wirtschaftsgeschichte, wonach die unter Hofrecht stehenden und in diesem Zustande genoffenschaftlich geeinten Sandwerker schrittmeise die Selbständigkeit errangen, entspricht doch wohl in den meisten Fällen den Thatsachen. Die weitgehende Bevormundung der Bunfte seitens der Stadtherrschaft, die körperlichen Strafen, die gegen die Handwerker noch hie und da bis ins 13. Jahrhundert hinein zur Anwendung kommen, Thatsachen, die auch Michael vorführt, sind eben Reste alter Unfreiheit. Deswegen finde ich, daß er den handwerksmäßigen Betrieb im Mittelalter nicht richtig kennzeichnet, wenn er sagt, daß er auf der Bereinigung von Kapital und Arbeit beruhe. Bei den eigenartigen Berhältnissen, unter denen die Zünfte durch Zusammenschluß unfreier Cohnarbeiter entstanden sind, steht die Arbeit durchaus im Bordergrunde.

Die stärtsten Einwände glaube ich gegen die Behandlung des Rittertums und der staatsrechtlichen Zustände erheben zu muffen. Es ist bei vielen mittelalterlichen Einrichtungen im Auge zu behalten, daß sie in verschiedener Gestalt erscheinen, je nachdem man sie im Lichte der firchlich-römischen Ueberlieferungen oder losgeloft von diesen aus sich jelbst heraus betrachtet. Die Quellen sind ja, wie es das geistige Leben der Vorzeit mit sich brachte, porwiegend firchlich gefärbt. Michaels durchaus geistliche Betrachtungsart zeigt fich namentlich auch in jeiner Ausführung über die Stellung des Raifers (S. 206 f.): Gott ift der höchste Lehnsherr, der Raiser sein Bajall. Bon diesem geben alle Rechte an die Reichsvasallen, von letzteren an ihre Mannen und Leute über. Daher kann ein gebannter Herr, der Gott und der Kirche die Treue gebrochen hat, keinen Anjpruch auf die Treue jeiner Bajallen erheben. (Bei dieser letteren Folgerung der firchlich gefärbten romanischen Rechtsanschauung kommen dem Berfasser, wohl im Sinblick auf die Segnungen, die sie Deutschland gebracht hat, doch einige Bedenken, oder er glaubt sie bei seinen Lesern voraussehen zu muffen. Daber leitet er den letten Sat ein mit: Auf diejem Standpunkt wird es begreiflich, daß u. j. w.) Daß vor und neben dem Raisertum noch ein Königtum bestand, welches die Quelle der weltlichen Gewalt ist und worauf Papst und Kirche nicht die mindesten Aniprüche hatten, bleibt hier ganz unberücksichtigt. Bon dem mittelalterlichen Raisertum und dem heiligen römischen Reich deutscher Nation heißt es (S. 271): fie trugen einen durchaus driftlichen Charafter, maren eine Schöpfung des apostolischen Stuhles und hatten nur Bestand fraft der Arönung des jedesmaligen deutschen Rönigs durch den Papit, von deffen Entichluß die Erhebung eines Fürsten zur Raiserwürde abhing. Soll man wirklich einer Ansicht widersprechen, die sich jo wenig mit den Thatsachen verträgt? Wohlweislich spricht sich der Verfasser über jeine Ansicht von dem Vorgange bei der Krönung Ottos des Großen gar nicht aus, das deutsche Kaisertum des Mittelalters leitet er anscheinend von Karl dem Großen ab. Es jei aber doch wegen der grundfätlichen Bedeutung der Sache hier hervorgehoben: Das beutsche Kaisertum des Mittelalters ift durch Otto den Großen neu gegründet worden und seiner rechtlichen Grundlage nach auf diesen zurückzuführen; der Papst spielte dabei nur eine dienende Rolle, und das war nicht anders möglich, da der Kaifer den Pontifikat aus tiefem äußern und innern Elend emporheben mußte. So blieb das Verhältnis bis zu den Tagen Seinrichs des Vierten, wo das Papsttum durch den Bund mit der Reformbewegung in der Kirche erstartte, an dem erwachenden Bürgersinn der italienischen Städte einen natürlichen Verbündeten fand und dann durch die Areuzzugsbewegung fich eine führende Rolle in der Christenheit errang. Es ist aber völlig ungewiß, ob es sich ohne die Hülfe des deutschen Königtums in dem vorhergehenden Zeitraume hätte behaupten können, jedenfalls hatte

bieses nach geschichtlichem Recht gewichtige Ansprüche auf die Kaiserkrone und die Unterstützung durch die Päpste.

Unter Anführung einer Darlegung, die Innocenz III. über das Bershältnis zwischen Papst und Kaisertum gegeben hat, spricht Michael den Päpsten ein ziemlich bedingungsloses Anrecht auch auf das Königtum zu. Sie können den Unwürdigen verwersen und im Falle einer Doppelwahl den Bürdigsten erwählen (S. 271 f.); ihr Recht, den Kaiser zu bannen, hält er für schrankenlos (S. 299). Gine ziemlich lebhaste Ahnung davon, daß diese Ansprüche auf Hurpation beruhen, und die unverhohlen ausgesprochene Meinung, daß sie sedenfalls nur zum Unheil der Christenheit geltend gemacht worden sind, hätte Verfasser bei einem gut kirchlichen Schriftseller des 12. Jahrhunderts, bei Bischof Otto von Freising (Chronik, zu Seinrich IV.) sinden können.

Mannigfaches Material zur Beurteilung der staatsrechtlichen Stellung des Kaiser-Königtums ist ja in sehr dankenswerter Beise zusammengetragen; darin, daß nicht am wenigsten die der Heimat abgekehrte und auf fremde Ziele gerichtete Staatskunst Friedrichs II. die Schwächung der kaiserlichen Zentralgewalt unheilbar machte, stimme ich völlig mit Michael überein.

Das wunderbar günftige Urteil, das in dem Buche über die Lehensverfassung gefällt wird, kann einigermaßen befremden. Es heißt darüber: "Die Lehensverfassung hat die Fürsten mit dem Bolke, Land mit Leuten, Mann mit Gut verknüpft. — Aus ihr gingen Einheit und Eintracht, Stärke und jene hervischen Tugenden hervor, welche noch einer jpäten Nachwelt als erhabene Muster vorgeführt werden." Daß vielmehr das mittelalterliche Fendalwesen eine ungeheuer schwerfällige, unzuverlässige Einrichtung war, die einer aufs Einheitliche gerichteten Regierung allerwärts Hemmnisse bereitete und mit großem Auswand von Mitteln geringe Wirkungen hervorbrachte, wäre, meine ich, auf jedem Blatt der Reichsgeschichte zu lesen. Der Berfasser neine ich, auf jedem Blatt der Reichsgeschichte zu lesen. Der Berfasser seichsverbandes durch die Umwandlung der Aemter in selbstsständige Gerrschaften eine Folge des Lehenswesens war.

Am schwächsten ist die Schilberung des Rittertums geraten. Sie erinnert an frühe Heiligenbilder des Mittelalters, alles ist in Gold getaucht. Daß auch der Unstreie alle Chren des Mitterstandes genießen konnte, daß der Dienst und nicht mehr die Geburt den Wert des Menschen bedingte, war sicherlich weit weniger, wie Versasser S. 211 behauptet, eine Folge christlicher Anschauungen, als ein Ergebnis der vollen Herausbildung des mittelalterlichen Staatswesens im 12. Jahrhundert. Was dann über das Rittertum selbst geboten wird, ist das gerade Gegenteil einer besonnenen Verwertung der Duellen; Verfasser stügt sich auf die Darstellung ritterlicher und christlichritterlicher Ivdeale und Idealgestalten in einigen wenigen, meist dichterischen Duellen (Rolandslied, Gudrun, Nibelungenlied, Eäsarius von Heisterbach, Johann von Beka) und giebt ein völlig schattenloses Vild, wonach die Ritter der besten Zeit fast stets sittliche Musterbilder gewesen wären, die in allen Tugenden erstrählten. Wenn es nun schon an sich bedentlich ist, die Darsugenden erstrählten.

itellung von Zuftanden auf dichterische Quellen zu begründen, jo ift ein Berfahren, wie es hier beliebt wurde, wohl bei Büchern für die reifere Jugend möglich, aber sicherlich ganz und gar nicht geeignet, irgend etwas zu "beweisen." Angaben über die Entsohnung und den Unterhalt der niederen Mitterichaft, über das Alltägliche des Dienstes, über die militärische und sportliche Bedeutung der Turniere werden ganz und gar vermißt, obgleich der Berfasser hier bei Alwin Echult, Sofisches Leben, den er mehrfach angieht, gar manches hätte finden können. Wenn er sich mehr vergegenwärtigt hätte, wie die Ritterichaft eben auch ein Broterwerb war, wie die Turniere, die ja eine ausgezeichnete Borübung für die schwierige und gefahrvolle Attacke in der Schlacht waren, den glücklichen Sieger Beute bei den Besiegten und Dienst bei mächtigen Herrn finden ließen, hätte ihm das vielleicht ein Gegengewicht wider jeine allzu geistige Auffassung werden können. Auch jeine Verherrlichung der höfischen Zucht entbehrt der gesunden Aritik und Einschränkung; 'es ist oft genug hervorgehoben worden, wie wenig doch eigentlich die Borichriften über höftiches Betragen verlangen und vorausjetzen. Es war eben, auch in der Blütezeit des Minnejanges, ein wildes Geschlecht; Ungebundenheit des Lebens, Jagd, Kriegszüge, steter Aufenthalt im Freien bei reichlicher, früftiger, startgewürzter Roft und gleichen Getränken liegen die Leidenschaften ftark und urwüchsig erbrausen; wilde Heftigkeit, die allerwege hervortritt, häufige rohe Zornesausbrüche und keineswegs seltene Prügelszenen, von denen die Quellen und zwar auch die höfische Dichtung Kunde geben, beweisen das zur genüge.

Im Anschluß an das Obige möchte ich noch auf einige Stellen im Dialogus Miraculorum des Cäsarius v. Heisterbach hinweisen, die für die Beurteilung der firchlichen und politischen Juftände des 13. Jahrhunderts von einer gewissen Bedeutung sind. Man kann wohl keine geeignetere Duelle als diesen Schriftsteller sinden: er ist ganz und gar ein Kind der Kirche seiner Zeit; kein Eiserer, aber ein ernster, ehrlicher Mann, eine sinnige, beschauliche Natur, mehr Gelehrter und Schulmeister als Priester, der unverfälsichter als irgend ein anderer erkennen läßt, wie die Besten seiner Seit und seines Standes dachten und lehrten. Allerdings ist auch die Lust am Fabulieren nicht gering in ihm, er sündet unbesangen von allem, was ihm zugestossen ist, und man darf die mannigsachen würzigen Geschichtchen, die er bringt, nicht ohne weiteres als Zeichen der Zeit verwerten; auf sein Urteil jedoch darf man etwas geben, dem Jahrhundert geschieht sicherlich kein Unrecht dabei.

Es handelt sich um die Ausübung der Beichte. Da möchte ich auf das zweite, dritte und sechste Kapitel in der britten Distinctio ausmerksam machen. III, 2. Ein Klerifer, der mit der Gattin eines Nitters in Shebruch gelebt hat, der Entdeckung und damit dem Tode entgegen sieht, beichtet schnell dem Knecht des Nitters im Stall und wird gerettet. III, 3. Ebenso beichtet der Knecht, der mit der Frau eines Nitters gesündigt hat und in gleicher Gesahr schwecht, einem Bauer. Beidemale steht die Entlarvung durch die Aussage eines Hellsehenden (obsessus, daemoniosus) bevor, der die Frage, ob er etwas Straswürdiges von den Schuldigen wisse, schließlich verneinen muß, als es diesen gelungen ist, vorher zu beichten und Pönitenz zu empfangen. In III, 2

heißt es an der betreffenden Stelle: Respondit ille: Nihil de eo scio. Et cum hoc dixisset lingua Teutonica, Latine mox subjunxit (also für ben Ritter unverständlich): In stabulo justificatus est; in III, 3 fagt der Bejeffene: Multa de eo novi, quae modo ignoro. Go wird in beiden Fällen die Entbedung durch den betrogenen Shemann und die Bestrafung der Schuldigen gehindert. III, 6. Eine unkeusche, von einem Dämon ihrer Mutter verratene Tochter überzeugt diese, nachdem fie insgeheim dem nächsten Priefter gebeichtet und Befferung gelobt hat, durch Beteuerungen und Borwürfe von ihrer Reinheit. Der Dämon muß ihr jett alles bestätigen. — Die Geschichtchen sind durchaus tennzeichnend und werden durch andere ähnliche ergänzt. Sie dienen einem unterrichtlichen Zwecke und jollen das Wesen der Beichte erläutern und erhärten; es fnüpft sich an sie eine Beiprechung zwischen dem Monch und dem Rovizen. Wer durch die Beichte por Gott gerechtfertigt ift, darf hier den Geschädigten und andere über sein Bergehen täuschen und sich der irdischen Gerechtigkeit entziehen, ja die göttliche Allmacht hilft ihm dazu. Die Flucht zu den Mitteln der Kirche vermag vor den äußern Folgen der verschiedensten todeswürdigen Berbrechen zu retten. Eine verwirrende Rabuliftit ift also bereits im 13. Jahrhundert in der feelforgerischen Unschauung von der Beichte und demnach auch in der Ausübung des Amtes vorhanden. Es ift das romaniiche Gift, das mit dem Obsiegen der jog. Reform im 11. Jahrhundert mehr und mehr in die Gemüter eindrang.

Sodann ein politisches Urteil des Verfassers unseres Dialogus. II, 30 enthält aus Anlaß des Bürgertrieges im Reiche, der nach dem Tode Heinrichs VI. entbrannte, eine apokalyptische Beisjagung. Daran schließt sich ein vernichtendes Urteil über Erzbischof Abolf von Köln, dem mit Recht ein großer Teil der Schuld aufgebürdet wird: Pastorem hunc superiorem, Adolphum episcopum intelligo, qui post mortem Henrici Imperatoris quasi venale Imperium habens, veneno avaritiae se ipsum infecit, plurimosque interfecit. Nec mirum. Posuit enim cor suum, id est consilium suum, in ventres luporum, ad thesauros Richardi, Regis Angliae, late hiantium, quorum consilio Ottonem Saxonum, filium sororis ejus, in Regem Romanorum elegit. Ex tunc crudelis illa bestia, scilicet avaritia, facta est homo, id est, hominibus ita sociabilis et cura, ut ejus zelo Christianae potestates a justitia et fide moti, negligerent juramenta, perjuria parvipendentes. Missus est eodem tempore Cardinalis Coloniam, qui Ottoni<sup>8</sup> electionem confirmaret, Principesque a juramento quod Frederico, qui nunc regnat, fecerant, absolveret; quod magis, ut rei exitus probavit, Imperii fuit divisio quam e on firmatio. Nachdem der Vehrer sodann die Birrniffe geschildert hat, die darauf folgten, weist der Novize auf die weitverbreitete Ansicht von der Mitschuld des dritten Innozenz hin, worauf ihn ja die Darlegung des Monches führen mußte. Er meint: Tempore divisionis Romani Imperii dominus Innocentius Papa a multis judicabatur, ita ut eum dicerent ejusdem schismatis auctorem, primo partem Ottonis nimis fovendo, postea eundem amplius persequendo. Des Mönches Urteil fann gar nicht zweiselhaft sein, es liegt schon in bem: Missus est eodem Cardinalis u. s. w. slar enthalten und trifft den Papst, wie es den Erzdischof tras. Zu allem übersuß erwähnt er jett noch das verwegene Wort des Johann v. Capotius: qui Ottoni sovedat, ejus (des Innozenz) sermonem interrupit, dicens: Os tuum os Dei est, sed opera tua sunt opera diadoli. Darauf der Novize: Peto ut revertaris ad contritionem. Ihn konnten wohl bei dieser Erörterung Bessemmungen ersassen. — Besegt wird durch die angesührten Neußerungen, wie weite, gut sirchliche Kreise die Politis Innozenz III. in dem deutschen Thronstreit als ungerecht, widerspruchsvoll und verderblich sür Deutschland innerlich verurteilten. Bielleicht beachtet E. Michael diese besscheidenen Winke für die Fortsetung seines Wertes!

Alles in allem muß man anerkennen, daß das Buch nach manchen Seiten hin eine tüchtige Arbeit ist und für die Kenntnis des behandelten Zeitzraumes vielerlei Dankenswertes bringt.

Spremberg i. &.

Rudolf Goette.

Briefwechsel Balthasar Paumgartners des Jüngeren mit seiner Gattin Magdalena, geb. Behaim (1582—1598), herausgegeben von Georg Steinhausen. (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttsgart 204.) Tübingen, 1895 (IX, 304 S.).

Auf diese meine schon vor längerer Zeit herausgegebene Publikation möchte ich die Aufmerksamkeit der Leser deshalb selbst lenken, weil die Publikationen des Litterarischen Bereins nicht im Buchhandel erscheinen und der Kritik daher in der Regel entzogen find. Es handelt sich um den Briefwechsel zweier Menschenkinder, die weber in der Geschichte noch in der Litteratur= und Kunstgeschichte irgend eine Rolle gespielt haben. Es sind reine Durchschnittsmenschen: aber gerade deshalb hat ihre Korrespondenz, deren Umfang sich durch die häufigen Reisen des Gatten, eines Kurnberger Raufmanns, zur Frankfurter Meffe ober nach Italien, wo er in Lucca seinen Sandel hatte, oder durch Badereisen erklärt, ein großes Interesse. Insbesondere find die Briefe der Frau, einer typischen deutschen Bürgersfrau jener Zeit, in ihrer naiven Innigfeit und herzlichen Gemütsfrische sehr lesenswert; ich nenne namentlich den Brief, in dem sie ihrem Manne den Tod ihres fleinen "Balthasla" berichten muß. Der erfte Teil der Briefe fällt in die Brantzeit. Briefe eines Brautpaares aus jo früher Zeit sind jehr jelten, und jo hat diese Partie ihren besonderen Reiz. Im übrigen erstreckt sich der Inhalt der Briefe über das gesammte Alltagsleben, Freud und Leid einer damaligen wohlhabenden Bürgerfamilie. Krankheit, Tod, Kindererziehung und Kinderspiel, Familienleben, Haushalt, Nahrungsweise, geselliger Verkehr, Teste, Hochzeit und Gelage, Tracht und Schmuck, Hausbau, städtisches Leben, dies und anderes wird in den Briefen ausführlich berührt. Selbst die englischen Komödianten werden erwähnt. Weiter bieten die Briefe des Gatten vieles für die Geschichte der

faufmännischen Verhältnisse Bemerkenswerte. Seine Briese aus den Bädern, wie die der Frau über die Krankheit des Kindes, sind auch für die Geschichte der Medizin nicht ganz uninteressant. Auch öffenkliche Ereignisse, die Türkenfriege, die Reichstage, die italienische Hungersnot u. a.-werden berührt — furz, ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese unmittelbare kulturgeschichtliche Quelle eingehenden Studiums für wert halte.

Georg Steinhausen.

# Ueuere Schriften zur Geschichte der Universitäten und Studentenschaft.

Besprochen von Wilhelm Stieda.1)

August Seraphim, Kur-Liv-Eftländer auf der Universität Königsberg i. Pr. Riga 1893. (261 S.) 8°. — Friedrich Reuter, Die Erlanger Burschenschaft 1816—33. Erlangen 1896. (VIII und 415 S.) 8°. — Adolph Bagner, Die Entwickelung der Universität Berlin 1810—96. Berlin 1896. (67 S.) 4°. — Afred Erichson, Das Duell im alten Straßburg. Straßburg 1897. (97 S.) 8°. — Derselbe, Der alten Straßburger Hochschule erstes Jahrhundertsest am 1. Mai 1667. Straßburg 1897. (14 S.) 8°. — E. Horn, Kolleg und Honorar. München 1897. (IX und 158 S.) — Georg Schanz, Das Erbe der Witwen und Waisen der Universitätsprosessionen. Bamberg 1897. (VI und 80 S.) 8°. Der Leitziger Student vor hundert Jahren. A. u. d. T.: Leitziger Reudrucke, herausgegeben von G. Wustmann. Leitzig 1897. (112 S.) 12°.

Der Wert der Universitäts-Matrikeln für die gesamte Sitten- und Kulturgeschichte, insbesondere für die Gelehrtengeschichte ist heute allgemein anerkannt und in raschem Fluge sind ums daher in neuerer Zeit von mehreren Universitäten diese wichtigen Quellen erschlossen worden (Ersurt, Wittenberg, Greißewald, Köln, Frankfurt a. D., Rostock, Heidelberg, Leipzig u. s. w.). Sie haben auch bereits verschiedenen Schriftsellern Anlaß zu biographischen Bearbeitungen geboten, indem für bestimmte Länder, Provinzen oder Städte die Namen und Persönlichseiten der aus ihnen hervorgegangenen Studenten zusammengestellt und soweit als möglich näher harakterisiert worden sind (Wöthführ, Balck, Grotesend, Wilh. Stieda, Perlbach, Max Heraeus, v. d. Ropp u. A.). Seraphim reiht sich seinen Borgängern nicht nur ebenbürtig an, sondern übertrifft sie insosen, als er eingehender wie diese in einer Einleitung (S. 1—50) die später folgenden trockenen Auszüge dadurch schmackhafter macht, daß er die allgemeinen Universitätszustände nach einzelnen Richtungen dem Berständnis näher führt. So behandelt er die Insstitutonsgebühren,

<sup>1)</sup> Wir hoffen, es zu ermöglichen, daß über die obengenannte Litteratur ein fortlaufender Bericht in unserer Zeitschrift erscheint und bitten daher um gest. Zusendung neu auf diesem Gebiete erscheinender Werke an den Herrn Referenten oder an uns.

bie Deposition, den Pennalismus, die Stipendien, die Dauer des Studiums u. a. m. Außerdem hatte er es darin schwerer, daß die Königsberger Matrikel noch nicht ediert ist, er somit auf Auszüge aus der Originalhandsschrift angewiesen war. Die Möglichkeit, seine Abschrift mit der des Herrn Stadtbibliothekars Aug. Wittich in Königsberg vergleichen zu können, sicherte alle zweiselhaften oder dunkelen Lesarten. Zeitlich umfaßt seine Studie die Jahre 1554—1710, in denen 915 Balten nachzuweisen waren. Ein Personenregister erleichtert die Benugung der dankenswerten Zusammenstellung. Erfreulicherweise hat seine Arbeit eine Fortsetzung gefunden, indem auf Grund seiner Auszüge Dr. med. G. Otto den Zeitraum von 1711—1799 in ähnslicher Beise behandelt hat, in welchem ungefähr ebenso viel: 853 Balten in Königsberg studierten.<sup>2</sup>) In ihr sinden sich noch einige Ergänzungen und Versbesserungen zu Seraphims Arbeit.

Dem Treiben und Leben der Studenten wenden fich die Arbeiten von Reuter, Erichson und Bustmann zu. Ersterer erzählt uns flott und gefällig von den Schicksalen der Burschenschaft in Erlangen in den Jahren 1816-33. Angeregt durch die Borgange in Jena, wo man zuerst im Kampfe gegen Orden und Landsmannichaften eine Neuordnung der Formen des studentischen Zusammenlebens erstrebte, versuchte in Erlangen im Laufe des Jahres 1816 eine Gruppe Studenten, für die etwa seit dem August der Name "Teutonen" auftam, eine Abschaffung der bestehenden Kommentverbindungen. Um 15. Januar 1817 wurde die Berfaffungsurkunde der Gesellschaft genehmigt, ein Werk von 436 Paragraphen, getragen von dem Gedanken, die Einfachheit ber Sitte und Wahrhaftigfeit des ganzen Lebens, Achtung vor dem Boltsgangen. Liebe zum Baterlande aufzufrischen und zu befräftigen. Indes war diese Vereinigung nur ein Vorläufer gewesen. Oftern 1817 verließen mehrere ber thatkräftigsten Mitglieder Erlangen und den weiteren Beitritt von Renoncen fuchten die Gegner dadurch zu vereiteln, daß fie den Unerfahrenen das Ehrenwort abnahmen, bei der Landsmannichaften Sache zu verharren.

So ift denn die eigentliche Gründung der Burschenschaft, die sich den Namen "Arminia" beilegte, erst am 1. Dezember 1817 vollzogen worden. Ihr schlossen sich die Teutonen als Mitglieder der allgemeinen deutschen Burschenschaft an. Der Zweck, den die Versaffung, die am 1. Mai 1818 in Kraft trat, zum Ausdruck brachte, war: durch geregeltes Zusammenleben für die Ibealisierung des Studentenlebens zu wirken.

Wir müssen es uns versagen, die Schicksale der Verbindung weiter zu verfolgen. Nur das darf hervorgehoben werden, daß die burschenschaftlichen Bestrebungen bei den Prosessoren in Erlangen Billigung und Unterstützung fanden. Trot des Straferkennntnisses vom 1. März 1824 und trot der Unterstückung des deutschen Geistes durch das metternichsche System blüchte die Burschenschaft auf und umschloß um 1825—26 nahezu 200 Mitglieder, fast die Hälfte der gesamten Studentenschaft. Später traten dann

<sup>2)</sup> Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 16, S. 337—512.

Spaltungen ein, so daß fich brei burschenschaftliche Berbindungen, die Teutonia, die Arminia und die Germania einander gegenüber ftanden. Die erftere feierte als Stiftungstag den 11. Auguft 1828 und gahlte damals 40, im Mai 1829 noch 28 Mitglieder; im Ottober 1830 löfte fie sich auf. Ihr gehörte u. a. der Heidelberger Hiftorifer &. Weber an. Die Arminia ging aus der nach und nach formloser werdenden Allgemeinheit hervor. Ihre Mitalieder — 86 an der Zahl — schlossen sich am 6. Juni 1826 wieder enger zusammen und nahmen im Wesentlichen die Konstitution der Arminia von 1818 an. Nach dem Frankfurter Attentat löste man fich 1833 wieder auf. Der durch die Reform der Arminia nicht befriedigte Teil der Burschenschaft endlich konstituierte sich am 5. Februar 1827 als Germania, zählte anfangs 52 Mitalieder und löste sich ebenfalls nach dem Frankfurter Attentat auf. Die in den nächsten zwei Jahrzehnten aus der Arminia hervorgegangenen Bubenreuther find dann schließlich die einzigen Träger der burschenschaftlichen Ibee in Erlangen gewesen, und sie haben bis in die Gegenwart treu an ihren Idealen festgehalten.

Biographische Charafteristisen einzelner hervorragender Mitglieder der Burschenschaft, zu der Persönlichseiten wie Hans v. Ausses, der Begründer des germanischen Museums in Nürnberg, der Dichter Platen, die berühmten Juristen Puchta und Friedrich Julius Stahl gehörten, machen den Beschluß des anregenden Buches, das ein trefsliches Bild von dem Ringen und Streben deutscher Studenten giebt. Sicher wird es in allen den Kreisen, die für die Poesie des Studentenlebens nicht unempfindlich sind, hoch willsommen sein, um so lieder als Wiegands nur als Manustript gedruckte (1877) Gesichichte der Erlanger Burschenschaft kaum noch aufzutreiben ist und Kalb nicht so eingehend ist.

In eine entlegenere Vergangenheit führt uns ber von Bustmann veranlagte Neudruck über den Leipziger Studenten. Es handelt sich um einen Abschnitt aus den 1795 erschienenen Wanderungen und Kreuzzügen burch einen Teil Deutschlands von Anselmus Rabiosus dem jüngeren, die sofort nach ihrer Ausgabe in Leipzig von der Bücherkommission verboten wurden. Eine zweite Auflage, die der Berfasser im folgenden Sahre veranstaltete und ber er einen zweiten Teil über die Leipziger Berhältniffe anfügte, scheint nicht das gleiche Schickfal gefunden zu haben, gehört aber in ihrem zweiten Teil zu den größten litterarischen Seltenheiten. Verfasser ist der als Präsident bes Appellationsgerichts in Zweibrücken gestorbene Rebmann, der mit dem gewählten Pseudonym an ben ichwäbischen Journalisten Wedherlin erinnern wollte, der furz vorher manches unter dem Ramen "Anselmus Rabiojus" hatte brucken laffen. Die Schilberung der Zustände in Leipzig war offenbar ein Aft der Wiedervergeltung, in dem Rebmann sich für das Verbot seines Buches rächen und die Universität Leipzig in Verruf bringen wollte. Daher wird dieselbe, wie auch Wuftmann annimmt, von Uebertreibungen nicht ganz frei sein. Immerhin gewährt sie einen in der Hauptsache gewiß getreuen Einblick in die damaligen Leipziger Studentenverhältnisse, und man hat alle Ursache, dem Herausgeber dafür dankbar zu jein, daß er diese originelle Duelle uns aufs neue zugänglich gemacht hat. Die von ihm beigefügten Anmerkungen und das über die Persönlichkeit des Verfassers Auskunft gebende Nachwort gereichen dem hübsch ausgestatteten Werkchen zur Zierde.

Mit den gegen eine allgemeine Unfitte, die sich auch auf den Universi= täten noch viel zu breit macht, ergriffenen Magregeln beschäftigt fich Erich = sons Studie über das Duell im alten Stragburg. Der Berfaffer dieser Schrift macht zwischen dem "Ausheischen" zum Kampf und dem Duell keinen Unterschied. Er bezieht alle von ihm gegen den Zweikampf mitgeteilten Mandate auf das lettere, mahrend sie offenbar nur das erstere im Auge haben. Das Ausheischen1), seit der zweiten Sälfte des Mittelalters verfolgt, ift fein Mittel zur Erledigung eines Ehrenhandels; es geschieht, um den andern zu beleidigen, ihm im Kampfe "ein Arges oder Übel" zuzufügen, überhaupt um zu raufen. Es ist auch keine Standessitte der höheren Kreise. Vielmehr kommt es, wie gerade das Mandat von 1583, das Erichson mitteilt, ausweist, vor bei "Bürgern, Bürgerssöhnen, Studiosen, Inwohnern, angehörigen oder Schirmbsverwandten und ledigen Sandwerts-Gesellen." Endlich ift es auch in ber Ausführung vom Duell verichieden, insofern von Sekundanten, vorhergehenden Ankundigungen und Abmachungen nicht die Rede ift.

Db dieser alte Gebrauch des Ausheischens oder Ausforderns die Berbreitung des Duells in Deutschland erleichtert hat, ist eine noch offene Frage. Professor v. Below bezweifelt es zunächst?). Mir scheint aber gerade das von Erichson benutte Material zu beweisen, wie unmerklich nach und nach die ältere Einrichtung in die neuere übergeht. Das Edikt von 1583 — übrigens ist Erichson entgangen, daß daffelbe wenigstens jum Teil sowie die Mandate von 1609 und 1650, für die er auf die Strafburger Archive verweift, bereits bei Zedler, Universallerikon 1750 Bd. 64 Sp. 1414 veröffentlicht ist — und das von 1609 find zweifellos noch auf das Delict des Ausheischens gerichtet; auch die Borkommniffe, die der Berfaffer aus den Jahren 1602, 1609, 1613, 1631, 1644 erzählt, verbleiben nichts anderes als gewöhnliche Ausforderungen, Das Schreiben des Grafen Philipp Wolf von Sanau-Lichtenberg vom 9. Oktober 1620 beutet dann insoweit einen Wandel an, als es den Gegner bedroht, weil er Tags zuvor über den Grafen "ehrvergeffene wordt" geäußert, ihn also beleidigt hat. Tropdem fordert der Graf nicht zum Zweikampf, sondern broht mit - Prügel, und erft dem Gegner, der fich durch diese Saltung schwer betroffen fühlt, blieb es vorbehalten den Grafen auf die Wahlstatt zu laden, "wo er im Beisein ehrlicher Leute die Wehr in die Sand führen möge". (S. 11.)

Für dieses ältere "Ausheischen" aber kommt dann allmählich der Aussbruck "Duell" auf. Die Protokolle der XIIIer vom 5. Februar 1628 erwähnen, "daß zwei vom Adel wegen eines Duells, so sie einander versprochen, von Paris miteinander herausgereist wären, und das Mandat von 1650,

<sup>1)</sup> Bergl. darüber von Below in Zeitschr. f. die gesamte Strafrechts-wiffenschaft Bb. 16 S. 710—750.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 747.

das die Bezeichnung "Duell" nur erst beiläusig gebraucht, bezieht sich seinem Inhalte nach") unverkenndar auf dasselbe. Ift doch davon die Rede, daß rachgierige Mannspersonen den ihnen zugestandenenen Schimpf rächen wollen und werden "Beschicksleut, secunden, behstender ze." genannt. Das Dekret der Herren Räte und XXIer vom 6. Januar 1658 ist dann ausdrücklich "wider das duellieren, nechtlich grafsieren u. s. w." erlassen.

Bas von den Rämpfen beim Adel und beim Heer gilt, wird auch auf die Differenzen der Mujenjöhne Unwendung finden durfen, benen das Degentragen allerdings vielfach verboten war, die aber jedenfalls der edlen Bechtfunft fleißig und regelmäßig oblagen. Das angeblich erfte Studentenduell in Stragburg vom Oftober 1568 zwischen Geren von Lichtenstein und Geren von Hutten, wofür beide zu je 3 Pfund Geloftrafe verurteilt werden, ift faum etwas anderes als das alte "Ausheischen" gewesen. Die Überbleibsel desjelben möchte ich in den Bestimmungsmensuren der heutigen Corps und in dem "Losgehen pro patria" aus dem Anfange diefes Jahrhunderts, wie es wenigstens unter den Landsmannichaften in Dorpat üblich mar, erblicken. Scheinen boch berartige Berausforderungen von Universität zu Universität ichon im 17. Sahrhundert aufgetommen zu jein, da der Rettor in Stragburg im Jahre 1652 im Convent gur Sprache bringt, daß "die Provotationen unter den studiosis sehr gemein werden, daß es von Universität zu Universität gehen will, daß jechzehn Perjonen von Tübingen nach Billftatt gefommen jeien mit einem Forderungs-Cartell des Barons von Blato an etliche Straßburger Studenten".

Dhne daß man jagen fann, wo das Ausheijden aufhört und das Duell anfängt, ist das letztere dem Bejen und dem Namen nach auf einmal da; einmal in Ausnahme gefommen, helsen aber alle Maßregeln dagegen ebenso-wenig wie gegen das frühere Ausheischen. Auch das Anschlagen des Duellsmandats vom 9. Februar 1656 in "loeis publicis" und jondersich an dem "collegio" fruchtete nichts. Noch weniger wirsten die Erörterungen auf den Lehrstühlen oder bei Universitätsatten und in Schriften. Gereicht es auch den afademischen Teiben unter den Studenten entgegentraten, so zeigte-sich eine Besserung der Justände nur sehr langsam. Schließlich schein sie allerdings nicht ausgebtieben zu sein. Wenigstens behaupten die Herren Prosessionen, als im Jahre 1676 die Herzöge Georg Bernhard und Friedrich von Sachsens Weimar die Mitwirtung Straßburgs gegen das Duellieren erbaten, sie hätten es soweit gebracht, "daß die Duelle sehr rar und ohngemein geworden sind". Es bleibe dahingestellt, od diese Versicherung wörtlich zu nehmen ist.

Niemand wird die lebhaft geschriebene, vorzugsweise aus archivalischen Duellen schöpfende kleine Schrift, deren Thema gerade zur Zeit erhöhtes Interesse hat, und die viel neues bietet, ohne Anregung aus der Hand legen,

<sup>1)</sup> Bergl. Zedler, a. a. D. Sp. 1415—17: "Talls aber dergleichen Duell, ehe wir desjelben gewahr und innen werden, vorgehen und einige Entleibung daraus entstehen würde" u. s. w.

wenn er auch nicht mit allen Ausführungen übereinstimmt. Ein aus der Zei Moscherosch's stammendes, dem Speculum Cornelianum von 1618 entlehntes Bild, das das Duell in satirischer Beise darstellt, ist dankenswerterweise beigefügt.

Bon demselben Versaffer rührt die Beschreibung des Festes her, das die Afademie Straßburg in Erinnerung an ihre hundert Jahre vorher erfolgte Eröffnung am 1. Mai 1667 beging. Der 1. Mai war der Tag, an welchem das bereits am 30. Mai 1566 erlassene kaiserliche Privileg publiziert, und an welchem zum ersten Male Magisterpromotionen unter dem Borsis des Rektors Johann Sturm vorgenommen worden waren. Auch diese Schrift, die ebenfalls auf urkundlichen Quellen beruht, liest sich gut. Sie bietet eine lebendige Borstellung von der Festesfreude, die die akademischen Kreise durchzog, und von der Feier, bei der es an Reden, Promotionen und einem Konvivium, dessen Kosten die neukreierten Herren Doktoren tragen mußten, nicht sehlte. Die amüsanten Einzelheiten darüber mag man bei Erichson selbst nachlesen.

Eine gewaltige Entwickelung hat seit ihrer Gründung im Jahre 1810 die Universität Berlin genommen. Darüber belehrt uns die fesselnde Rede, die ihr Rektor Adolf Bagner am 3. August 1896 in der Aula gehalten hat und die nun in prächtiger Ausstattung gedruckt vor uns liegt. Schon im zweiten Jahrzehnt seines Lebensalters, jeit Mitte der 1820er Jahre, ift Berlin an die Spite aller beutschen Universitäten auf heutigem Reichsgebiete getreten und hat neuerdings jogar Wien überftügelt. Ebenjo ift nach der Bahl der Lehrfräfte aller drei akademischen Rangstufen, nach Bahl, Umfang und Bedeutung der Inftitute und Sammlungen, wie nach ber Größe der sinanziellen Erfordernisse die Entwickelung der Berliner Universität bedeutender als diejenige jeder anderen deutschen Hochschule gewesen. Im Jahre 1812 fostete die Universität etatsmäßig: 162627 Mf. (54209 Athlr.), 1870 bereits 665049 Mt. und 1896 2647636 Mt. Intereffant und von prinzipieller Bedeutung ift, daß bei der Gründung die Frage aufgeworfen wurde, ob man nicht statt der aus der Staatskasse zu entnehmenden Jahreszahlung für die Universität derselben lieber Domanen auf ewige Zeiten zu Gigentum und zu eigener Verwaltung überweisen jolle. Wilhelm von Humboldt hat diesen Plan aufs lebhafteste befürwortet. Er glaubte durch seine Ausführung die Universität unabhängiger von der jeweiligen Ginanglage bes Staats ju machen und ihr Einkommen völkerrechtlich in Rriegsfällen ficherer gestellt gu jehen. In den Kreisen der Verwaltung tauchten jedoch allerlei Bedenken dagegen auf. Bor allem überzeugte man sich, daß die Ausscheidung von Domänen aus dem Staatsbesitz zu gunften der Universität in Widerspruch itehen würde mit den Bestimmungen des erft jungft erlaffenen Editts und Sausgesetzes vom 6. November 1809. Nach diesem war nämlich zwar die Weggabe von Domänen nicht verboten, aber doch an jolche Bedingungen gefnüpft, die bei der beabsichtigten Dotation der Universität nicht vorlagen. Demgemäß erwog man eine Beränderung des Projetts in dem Sinne, der Universität furmärkische Domänen bis zum Jahresertrage von 150000 Thir., die aber ein Staatseigentum bleiben jollten, zur freien Benutung zu übergeben.

Jedoch der Plan kam weder in der ursprünglichen noch in der modifissierten Weise zur Ausführung. Und wie immer die Gründe sich ausnehmen, aus denen man die Jdee schließlich fallen ließ, sachlich war die getroffene Entscheidung die richtige. Die Anweisung einer Universität auf eine ein für allemal feste Dotation in Landbesitz erfüllt, wie Wagner treffend aussührt, die wesentliche Boraussetzung des Gedeihens einer solchen Anstalt nicht. Sie seisstet für die normale Weiterentwickelung, soweit diese von materiellen Bedingungen, wie Höhe der Einnahmen abhängt, keine Gewähr.

Aus kleinen Anfängen ist die Universität Berlin hervorgegangen, hat aber doch gegenwärtig die Sentralstellung unter den deutschen Hochschulen, eine der vordersten Stellen unter den Universitäten aller Zeiten errungen, ist eine Weltuniversität geworden. Aehnlich ist die Entwickelung der Stadt Berlin, des preußischen Staats selbst gewesen. Sehr schön sagt daher Wagner zum Schlusse seiner bedeutungsvollen Rede: "Wenn Stadt, Universität und Staat heute dieser ihrer Anfänge gedenken, auf ihre Geschichte zurückblicken, so sollen sie nicht stolz werden ob des Erreichten. Dankbar vielmehr und demütig und mit den größeren Ausgaben auch ihrer größeren Pflichten bewußt, mögen sie, wie unser edler und beschener Kaiser Barbablanca im Augenblicke seines höchsten Triumphes am Tage von Sedan, bekennen: "Welch eine

Wendung durch Gottes Fügung!"

Bur Beurteilung einer in letzter Zeit viel erörterten Frage hat Dr. G. Horn ein überaus reiches Material in seiner Schrift "Rolleg und Honorar" zusammengetragen. Er untersucht die Frage, wann es üblich geworden ist, Privatvorlejungen zu veranstalten und für sie ein Honorar von den Hörern zu verlangen. Rach einer allgemeinen Auseinandersetzung über ben politischen und wissenschaftlichen Charafter der deutschen Universitäten, namentlich im sechzehnten Sahrhundert, und über die Ursachen des Riederganges der öffentlichen Leftionen sowie des Auftommens der Privatkollegia, wendet er sich den einzelnen Universitäten zu und stellt fest, wie die Entwickelung gewesen ist. Er betrachtet vierzehn deutsche Universitäten, darunter drei eingegangene: Ingolstadt, Altdorf, Frankfurt a. D., und in kurzer Gesamtskizze die österreichischen Universitäten. Das Ergebnis der gründlichen Studien ift dieses: Bis zur Begründung ber Universität Salle a. S., die die neuere Beit einleitet, gilt für alle deutschen Sochschulen der Grundsat, daß der Unterricht von besoldeten Professoren unentgeltlich zu erteilen sei. Mit eintretender Erweiterung des Umfanges und des Inhaltes der Fakultätswissenschaften wird bann teils aus Mangel an staatlichen Mitteln, teils aus Bequemlichfeit bas Spftem der entgeltlichen Privatvorlesungen angenommen. Seit der zweiten Hälfte des 16. Sahrhunderts kommen und zwar, wie es scheint, zuerst in der juriftischen Fakultät Ingolftadts die fogen. Collegia auf, d. h. ein Privatunterricht, den die Dozenten mehreren Studenten gegen Honorar erteilten. Dieser Unterricht fiel im Gegensatz zu den "Lectiones publicae", die unentgeltlich gehalten wurden, den Doftoren und Magiftern jowie alteren Studenten du, benen die Fafultät die facultas erteilte "aperiendi collegia privata". Nach dem dreißigjährigen Kriege anderte sich dieses Berhältnis aus den verschiedensten Ursachen. Die Professoren fingen selbst an diese collegia zu halten und bedrängten ihre jüngeren Konkurrenten. Die öffentlichen Hörsäle werden leer und die Professoren richten sich ihre Privatauditorien ein, in denen sie nur gegen Honorarzahlung vortrugen.

Die 1733 gegründete Universität Göttingen zog dann das Zacit aus der bisherigen Entwickelung. Die materielle Lage seiner Prosessionen war nicht so kümmerlich, wie an den disherigen Universitäten. Bielmehr erhielt die neue Hochschule eine Dotierung wie keine ihrer älteren Schwestern. Gleichwohl wurde den Prosessionen nicht wie disher die Verpstichtung auferlegt, ihre Hauptwissenschaften im öffentlichen akademischen Hörsaal unentgeltlich vorzutragen, sondern die Statuten verlangen nur, daß jeder viermal wöchentlich publice lese. Wünchhausen selbst erklärte "kein Prosessor nuß nach meiner Einrichtung ein sogen. collegium publicum lesen, wenn er nicht will; aber ich se gerne, wenn er es thut; daher lesen die meisten und zwar trefsliche collegia". Diesen Zustand übernahm, durch das glänzende Beispiel Göttingens fortgerissen, das 19. Jahrhundert und hat lange Zeit hindurch nichts ändern mögen.

Es hängt mit dieser Entwickelung zusammen, daß die Quäftur als ein mit der Einziehung der Kollegiengelder betrautes Institut erst eine Schöpfung der neueren Zeit ist. Bis zum Ansang des 19. Jahrhunderts zahlten die Studenten die Honorare direkt in die Hand des Lehrers. Bon Franksurt a. D. ging im Jahre 1810 der Borschlag zur Errichtung einer Universitätsquästur aus, die dann zuerst in Berlin, Bonn, Bressau zu stande kam. Interessanterweise taucht auch in Rostock, auf dessen Entwickelung der Bersasser nicht einzegangen ist, die Idee einer Quästur an derzelben im Jahre 1811 auf. Dabei war ursprünglich gedacht, daß einer der Professoren dieses Amt übernehmen sollte, aber da keiner dazu geneigt war, wurde es von Michaelis genannten Jahres dem Pedellen übertragen. Man gab indes die neue Einrichtung, nache dem sie einige Jahre bestanden hatte, wieder auf und erst 1825 wurde sie zu einer desinitiven. Die preußischen Universitäten haben die Quästur nicht alle gleichzeitig angenommen: Königsberg 1821, Halle erst 1845.

Man muß gestehen, daß die Thatsachen, die der Versasser bei der Schilderung der Entwickelung der einzelnen Universitäten vorsührt, für die Richtigkeit seiner Darstellung sprechen. Ob daraus die Maßregel zu folgern wäre, die der Versasser am Schlusse (S. 148) empsiehlt, nämlich die Honorare demnächst als Studiengelder für den Staat einzuheben und sämtlichen Professoren, die allerdings dann zum Teil angemessener als seither zu salarieren wären, wieder die Verpflichtung aufzuerlegen, unentgeltlich und öffentlich zu lesen, ist mir doch zweiselhaft. Es wird sich nicht leugnen lassen, daß für das gegenwärtige System manches gute geltend gemacht werden kann. Hat einmal die historische Entwickelung eine bestimmte Richtung genommen, so müssen doch in den Umständen selbst die Gründe darin gelegen haben. Da wird es denn kaum möglich sein, sie völlig zu beseitigen, wohl aber zweck-

<sup>1)</sup> Das Nähere siehe in meinem als Manustript gedruckten Bericht betreffend die Anstellung des akademischen Quästors. Rostock 1893, S. 17 ff.

mäßig sie so einzudämmen, daß sie ihre die Interessen der Gesamtheit schädigenden Spigen verliert.

In dieser Beziehung scheint mir die neue preußische Kesorm, die darin gipfelt, daß von einer gewissen Höhe des Betrages ab die Kollegiengelder zur Hälfte dem Staate, unter dessen Schutz und mit dessen Unterstützung sie haben vereinnahmt werden können, zufallen, höchst beachtenswert. In allen den Källen, wo die Kollegiengelder gerade mit Hilfe der Institute, deren Unterhaltskosten der Staat bestreitet, in denen die Vorlesungen und Übungen sich abspielen können und in denen vom Staate besoldete Assistenten den Professor in seiner Wirksamkeit wesentlich unterstüßen, gewonnen werden, ist es ein Att ausgleichender Gerechtigkeit, wenn von den mitunter recht hohen Beträgen der Staat zu gunften einer einzelnen oder aller Hochschulen einen Anteil erhält.

Mit dem neuen preußischen Syftem ift Professor Georg Schang in Bürzburg nicht einverstanden. Er tadelt namentlich die geplante Billfür in der Berteilung der auf die genannte Beije in der Staatskasse einlaufenden Summen unter diejenigen Dozenten, die weniger als 600 Mf. an Rebeneinnahmen im Jahre bezogen haben, und mag darin Recht haben. Ein deutlicher Magitab wäre wünschenswert. Aber er findet auch neue Unbilligfeiten in dem Ensteme, die mir indeg nach den von ihm angezogenen Beiipielen (S. 15) nicht recht eintenchten wollen. Immerhin ist nun auch Schanz der Auffaffung, daß eine gewisse mäßige Ausgleichung in den Einnahmen des Mollegiengeldes nicht gang von der Hand zu weisen ware (3.58), und er empfiehlt daher folgenden Ausweg. Bon allen baaren Ablieferungen an Kollegiengeld pro Semejter joll jeder Professor 5 %, joweit fie unter 5000 Mf. im Jahr bleiben, hergeben, und 10 % von einen über die genannte Summe hinausgehenden Jahresbetrag. Dieje 5 und 10 Proz. jollen zusammen mit anderen Einnahmen aus Doftorpromotionen und Reftoratsgebühren einen Konds bilden zur Berjorgung von Wittwen und Waisen verstorbener Profefforen.

Dieser Borschlag nimmt wesentlich Bezug auf Bahern, wo allerdings für die Hinterbliebenen der Universitätsprosessoren nicht ausreichend gesorgt ist. Er macht dem Herzen seines Urhebers alle Ehre und es wäre gewiß zu wünschen, daß sein edler Zweck erreicht werden könnte. Eine Lösung der Rollegiengelöfrage ist damit natürlich nicht gegeben, da ja alle ohne Ausnahme in gleicher Proportion sich Abzüge gesalten lassen sollen, und der Abzug von 10 % bei einer über 5000 Mf. hinausgreisenden Summe nicht viel ins Gewicht salten wird für den Betrossenen. Prinzipiell gesünder wäre es doch sedenfalls, wenn der Staat in auskömmtlicher Beise für die Relisten seiner Angestellten sorzte und den letzteren die Rebeneinnahmen ließe, in diesen in die Ungleichmäßigkeiten beschneidend, deren Entstehung er durch die starke Besünstigung der Naturwissenschaften im Bergleich mit den Geisteswissenschaften an den Hochschulen selbst veranlaßt hat.

Im übrigen ist die Schrift von Prosessor Schanz wie alle seine Ausseinandersetzungen von glücklicher Klarheit in Inhalt und Darstellung und verstent die größte Beachtung.

Rostock i. Di.

Wilhelm Stieda.

Arnold E. Berger, Die Kulturaufgaben der Reformation. Einleitung in eine Lutherbiographie. Berlin, Eruft Hofmann & Co., 1895. (VIII und 300 S.)

Paul Joachimsohn, Die humanistische Geschichtsschreibung in Deutschland. Heft I. Die Anfänge. Sigismund Meisterlin. Bonn, 1895, B. Hansteins Berlag. (333 S.)

Diese mir zur Besprechung vorliegenden Bücher von Berger und Joachimsohn haben beide, das eine in allgemeiner Betrachtung, das andere in einer Spezialfrage, die gleiche Epoche des Übergangs aus dem Mittelalter in die neue Zeit zum Gegenstande, beschäftigen sich beide mit den Borstusen und Borbedingungen der für Deutschland im 16. Jahrhundert hervortretenden neuen Erscheinungsformen des geistigen Lebens. Die Art der Behandlung des Stoffes und die Darstellungsweise ist in ihnen jedoch so verschieden, daß sie auch in dieser Gegensäplichkeit schon lehrreich sind.

Bergers "Kulturaufgaben ber Reformation" war ursprünglich als "erstes Buch" seiner im gleichen Berlage erschienennen Lutherbiographie, die inzwischen bereits, wie auch das vorliegende Werk, von den verschiedensten Seiten die verdiente Anerkennung gefunden hat, gedacht. "Als Einleitung zu einem kulturgeschichtlichen Lebensbilde Luthers wünscht der Verfasser seinen Arbeit aufgesaßt zu sehen." Mit diesem Sate kennzeichnet er seinen Standpunkt nach zwei Richtungen hin, indem er nämlich einmal deutlich sagt, worauf sich seine Darstellung zuspitzt, und serner andeutet, daß es ihm, wie in seiner Lutherbiographie, weniger um die Feststellung von Thatsachen, um das Was des Geschehens, zu thun ift, als um eine Erklärung bekannter Dinge aus dem Milien, aus dem Zeitgeiste heraus, um das Wie und Warum des Geschehens.

Denn dadurch unterscheidet sich doch im Grunde die "Kulturgeschichte" von demjenigen Wissenszweige, den man schlechthin "Geschichte" zu nennen pslegt, daß sie ihr Hauptaugenmerk auf die richtige Erkenntnis und Schilderung chronischer Zustände und Erscheinungen richtet, aus denen heraus sich das innere Wesen der Thatsachen, der einzelnen Ereignisse erklärt, während es sich bei der eigentlich "geschichtlichen" Forschung in erster Linie um Feststellung dessen, was geschehen ist, der akuten Borgänge, handelt. Als speziellere Kulturgeschichte wird man die Erforschung und Schilderung von Sitten und Gebräuchen bezeichnen dürfen.

Dabei ist klar, daß die eine ohne die andere Disziplin nicht sortkommen kann oder doch unfruchtbar bleiben wird, daß sich beide ergänzen und durchebringen müssen, und daß die beste Geschichtsdarstellung diesenige sein wird, in der die Grundsähe beider Betrachtungsarten zu ihrem vollen Rechte kommen, von der einen überall die Probe auf die andere gemacht werden kann. Demenach ist die Trennung der Kulturgeschichte von der Geschichte nach der Ansicht des Reservenen nur eine notgedrungene Arbeitsteilung.

Um die gewaltige Gestalt Luthers in die kulturgeschichtliche Entwickelung einzugliedern, sie aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und zu erklären, bedurfte es allerdings der Unknüpfung vieler Saden von überall und von weit her. Man wird daher dem gründlichen Verfaffer nur beipflichten können, wenn er dem "kulturgeschichtlichen" Vebensbilde des großen Reformators eine kurzgefaßte Entwicklungsgeschichte der in Luther zur That gewordenen religiösen Bestrebungen, wie auch ber Gegenströmungen durch das ganze Mittelalter hindurch voraussichicken zu müssen geglaubt hat, um dann in der Lutherbiographie jelbst den feindlichen Zusammenprall, den Kampf beider richtig und verständlich schildern zu können. Und über die religiösen Tendenzen und Stimmungen greift der Berjaffer naturgemäß hinüber zu einer Schilderung der mittelalterlichen und der neueren Weltanschauung überhaupt, als deren Ausfluß jene zu gelten haben, und foricht endlich wiederum nach den Gründen jolcher Weltanschauung und ihrer Wandlungen, die fich zum großen Teil durch die Ereigniffe, durch einzelne Individualitäten, durch Hetben des Schwertes, des Wortes, des Gedankens bedingt zeigen, wie diese wiederum — ein ewiger Birkel — durch ihre Zeit, durch Vergangenheit und Gegenwart, bis zu einem gewissen Grade bestimmend beeinflußt werden. Der Rest ist das Genie, das schafft den Fortschritt, die Entwickelung.

Die feine Nachempfindung, die Alarheit des Erkennens und Schärfe des Rombinierens, das richtige Zeitgefühl, wenn ich jo jagen darf, das sich überall verrät, bildet den Hauptvorzug der Arbeit, zu dem sich als weitere die ehrlich angestrebte Objektivität, die große Bollständigkeit in Vorbringung und Bürdigung der für die geistige Entwickelung wichtigen Momente, die Höhe der Dittion, die gleichermaßen aus der Beherrichung des Stoffes wie aus der warmen Begeisterung für den Gegenstand entspringt, u. a. m. hinzugesellen. So wird man es vom fulturgeichichtlichen Standpunkt ohne 3weifel nur beflagen können, daß Bergers Buch nicht mit seiner Lutherbivgraphie vereinigt geblieben ift. Aber auf ber anderen Seite ift dies dennoch wiederum wohl zu verstehen; und hier komme ich zu dem Hauptkadel, dem einzigen größeren, der meiner Meinung nach gegen das treffliche Buch erhoben werden kann, der aber zugleich ein paar fleinere Mängel erfennen lassen wird. Berger scheint sich nämlich bei Abfassung seiner Arbeit über den Leserkreiß, auf den fie berechnet sein sollte, nicht völlig klar gewesen zu sein, sonst würde sich Mlarheit hierüber doch wohl auch dem Lejer des Werkes unwillfürlich mitteilen.

Der Grundgebanke der Bettelheimschen Sammlung, das völlige Tehlen des wissenschaftlichen Apparats, der Umstand, daß offenbar nur in seltenen Fällen zu den Urquellen zurückgestiegen, meistens dagegen aus abgeleiteten Duellen geschöpft wird, das und manches andere muß ja freilich jeden darauf hinleiten, daß es sich hier nicht um eine eigentlich wissenschaftliche Untersuchung handeln, das Buch sich keineswegs in erster Linie an den Forscher, sondern so gut wie ausschließlich an den gebildeten Laien wenden soll. Dem Mann von Fach dietet sein Inhalt denn auch in der That nicht eben viel, das er nicht bereits in den Werken von Eickens, Georg Brigts, Karl Lamprechts, Friedrich von Bezolds und zahlreicher anderer Gelehrten gelesen hätte, und

auch die Verknüpfung ist ihm nicht immer neu und überraschend. Roch weniger wird ber Spezialforscher bei ber Lefture des Buches seine Rechnung finden. Für den gebildeten Laien aber, zu beffen Belehrung und Genuß es bienen foll, "für alle gebildeten Rreise und Schichten, für Erwachsene wie für die reifere Jugend, für Manner und Frauen" (wie es in Profpetten der Sammlung "Geisteshelden" oder "Tührende Geister" heißt) eignet es sich doch auch nur in fehr beschränftem Sinne. Dagn ift die Anlage des Ganzen wie die Disposition des Einzelnen meist zu undurchsichtig — zu häufig werden wir beispielsweise aus den späteren wieder in die früheren Sahrhunderte zurückgeriffen -, dazu ift die Sagbildung Bergers, fein Periodenbau, vielfach zu fompliziert, der sprachliche Ausdruck nicht immer prägnant und plastisch genug, zuweilen jogar etwas gedankenblaß, wobei indessen nicht unerwähnt bleiben darf, daß Bergers Sprache, worauf bereits oben hingedeutet wurde, fich gelegentlich im Teuer der Begeisterung zu wahrhaft glänzenden Höhen emporzuschwingen vermag, wie es ihr denn überhaupt an Adel und Ebenmaß das ganze Buch hindurch nie gebricht.

Nur für hochgebildete, denkende Leser, um diesen Ausweg vorzuschlagen, mag die Lektüre des Buches passen. Ihnen wird es eine reine Quelle der Erholung und des Genusses sein.

Ein ganz anderes Ziel hat sich, wie gesagt, Joachimsohn in seinem Buche gesett, daß dementsprechend auch von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht und unter anderen Gesichtspuntten betrachtet werden muß. Der Verfasser hat sich bereits durch mehrere Arbeiten zur Geschichte des deutschen humanismus vorteilhaft bekannt gemacht und fährt mit dem vorliegenden Buche emfig fort, die große gude, die hier noch klafft, auszufüllen. Ein dankbareres Forschungsgebiet kann in der That nicht leicht gefunden und die Absicht des Verfassers, die humanistische Geschichtschreibung in Deutschland in einer Reihe von in sich abgeschlossenen Monographien vorzuführen, muß daher mit Freude und Genugthuung begrüßt werden. Das vorliegende erste Seft dieses Unternehmens beschäftigt sich, wie auch im Titel ausgedrückt ist, mit den Anfängen jener Geschichtschreibung, insbesondere in Augsburg und Nürnberg. Sigismund Meisterlin und seine Werke bilden den Mittel= und Ziel= punkt dieser Betrachtung. Von Stufe zu Stufe wird auf Grund der erhal= tenen Denkmäler und einer Charafteristik derselben die Entwickelung der städtischen Chronistit bis auf Meisterlin dargelegt und im einzelnen festzustellen versucht, dann Meisterlins Perfonlichkeit und sein Wirken selbst charakterifiert, seine Geschichtswerte auf das sorgfältigste analysiert und auf ihre Quellen untersucht. Wie sich aus dem "scholastischen Humanismus" — so bezeichnet der Berfasser treffend die nur erst äußerliche Aneignung antifer Bildungselemente in der Frühzeit des Humanismus — ganz allmählich wiffenschaftlichere Grundjäte, fritischeres Denken und der hiftorische Sinn herauszubilden beginnen, das nachzuweisen ist dem Verfasser überall die Hauptjache gewesen und ihm in der That vortrefflich gelungen. Und hierin besteht auch ohne Zweifel das Hauptverdienft des Buches. Zugleich aber wird der Forscher — und nur an diesen wendet sich der Verfasser — darin eine ganze

Külle neuen Materiales aus Archiven und Bibliotheten verwendet oder auch, namentlich im Anhang, in extenso mitgeteilt finden, wie bisher ungedruckte Briefe Meisterlins, Sigismund und Ulrich Gossendrots, Sirtus Tuchers, eine bisher unbefannte Vita St. Sedaldi von Meisterlin, die nach elm. 901 und elm. 23877 im Anhang Nr. 26 wiedergegeben wird, u. a. m. Freilich enthalten ja namentlich die süddeutschen Archive und Bibliotheten noch in Massen solche und ähnliche höchst schägbare Dokumente; um aber diese Schäge zu heben, um das Neue vom bereits Bekannten, um den Beizen von der Spreu sondern zu können, dazu bedarf es doch nicht geringen Scharsblickes und einer umfassenden Sachkenntnis, und es ist daher jede Veröffentlichung dieser Artstets freudiast willsommen zu heißen.

Schließlich will ich es auch nicht unterlassen, rühmend hervorzuheben, daß Joachimsohn nicht zu benjenigen Forschern gehört, welche Glätte und Rundung im Ganzen wie im Einzelnen und namentlich auch die Gruppierung des gesamten Stosses und seine Zuteilung an den eigentlichen Text, die Answerfungen, die Anhänge und Exfurse bei einer derartigen Untersuchung für gleichgültig und nebensächlich, mehr fünstlerische Erwägungen solcher Art wohl gar für des streng wissenschaftlichen Forschers unwürdig halten. Wo sich gute Vesbarkeit mit einer wissenschaftlichen Untersuchung überhaupt vereinen läßt, da ist sie auch Ersordernis, denn sie steigert die Benutzung und Wirkung des Buches und seiner Resultate ungemein. Auch Joachimsohn hat im Text seiner Arbeit alle Trockenheit und das schreckliche Eiteren, wo es irgend anging, glücklich vermieden, so daß man sein Buch von Ansang dis zu Ende mit Bergnügen und hohem Interesse liest. Möchte er recht bald heft 2 solgen lassen fönnen!

Mürnberg.

Th. Hampe.

## h. I. Groß, Beiträge zur Geschichte des Aachener Reichs. Aachen, 1894, Berlag der Cremerschen Buchhandlung. (237 S.)

Schon wiederholt sind königliche Fisci, die sich in karolingischer Zeit nachweisen lassen, in ihrer Weiterentwickelung 1) verfolgt worden. Aber im wesentlichen hat man sich doch auf das Moment der Verfassung beschränkt und hat die wirtschaftlichesvisiale Entwickelung nur so weit, als sie zur Erstärung der ersteren unbedingt notwendig erschien, in den Bereich der Betrachtung hineingezogen. Auch das "Nachener Reich", das spätere reichsstädtische Territorium, charakterisiert sich als der Rest eines karolingischen siskus (Fiscus Aquensis), und dessen Geschichte verfolgt vorliegendes Buch von den Tagen, wo zuerst in Eäsars Bellum Gallicum die Gegend genannt wird, bis herab

<sup>1)</sup> Im allgemeinen vgl. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Ma. I, 720 ff. und 1110 ff., speziell über das "Kröver Reich" I, 180. Über den "Tistus Duisdurg" vgl. Averdunk, Geschichte von Duisdurg I, 66 und 225, über den "Tistus Wesel" Heidemann in "Isch. des Bergischen Geschichtsvereins" Bd. 5, S. 196/97, und Liesegang, Riederrheinisches Städtewesen (Gierke, Untersuchungen Kr. 52), S. 107 und 528.

ins 17. und 18. Jahrhundert, wo dem Leser ein anschauliches Bild des gesamten sozialen Lebensprozesses im Aachener Territorium an der Hand reichschaltiger Quellen geboten wird.

Gafars Aduatuca erkennt G. wieder im heutigen Vetschot und giebt auf Grund genauester topographischer Kenntnis eine Reihe neuer Erklärungen zu Cafars Kommentarien. Allgemeineres Interesse gewinnen die Ausführungen vom 5. Kapitel an, wo die Schilderung der frankischen Zeit beginnt: das Borhandenjein einer merovingischen Pfalz wird uns höchst wahrscheinlich gemacht, und den Bau der Königspfalz unter Karl jowie die Kultur des Nachener Rönigshofes mit seinen Rebenhöfen verfolgen wir im einzelnen an der Hand der spärlichen Quellen. Der springende Buntt in diesen Erörterungen ist der Rachweis (S. 43), daß das jpätere "Nachener Reich" das Gebiet der farolingischen Nebenhöfe umfaßt, während der im Mersener Teilungsvertrag von 870 erwähnte districtus mit dem Gau identisch ist und ein bedeutend größeres Gebiet in sich schließt. Im 13. Jahrhundert nach der Auflösung der alten Berfassung sind nur die ersten Unfänge einer Berbindung der alten Reichsbörfer mit der wichtigen Reichsstadt Nachen vorhanden, aber schon im Anfang des 14. Jahrhunderts hat der Rat der Stadt die unbestrittene Jurisdiftion über die Einwohner der Reichsdörfer in seinen Händen. Mit dem Erschlaffen der Rönigsmacht im 13. Jahrhundert hatten neben der Stadt Nachen die Grafen von Julich auf verschiedenstem Wege bisheriges Reichsgut in ihre Hände zu bringen versucht, und beide treten als Territorialherren in dauernden Wettbewerb. Aber 1336 verbrieft Raijer Ludwig der Stadt ihre Anjprüche auf das Gebiet innerhalb der Bannmeile, erst von da an fann man mit gutem Recht vom "Nachener Reich" iprechen, ein Ausdruck, den zuerst eine Schöffenurfunde von 1338 gebraucht.

Der Schwerpunkt von G.'s Unterjuchung liegt jedoch nicht in diesen äußeren Dingen, sondern in der Charafteristif der gesamten wirtschaftlichsigialen Kultur vom 15. dis 18. Jahrhundert, welche besonders durch eingehende Verwertung ungedruckten archivalischen Materials an Bedeutung gewinnt. Über die Versässung des Reichs mit der däuerlichen Selbstverwaltung im einzelnen, besonders in Vezug auf Wald- und Weidewirtschaft, Gerichtswesen, Steuern, Ugrarwirtschaft und Gewerbe (Vorläufer der heutigen Aachener Industrie) werden wir eingehend belehrt, und durch statistische Ausbeutung des Jahlenmaterials erfährt unsere Kenntnis der ländlichen Verhältnisse eine wesentliche Bereicherung. Ganz besonders sei noch auf die Behandlung der drei im "Reiche" vorhandenen firchlichen Gerichte (Sendgerichte) hingewiesen, welche einen sehr wesentlichen Teil der geistigen Einflüsse auf das Volk ausmachen.

Bonn. Armin Tille.

Hans Bungers, Beiträge zur mittelalterlichen Copographie, Rechtsgeschichte und Sozialstatistik der Stadt Köln, insbesondere der Immunität Unterlan. Leipzig, Duncker und Humblot, 1897. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte, herausg. von Buchholz, Lamprecht, Marcks, Seeliger. Dritter Band. Erstes Heft.)

Auf Grund der Kölner Grundbuchaften, dortselbst als "Schreinsurfunden" bezeichnet, in den "Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtsfunde" herausgegeben von R. Höniger, hat B. Untersuchungen vorgenommen, welche in drei gesonderte Abschnitte, Topographisches, Rechtsgeschichtliches und Sozialstatistisches zerfallen. In topographischer hinsicht wird der kleine Bezirk "Unterlan" inmitten der Stadt Köln nach seinem Umfang und den darin vorhandenen Häufern untersucht: auf einem allmählich versandeten alten Rheinarme entsteht der neue Stadtteil am Ende des 10. Jahrhunderts, er wird der Ort für eine Menge Verkaufsläden (gademen), und schon im 13. Jahrhundert ist fein Raum für neue Häuseranlagen dort mehr vorhanden. In rechtlicher Beziehung stellt der Bezirf bald eine Sonderbildung bar, denn unter Erzbischof Anno wird er zur Immunität und als jolche zu Lehen gegeben. Tropdem behält die Gerichtsbarkeit öffentlicherechtlichen Charakter, der Bezirk besitt ein eigenes Grundbuch (gehört nicht unter das Schreinsamt der Brigidenpfarre), und Inhaber der Immunität find seit 1244 die huzgenozzen unter Lan d. h. die Häuserbesitzer im Bezirk "Unterlan". Im 14. Jahrhundert ist die Schreinsthätigfeit von der richterlichen getrennt.

Der dritte Teil der Untersuchung, welcher zugleich an Umfang die beiden ersten weit überragt (S. 28-84), beansprucht in doppelter Sinsicht Beachtung: einmal werden hier wichtige Aufschlüffe über die soziale Gliederung der städtischen Bevölkerung im 12. und 13. Jahrhundert gewonnen, während in anderen Städten ähnliche statistische Untersuchungen erft mit dem 14. Jahrhundert in erheblichem Maße einzusethen vermögen, und dann ist der Weg gezeigt, wie sich Grundbuchaften überhaupt zu diesem Zwecke ausbeuten lassen. Freilich ift das Material trop des zeitlich weit ausgedehnten Raumes nur ein beichränftes, benn nur über 1838 Personen, für welche die modernen statistischen Zählkarten ausgefüllt worden sind, erhalten wir Auskunft innerhalb mehr als 300 Jahren. Dieser ganze Zeitraum ift durch das willfürlich gewählte Jahr 1365 in zwei Perioden abgeteilt, deren zweite im ganzen mit den Untersuchungen Büchers über Frankfurt a. M. und denen Ottos über Bugbach in der Betterau bezüglich der Resultate vergleichbar ift. Selbstverständlich fönnen bei einem in vieler Beziehung mangelhaften Urmaterial die Ergebniffe der statistischen Behandlung nicht wie solche einer modernen Boltszählung angesehen werben, aber immerhin fann ihnen bei verständiger Benutung ein ganz hervorragender Wert nicht abgesprochen werden. Die Tabelle III (S. 37) erweist in diesem Sinne ganz evident, daß im späteren Mittelalter (d. h. in der zweiten mit 1365 beginnenden Periode) die zweite Che häufiger ist als in der früheren Periode. Auch die wiederholt betonte Thatsache, daß die Zahl der Kinder in der mittelalterlichen Bevölkerung außerordentlich gering ift, findet hier ihre zahlenmäßige Erhärtung, wobei natürlich die in frühefter Kindheit gestorbenen Individuen völlig unberücksichtigt geblieben sind: auf

258 fruchtbare Ehen kommen 628 Kinder, d. h. 2,43 Kinder auf die Ehe, und zwar scheint vor 1365 die Zahl der Kinder etwas größer zu sein als nachher. Auch das Zuwanderungsgebiet der Stadt Köln wird untersucht, wenn auch nur 471 Personen in dieser Beziehung bestimmt werden konnten; es zeigt sich hierbei, daß aus der Nähe die Einwanderung bei weitem am stärtsten ist, denn von den 471 Personen aus 222 Orten sind 332 aus 171 Orten im Gebiete der heutigen Rheinprovinz beheimatet. Noch eine Reihe anderer seiner Beodachtungen knüpsen sich hieran an. Außerordentlich wichtig sind auch die S. 76—81 verzeichneten 112 verschiedenen Berufsarten, die sich für das Köln des 12. Jahrhunderts nachweisen lassen: es ist eine innmerhin bedeutende Zahl, wenn wir bedeuten, daß Bücher bei besseren Urmaterial sür Frankfurt im Jahre 1387 nur 148 Berufe nachweisen konnte.

Unter allen Umständen hat die statistischehistorische Forschung sowohl in den Resultaten wie in der Methode durch vorliegende Arbeit eine bemerkensewerte Bereicherung ersahren.

Bonn.

Armin Tille.

- 1. A. Hauffen, Fragebogen zur Sammlung der volkstümlichen Überlieferungen in Deutsch-Böhmen. Prag, Berlag der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunft und Litteratur in Böhmen. (14 S.)
- 2. A. Hauffen, Einführung in die deutsch-böhmische Volkskunde nehst einer Biographie. Prag, 1896, J. G. Calvesche k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung. (= Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde 1. Band, 1. Heft.)
- G. Lanbe, Volkstümliche Überlieferungen aus Teplitz und Umgebung. Prag, 1896, Ebenda. (Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkstunde 2. Band, 2. Heft. 1)

Die neue Richtung der Volkskunde, die anftatt der früher beliebten Einzelsammlungen von Sagen, Liedern ober andern Zweigen der Bolkstitteratur das gesamte volkskundliche Material einer bestimmten Laudschaft gründlich zu bearbeiten sucht, hat nunmehr auch in Böhmen dazu geführt, daß die "Gesellschaft zur körderung deutscher Bissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen" die Leitung des Unternehmens einer großen, umfassenden Darstellung der deutsch-böhmischen Bolkskunde in die Hand genommen hat. Der Name des Mannes, der an die Spize gestellt ist, des Prof. Adolf Hauffen in Prag bürgt für die wissenschaftliche Tücktigkeit und Gediegenheit des ganzen Werkes. Im Jahre 1894 ließ H. Kragebogen ausgehen, um die Einwohnerschaft des Landes zur Mithilfe aufzusordern. Seitdem Karl Weinhold im ersten Bande der "Zeitschrift des Vereines sür Volkskunde"

<sup>1)</sup> Bgl. unsere vorläufige Notiz in dieser Zeitschrift Bb. IV, S. 368 f. D. Red.

1891 eine Systematisierung ber jungen Wissenschaft mit Glück versucht hatte, sind ja an mehreren Orten Fragebogen ausgearbeitet und versandt worden. Als mustergiltig können die der schlessischen Gesellschaft von Or. Jiriczek in Breslau gelten, ihnen treten die von Hauffen ebenbürtig an die Seite. Sie bieten eine reiche Fülle von Belehrungen und Winken, die Hinweise sind klar bei aller Knappheit und der Ausdruck nirgends mißzuverstehen, was bei derartigen Arbeiten ein Hauptersordernis ist.

Ehe nun das ganze große Werf vollendet werden kann, beabsichtigt die Gesellschaft aus der reichen Külle des einsaufenden Materials einzeln geeignete Teile als "Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde" zu veröffentlichen. Zwei dieser Hefte liegen nun vor.

Das erste ist von Hauffen bearbeitet und giebt eine "Einführung in die deutsch-böhmische Volkskunde nebst einer Bibliographie." Bas der Verfasser hier giebt, ist aber mehr, als der Titel verspricht, es ist eine Ginführung in die Volkskunde überhaupt, ein Ueberblick über das ganze Gebiet unjerer Biffenschaft, beren bisheriges Berben und Bachsen in einem einleitenden Kapitel furz, aber mit scharfer Gervorhebung der Sauptsachen, geschildert wird. Der zweite Abschnitt giebt, meist auf Lipperts Darstellung der böhmischen Urgeschichte fußend, eine Darstellung der deutschen Besiedelung Böhmens durch nordgauische, bairische, jächsische und schlesische Rolonisten, mit mehrfachem hinweis auf die Thatsache, daß es sich nicht um deutsche Einfälle handelt, jondern daß die Deutschen als Kulturbringer von den Böhmen ins Land gerufen wurden. Go ziehen denn die wechselnden Geschicke der beutschböhmischen Bevölkerung an uns vorüber, wir lernen ihre allmähliche Berbreitung im Lande kennen und ihre Leiftungen für deffen Rultur schätzen. 5. berichtet uns auch über den bisherigen Betrieb der Volkstunde bei Deutschböhmen und Gzechen, und über die Hauptaufgaben, die gerade auf diesem Boden des Forschers warten. Doch auch hier bleibt er nie auf dem landschaftlichen Grunde stehen, er bewährt einen weiten Blick und gerade darin liegt der Wert des Buches. Die angehängte Bibliographie, der wir für andere deutsche Landschaften baldige Nachahmung wünschen, giebt das gesamte Material für Deutschböhmen im Ganzen und für die vier Ginzelftämme an die Sand, immer in zwölf, - für ähnliche Arbeiten recht empfehlenswerten -Unterabteilungen: Allgemeines; Mundart, Wortschat, Namen; Saus-, Sofund Dorfanlage; Volkstracht; Erwerbsverhältnisse, Volksindustrie und Nahrung; Sitten, Brauche und Teste; Mythisches; Aberglauben, Zauberei; Sagen und Märchen; Bolfslieder und Sprüche; Bolfsichauspiele; Körperbeschaffenheit.

Das zweite Heft bietet "Bolkstümliche Überlieferungen aus Teplity und Umgebung von Professor Gustav Laube. Es ist dies die einzige aussichrliche Beantwortung des Fragebogens, die bisher eingelaufen ist. Alles, was dem Berfasser aus seiner in Teplity verbrachten Jugend in Erinnerung geblieben ist, hat er hier getreulich aufgezeichnet, wobei nicht nur die Bolkstunde reichtichen Zuwachs an Material erhält, sondern auch auf die Kulturverhältnisse vergangener Jahrzehnte interessante Lichter sallen. Auf einen neuen Punkt

hat & auch die Ausmerksamkeit gelenkt: auf die Anlage und Bepflanzung der Hausgärten. Um Schlusse stehen einige, in der Mundart wiedergegebene "Geschichtln (Sagen) die mer sünst do und dorten in dr Tepl'zer Gechnd derzaehlt hot", woran sich noch Spinnstubenmärchen und Teplizer Schwänke schließen.

Soweit die erschienenen Sefte. Für die nächste Zeit sind Volksschauspiele aus dem Böhmerwald (Herausg. von Prof. Ammann), Sammlungen aus Braunau und Bischofteinitz, sowie eine Ausgabe deutscher Sagen, Märchen und Schwänke in Aussicht genommen. Wir wünschen dem so glücklich besonnenen Unternehmen einen guten Fortgang.

Berlin.

Betich.

Die Fabersche Buchdruckerei. Eine Stizze von Alexander Faber. Magdeburg, Druck und Verlag der Faberschen Buchstruckerei, 1897. (VIII und 220 S.)

Die Keftschrift zu der einzig daftehenden Jubelfeier eines zweihundert und fünfzig Jahre bestehenden gewerblichen Unternehmens wird von Wert für die Gewerbsgeschichte und durch die Verbindung mit einem nicht viel jüngeren Preforgan auch für die Geschichte der geistigen Kultur sein. Bas das Wert über die meiften ähnlichen Gelegenheitsschriften stellt, ift die sichere Grundlage archivalischen Materials und einer Familientradition von hundertsiebenundsechzig Jahren, auf der sich eine Darstellung aufbaut, welcher die Wärme persönlichen Anteils einen Reiz mehr neben dem der Wahrheit verleiht. Nach einer gedrängten Uebersicht über die älteren Magdeburger Drucker Kirchner, Dunker, Begel, deren Thätigkeit fich bis 1543 ruckwärts verfolgen läßt, jegt die zusammenhängende Darstellung mit dem Jahre 1646 ein, in welchem Andreas Begels Schwiegersohn, Johann Müller, eine Druckerei in Magdeburg eröffnete und das vor der Zerstörung der Stadt jo blühende Gewerbe wieder belebte. Das von jeinem Sohn erworbene Privileg bildete die Grundlage des Betriebes und den Gegenstand vielfacher Kämpfe, auch als die Druckerei 1730 an den Schwiegerjohn Andreas Müllers, Gabriel Gotthilf Faber, übergegangen war. So anziehend es ist, das Wachjen der Druckerei unter bem Einflusse von neun Generationen umsichtiger und thatfräftiger Persönlichkeiten zu verfolgen, so nimmt boch den Löwenanteil des Interesses ihr Haupterzeugnis, die Magdeburgische Zeitung, in Anspruch und das Verhältnis aftiver und passiver Bechselwirfung, in dem sie zur Deffentlichkeit gestanden hat. Der Verfasser weiß es als sehr wahrscheinlich hinzustellen, daß bereits der Begründer der Firma, Johann Müller, die ichon 1626 nachweisbaren "Bochentlichen Zeitungen" wieder aufgenommen habe; jedenfalls beginnen die erhaltenen vollständigen Jahrgänge mit dem Jahre 1717. 1731 erlangte ber Berleger ein Privilegium auf die Gerausgabe ber Zeitung, über welche fich die Regierung noch lange eine scharfe Kontrolle durch die Zensur vorbehielt. Schon 1733 zog die Beröffentlichung politischer Nachrichten dem "Gazettier" die Drohung zu, ihm "das Zeitungs-Handwerf zu legen." Troß

derartiger Beschränkung bilden die Berichte der Zeitung eine wertvolle Geschichtsquelle, besonders in bewegten Zeiten, deren Druck fich mehrmals in Magdeburg besonders fühlbar machte. Als im siebenjährigen Kriege die Stadt der Sicherheit wegen dem Hof als Refidenz diente, gelangten hierher die Kriegsberichte, und Bulletins und Verluftliften kamen in der Zeitung zur Beröffentlichung, während sie im Anfang dieses Jahrhunderts dem Präfetten des Elb-Departements als amtliches Organ dienen mußte. politischen Nachrichten, für die die Zeitungen ursprünglich allein bestimmt waren, hat erst spät das Inseratenwesen Geltung gewonnen. Gerade hier ftrömt eine reiche Quelle fulturgeschichtlichen Stoffes, über den der Berjaffer eine Anzahl anziehender Andeutungen macht. In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts mehren sich die amtlichen Inserate, wie dies auch in ber 1742 gegründeten Schlesischen Zeitung zu Tage tritt,1) und geben besonders für die Bemühungen der Regierung um die Hebung der materiellen Rultur mannigfache Aufschlüsse. Neben den Nachrichten zum Handels- und Gewerbebetrieb find für die Sittengeschichte als wichtig zu nennen die Bergnügungsanzeigen und das späte, dann aber um jo schnellere Aufkommen der Familienanzeigen, deren erfte 1789 erscheint. Die vollendete Schönheit der typographischen Ausstattung war bei einem Jubiläumswerk dieser Art nicht anders zu erwarten; einen einzigartigen Schmuck aber bilden die hiftorischen Illustrationen, die neben einer Reihe Familien-Porträts in den meisterhaft wiedergegebenen Kopfleisten und Schlufvignetten nach den erhaltenen Original-Holzschnitten bestehen. In der historischen Anordnung ihrer Verwendung laffen sie die Stilmandlungen auf diesem Spezialgebiet verfolgen, ebenso wie die beiden 1687 der Regierung eingereichten Probeblätter - nach den Driginalen im Staatsarchiv zu Magdeburg photographisch wiedergegeben — ein Urteil über den damaligen Stand ber Technik ermöglichen. Es ift ein schönes und würdiges Denkmal, das sich die Leistungsfähigkeit des alten Hauses selbst gesetzt hat.

Magdeburg.

G. Liebe.



<sup>1)</sup> Beigelt, 150 Jahre Schlesiiche Zeitung. Breslau. 1892. S. 117.

## Festlichkeiten am Navmstädtischen Hofe im Aufang des 17. Aahrhunderts.

Bon Ernft Friedlaender.

Die nachstehenden Seiten sollen die Aufzählung dersenigen Festlichsteiten enthalten, welche der Landgraf Georg II. von Hessens Darmstadt veranstaltete, als ihm das erste seiner 14 Kinder, der Erbprinz Ludwig, nach fast dreizähriger Ehe mit Sophie Eleonore von Sachsen geboren war. Das glückliche Elternpaar war noch jung an Jahren, Georg zählte 25 Jahre und Sophie Eleonore hatte erst 20 Sommer gesehen, und beider Ehegatten Gemüt neigte offenbar zur Fröhlichseit; denn die inmitten der Drangsale des großen Krieges, welcher den jungen Landgrafen nahe genug anging, gegebenen heiteren und kostbaren Feste zeugen von entsschiedener Liebe zur Sache, aber auch von großem Ausswade.

Landgraf Georg war ein in jeder Beziehung liebens und lobenswürdiger Charafter, denn nicht nur stand er an "Helden und Fürstlichen Tugenden" keinem nach, sondern "es war auch bei ihm anzutressen Frömmigkeit gegen Gott, Treue gegen den Kaiser, Wachsamkeit zu des Reiches Heil und Wohlfahrt, Gehorsam gegen seine Eltern, Mühe und Sorgfalt gegen seine Unterthanen, Liebe gegen seine Gemahlin und Kinder, Wohlmeinen gegen seine Räte und Diener, Gutthätigkeit gegen die Armen, unverrückte Standhaftigkeit in Gesahren, vortressliche Gütigkeit gegen die Kirchen, hohe und andere Schulen, Freundwilligkeit gegen jedersmann, der ihm vorgesommen". Wenn wir diesen Tugenden noch große Belesenheit in der heiligen Schrift, schöne Kenntnisse in den Wissenschaften und auf langen Reisen erworbene Menschens und Weltersahrung beizählen, so haben wir ein volles Bild von dem Bater des jungen Täuflings; ja, in seiner zarten Jugend schon

warf er sich mit solchem Ersolge auf die Erlernung der lateinischen, französischen, italienischen und spanischen Sprache, daß, als im Jahre 1613 Landgraf Otto von Hessen sich mit Katharina Ursula, des Markgrafen Georg Friedrichs zu Baden-Durlach Tochter vermählte und nach Darmstadt kam, der achtsährige Prinz "sich nicht gescheuet, das nen vermählte Chepaar mit einer annehmlichen französischen Rede, zu jedermanns Verwunderung, zu bewillkommen". 1)

Wir wenden uns nun zu den Tauffestlickkeiten, welche des Interessanten viel darbieten. Denn bemerkenswert ist die bedeutende Zahl zwar verwandter, aber doch in der Ferne wohnender Fürsten, welche trot der tobenden Kriegsfurie mit großem Gesolge durchs Land ziehen, um sich einige Tage mit Kurzweil und in Fröhlichsteit zu ergößen; nicht zu übersehen sind ferner die Festspiele selbst, unter deren Darstellern hoch und niedrig, Fürst und Kammersdiener, Prinzessin und Theordiste, ihre Kolle bunt durcheinander spielen, absonderlich auch war der Jägerzug mit seinem plumpen Schlußessest; und lesenswert ist der Erguß der Muse, welche sich in zahlreichen, zum Teil nicht des Wißes entbehrenden Poessen der verschiedenartigsten Form vernehmen läßt.

Der Erbprinz hatte am 25. Januar 1630 das Licht der Welt erblickt, und wenige Wochen später sehen wir von allen Himmels= gegenden große Scharen von Gäften dem durch Landgraf Georgs Fürsorge neu erblühenden Darmstadt zueilen, welche der Taufe des jungen Kürstensohnes beizuwohnen und die hessische Gast= freundschaft zu genießen eingeladen waren. Da kommt aus dem schönen Mömpelgard der Herzog Ludwig Friedrich von Württemberg mit einem Hofstaat von 40 Personen und 45 Pferden, von Butbach her eilt der Landgraf Philipp von Heffen mit ebenso viel Personen und Pferden, dessen Vetter Landgraf Friedrich bringt seine Gemahlin Margarethe Elisabeth, geb. Gräfin von Leiningen, und 45 Bersonen nebst 37 Tieren, die Gräfin von Nassau, Frau Elisabeth, eine Muhme des Landgrafen Georg, naht mit 21 Damen und Dienern samt 14 Pferden, auch Markgraf Friedrich von Baden ist eingeladen und erscheint mit reichem Gefolge; es sehlen nicht die Abgefandten fremder Fürften und die der Geiftlichkeit, der Ritterschaft, der Städte und der Universität Marburg; Landsaffen

<sup>1)</sup> Nach Röhlers Hiftvrische Münzbeluftigungen. II. S. 353 ff.

und Lehnleute, hohe und niedere Beamte schließen die stattliche Reihe. Es waren in Summa 524 fremde Gäste mit 516 Pferden in den ersten Tagen des März in Darmstadt versammelt. Die fremden Höfe hatten sast ihren ganzen Hosstaat mit zur Stelle gebracht, selbst die Hossschneider, Hosbalbirer, die Handlehrer der jungen Herrschaften sehlten nicht. Die Tausseirlichseiten währten vom 10. die zum 16. März, dem Geburtstage des fröhlichen Gastzgebers, und verliesen, abgesehen von der heiligen Handlung selbst, über deren Bornahme unsere Duelle schweigt, folgendermaßen.

Am 10. März erluftigte man sich im geschlossenen Raume: die Festsäle des Darmstädter Schlosses öffneten sich zur Darstellung einer Reihe von Ballets. Zuerst erschienen "12 Kagen, blau gekleidet voller Sternen, trug jeglicher 2 Fackeln, danzten ein Ballet". Diese repräsentierten die Sterne, die das darauf folgende Ballet der Götter einführen sollten. Sie sangen:

Nachdem ein newer Glant, sehr wundersamer weiß, Sich nun ein zeitlang her von der Erd uffgezogen, Welchen der Götterschaar mit sonderbahrem fleiß In ihrem hohen rath, umbständiglich bewogen, Und befunden, daß er, den stets gehabten Preiß, Alle Sternen, groß und klein, am Firmament entzogen, Indem er seine Krafft in ihren Thron erstreckt, Und darin insgemein lust, Frewd und Wohn erweckt:

So haben sie alsbald Mercurium gesandt, Mit der Instruction, maaß und Beselch gar eben, Daß er in dieser Welt hienieden, unbekant Sich allenthalben hin sollt ungesaumbt erheben, Erforschen do und dort, ob irgends in eim Landt Sich ein newes geschicht, und Bunderwerf begeben: Und was er dißfals that vor Kundschafft nehmen ein, Dessen sollt er wiedrumb ein schneller Vorbott sepn.

Mis nun Mercurius, diese Commission Nach habendem Beselch, willig auff sich genommen, Und wenig Zeit hernach, seine Relation In vollbesetzem Nath, umbständiglich einkommen: Wie daß an diesem Orth geborn ein junger Sohn, Zu trost dem ganzen Land, dem ganzen Neich zu frommen, Bon dessen Angesicht, und zartem Wiegelein Uhrsprünglich rührte her der neuwe Himmelsschein. Die vierte Strophe führt aus, daß der Name des Prinzen zur Zeit zwar noch unbekannt sei, aber er stamme von Kaisern und Königen ab. Nunmehr seien die Götter auch bewegt worden, zu Ehren dieser "alliantz zwischn Himml und Erd entsprossen" sich in diesem Saal zu präsentieren.

> Und haben uns vorher, als Diener, abgesendt, Diesen Fürstlichen Saal mit Clarheit zu erfüllen, Auch noch insonderheit eim jeden Element, Den Musis allesambt, eröffnet ihren Willen: Daß sie sollen nach uns, sich einstellen behendt, Und vor so hohem Berck, mit Denuht tieff verhüllen. Glückseelig mag wol sein dises Fürstliche Hauß, Zu dem die Götter sich so fren gelassen auß.

Darauf kam "Pallas mit ihren Gespielin". "Dieses wahren 8 Musicanten uff einem Triumpfwagen, so gant mit kriegswaffen bezieret wahr, die fuhren im Sahl undt musicirten, sobald sie wieder retiriret wahren, dantten ein Ballet in kleidung lautter Ritter, so die pallas und ihr gespiel bedeut."

> Uns ift schon wol bewust, das hie an diesem ort Geborn ein junger Print, von dem an alle enden, Durch seine Mannlichkeit und Thaten unerhort Ein ewign Ruhm und Preiß, Fama hiernechst wird senden.

Weil nun Stärcf und Verstand zu solchem fort und fort Gehörn, so thun wir uns geneigt her zu ihm wenden, Und wollen sein gemüth mit Weißheit stets regieren, Durch unsers schildes Krafft widr Unglück defendiren.

#### Ihnen folgte Mercurius und fang:

Db gleich der Sonnen Glang Erfüllt die Erde gang, Auch allzeit sich erzaigt: Ift doch eim Horizon, Ihr Operation, Wehr als andern genaigt.

Also der Götter Will Alln Menschen, ohne Ziel, Allzeit ist zugethon: Aber an diesem Hauß Haben sie, jest vorauß Ein bsondre Lust und Wohn. Darinn ein Print geborn, Welchen sie ausserfohrn, Zu einem Instrument, In dem Glückseeligkeit, Stärck, Sansstumth und Weißheit, Haben ihr fundament.

Der diesem Land würd sein Der wahren Gottesforcht rein Ein Spiegel hell und clar, Ein Glang der Tugendt mild, Ein Sonn und trewer Schild Deß Rechtens immerdar. Drumb ehrt, und ghorchet ihm, Mit Hergen, Mund und Stimm Und danckt den Göttern groß, Daß euch ein solcher Helbt Bor andern ist erwehlt, Auß ihrm himmlischen Schooß;

dabei "dantte der Dantmeister allein ein Ballet".

Nun kamen "die Musae in Bögel verwandelt". "Dieses wahren 9 kleine Jungen, gekleidet alß Indianische Raben undt papagayen, danzten ein zimlich lang Ballet, alß ob sie flögen, solen die 9 Muse bedeutten, so uff vorbemelten berg sich presentirt hatten." Auch hierbei sehlte natürlich die Poesse nicht, sondern äußerte sich wie folgt:

Als wir jüngft, zu unser rückfehr Durch Sturmwind kommen ungefehr In Thraciam, allda wir fennd Von König Pyraen, als auten Freundt, Anfangs tractirt und uffgenommen, Doch leglich mit Schmergen vernommen: Wie ihn, widr unser Reuschheit rein Fleischlicher Luft genommen ein: So haben wir uns in Bögl gestalt Verwandelt, und barauff sobald, Widrumb an diesen Ort begeben, Do Ehr und Redlichkeit obschweben. Den wir in Wahrheit, Trew und Pflicht, Uns zum Asylo uffgericht. Rehrn widr zu unserer Wohnung clar, Wünschn Glück und Segen immerdar.

Der nächste war Orpheus. "Uff einem schönen Wagen, baran allerley Instrumenta hingen, fuhr ein gutter Lautenist, schlug uff der Theorba und sang Italianisch darein, spielt auch darnach uff allen umbhangenden Instrumenten, fuhr im Sahl rumb und lieff ein Löwe neben dem Wagen, daran allerley Thier gemahlet wahren." Der Gesang lautet:

Gleich wie die Lieblichkeit Meiner Music erkohren, Die Thier ohn Underscheidt, Bie wild sie auch gebohren Zu neign, und zu flectirn:

Also ift zu Regirn Geborn, Fürst Ludwig zart, Das ihm viel Bölcker uff Erden Durch lind und sansste Art Solln underthenig werden.

Das folgende Ballet tanzten "Bauwern", nämlich "8 Cammerdiener undt Hoffdiener, funden im Danken uffm Sahl ein bereitten Tisch, daruff stundt ein pastet, Wein undt Brott, als sie im Danzen solche öffneten undt Essen woltten, presentiren sich Menschenhaupt darauff, worüber gant erschrocken fie aufriffen". Doch vorher hatten sie gesungen:

Bokkehrauß was mags doch wol sein | Wann wir uns recht machen berben. Das soviel Leuth hie kehren ein, Bekommen all zu trinken und essen In der Pastetn uff jenem Tisch, Bielleicht wird unfr auch nit vergessen, Wir wollen uns strack an sie machen, Mit eim Pfeffer oder sonst eim Bren, Berzehrn und noch zum Boffen lachen.

Was gilts wo nit seind gute Fisch

Den Beschluß machten Venus und Cupido: "kahm ein Theorbist uff einem schönen Wagen, gekleidet alf die Venus, und ftundt des Marschalks klein Söhnlein als Cupido vornen uff der Spite des Wagens, fuhr im Sahl umb undt musicirten" und man sang dabei:

Als mir Gott Jupiter vor diesem zugesagt Aeneam meinen Sohn in sein Gsellschafft zu nehmen Weil allenthalben er solche Thaten vollbracht Deren die Götter auch sich keins Wegs dörffen schämen Und mir darben vermeldt Sobald widrumb ein held

An diese Welt gebohrn, ber ihn mit Stamm und Schild, Mit Tugend und Verstand würd können secundiren; Dağ er gesint alsdann mit diesem actu mild Solche seine Gebuhrt miraculos zu zieren,

Und ich dann nun hieher Bicheiden zu folcher Ehr.

So nimb ich leichtlich ab, warumb diefes geschicht, Nemlich daß männiglich darob möge verstehen, Daß dieser junger Pring würcklich und ohn gedicht Under der Götter Zahl hiernechst werd sein zu sehen.

Tags darauf, am 11. März, fand eine Doppelfeier statt. Zuerft bewunderte man den Aufzug der Jägerei, deffen Beschreibung hier folgt, und deffen Schlufakt die Grenze des er= laubten Scherzes nahe ftreifen dürfte; auch mag der tolle Spaß manchem Beteiligten schlecht genug gefallen haben und wohl "außer'm Spaß" erichienen sein. Uebrigens muß man gesteben, daß der Sagdzug des jungen Landgrafen vollzählig genug gewesen ist, denn 85 Jagd= und Forstbedienstete mit 259 Hunden ist eine stattliche Schar.

"Beschreibung desjenigen luftjagens und aufzugs der Jägeren, so ben des durchleuchtigen hochgeborenen fürsten und herrn, herrn Georgen, Landgrafen zue Hessen, Grafen zue Capenelnsbogen, Dieh, Ziegenhein und Nidda fürstlicher Kindtauf, alhier in Seiner Fr. Inaden resitentz Darmbstadt den 11. Martii ao. 1630 vorgangen und gehalten worden.

Erstlichen. Aufzug der Jägeren mit andeutung der Hirsch= faist oder Sommerjagens.

Erft glidt. Herr Jägermeister, Johann Wilhelm von Müncherod,

Oberforstmeister von Schmalkalden, Kaspar Morit von Bechmar,

Reuttender Jäger, Chriftof von Sendlit.

Diese 3 Personen seind in einem glied mit grüner Kleydung, ihren laidhunden, so alle drey an farb roth, vorhergezogen.

Zweite glidt. Friderich Otto von Fechenbach, Hans Georg von Carlowitz, Werner Schwartz.

Diese 3 seind gefolgt als Jägerjungen uf das erste glied, in grüner Kleidung, haben Pürschrohr uf der Achsel und grüne Tannenprüch in der handt geführt.

Driten glids haben gefolgt 3 Jägerknecht neben einander in einem glied mit grüner Klaydung, tragung ihrer pürschrohren und grünen muten uf den Achseln, und vor den Engellischen hunden hergezogen.

Vierten glids sind gefolgt 8 förster in grüner Kleydung, deren jedweder einen Engellischen hund hinder einander her an der hand geführt.

Fünftens haben diesen hunden widerumb 3 Jägerknecht in grüner kleydung neben einander in einem glied gefolgt, ihre Muten und Bürschrohr uf der Achsel gehabt, und mit lauttem dalf vor den Jachthunden hergezogen.

- 6. Folgen also demselben 50 Jachthund, so von farben roth, allesambt an ein Leyen geschlagen, daben herziehen 6 Jägersjungen in grüner Klaydung mit lautem Half, führen ihre Bürschstohr uf der Achsel.
- 7. Necht gedachten Sachthunden seind widerumb gefolgt 3 Jägerjungen grün gekleidet, neben einander in einem glied,

deren jedweder ein paar kleine lautläufer in einer hand, und in der anderen hand ein klein tannen pruch geführt.

- 8. Uff diese seind gefolgt 3 forstknecht in grüner Klandung, deren jedweder 3 Pürschhund in der hand hinder einander her geführt.
  - 9. Seind abermahls 3 Jägerknecht (wie ad 5).
- 10. Darauf ihnen 50 andere Zachthund so an farben schwarz mit braunen füssen und vierauget, an eine laien geschlagen, gefolgt und hinder ihnen her einen wald, welcher halben theils grün, und anderntheils dürr gewesen, gezogen, welches wunderlich zusammen accordirt, darin sich Wölse sehen lassen, und seind neben dem theil, so grün, und gegen dem sommerjagen vorwerts siehet, 6 sachseizer und schallmeier in grüner Klaydung, neben dem andern theil aber, so dürr, und gegen dem winterjagen hinderwerts siehet, widerumb 6 sachseizer und schalmeyer in groer Kleydung hergezogen.
- 11. Uf diessen waldt folgte die Jägeren mit anzeigung der Schweinhat oder Winterjacht.

Wildmeifter Hans Nagel,

Bastian Bachs,

Reitender Jäger Sans Bitinger.

Diese 3 seind neben einander im gliedt graw gekleidet gefolgt, und ihre laidhund, so alle 3 an farben graw, an der hand geführt.

- 12. Ihnen seind gefolgt 3 Jägerjungen graw geflandet, neben einander in einem glidt, haben ihre fangeiffen uf der Achsel gehabt und dürre buchenprüche in der Hand gehabt.
- 13. Seind diesen nachgefolgt 3 Jägerknecht in grawer Klendung, neben einander im glied, haben ihre fangeissen und graw muten uf der achsel gehabt, und vor den Englischen hunden hergezogen.
- 14. Folgten 8 Forstknecht, so graw geklandet gewesen, deren jeder einen Engellischen hund so gejacket gewesen, an der hand hinder einander hergeführt.
- 15. Uf diesse Engellische hund haben gefolgt 3 Jägerknecht graw gekleidet, neben einander im gliedt, führten ihre fangeissen und grawe Muhen uf der Achsel, und zogen mit lautem Halß vor den Rüden her.

- 16. Folgten 50 Rieden, welche an Zogen geführt wurden, wie gebreuchlichen, darneben her zogen 6 Jägerjungen in grawer Klaydung, trugen ihre fangeissen uf der Achsel mit lautem Half.
- 17. Diesen Rüben nach folgten 3 Jägerjungen im gliedt neben einander, deren jeder sein fangeissen uf der Achsel, und an der Hand zwen kleine Saufünder führet.
- 18. Abermahls folgten drei forstknecht in grawer Kleidung, deren jeder 6 gänger streifrüden an der Hand führet, und zogen hinder einander her.
- 19. Denen nach folgten wider 3 Jägerjungen in grawer Klaydung neben einander im gliedt, führten fangeissen uf der Uchsel und zogen mit lautem Half vor den Rieden her.
- 20. Darauf folgten 50 andere Rieden, wurden an Zogen geführt, wie gebreuchlichen.
- 21. Folgten zum beschluß des Aufzugs 3 Jägerjungen, so graw gekleidet, neben einander im gliedt, führeten ihre fangeissen uf der Achsel, und zogen mit lautem Half hinder den Rüden her.

Rach gehaltenem Ufzug seind gehezt worden:

- 1. Ein Beer und ein Ochs, welche mit einander zu tämpfen fommen.
- 2. Sieben Wölfe mit Jachthunden und Rieden.
- 3. Bier Der und zwen Otter, mit Darschlifern.
- 4. Hundert füche, welche geprält worden.

Darneben ift anzubenten, das als die obbemelte Wölfe gehezt und gefangen gewesen, kombt Jost der Narr, und läst die Zagthund ein Weinfaß vor sich her uf den platz ziehen; in deme nun das faß still stehet, nimmt Jost ein glaß Wein aus dem saß zu lassen, zeucht den Zapsen, springt das faß gantz von einander, und praesentirt sich gantz grün gleich einen waldt, darauß die daxschliesser mit däxen, Ottern und füchsen gelaussen kommen; underdessen aber seind die suchsprällen gelegt worden, wormit sich die von Adell gar embsig exercirt. In werendem exercitio erzeigt sich erwehnter Jost Narr mit einer flaschen uf dem rücken tragent, darben eine kalte Küchen war, uf dem platz neben einem ben sich habenden Diener, welcher gantz grün in gestalt eines wilden mans beklaidet gewesen, und indem sichs niemand versehen,

zündet sein, Josten, Diener die staschen, welche mit sewer zugerichtet gewesen, ohnversehens an, darüber jederman demselben zuzusehen verursachet wurde; in werender selbiger Kurtweil aber, und da die von Adell nichts anders als ihre suchsprällen in handen gehapt, wormit sie sich salviren mögen, kahmen acht wilde Sau gant begürig herauß uf den plat gelaussen, welche das suchsprallen baldt eingestellt und ein jeder sich wegen mangelung anderer gewehr genugsamb vorzusehen gehabt; kann auch durch einbildung wohl verstanden werden, waß es vor einen tant darben gegeben haben würd.

Nach vollendung oberzehlten allen, seind hochermelte Ihre Fr. Gnaden Landgraf Georg zue Hessen neben denen anwesenden Fürsten, Gesandten und Adel in den fürstlichen Hof des platzes kommen, und daß Jagen abblasen helsen, worauf die Jäger alle ordentlich abgezogen. Gleich darauf der Beer gewogen, und an

gewicht gehalten vierthalb Centner." -

Am Abend dieses lustigen Tages weideten die Festgenossen ihre Augen wieder mit Balletaufführungen und zwar gab man "das Haupts Kartel deren fürstlichen Uffzügen". Es tanzten "Landgraf Johann mit 12 Cavallieren als Götter undt Göttinnen vom Himmel hersnieder gefahren, und wehrte das Ballet gahr lange". Landgraf Johann gab den Jupiter, der Graf von Erbach die Venus, Mr. Schützsmars, Mr. Langenausminerva, Mr. LandschadtsNeptunus, Mr. SchwartzsPallas, der DantmeistersMercurius, Mr. GöritzsCeres, Mr. GrünradensJuno, Mr. Linstingensphoebus, Mr. BünausDiana, und Mr. LützenburgsVulcanus. Es wurde vom Jupiter eine Ansprache gehalten, aus welcher wir die Hauptsstellen mitteilen wollen:

"Nachdem die Götter durch die vielwissende Fama Kunde von dem neu entsproßten Zweiglein des Fürstl. Shebetts erhalten, hätten sie sich einzeln herabbegeben um Freude zu verbreiten. Er, Jupiter, habe heimlich zugeschauet, nun aber "frolocken wir auch selbsten inniglich, eröffnen darauff und pandiren unsern wolckichten alles umbfassenden Himmel, lassen das ganze, am himmlischen sirmament den irdischen mortalibus zur verwunderung vorgestelltes Gestirn clar hervor blicken, und die glänzende Wasser und Land, Berg und Thal, erleuchtende Strasen, unsere Frewd, Lust und Wonne selbst bezaigen, ja es kommen under uns in der

enge perfonlich zusammen Sol, Jupiter und Mercurius, consultiren in der innersten gehaimbden Rahtstuben des himmels, im Saufe des Saturni, miteinander, und giehen ju fehr forgfältigem gemüht, was wir dem newgeborenen jungen Prinzen vor himm= lische hohe Gaben, Ehr und Gutthat mittheilen sollen. Ich, der tiefsinnige Saturnus, stelle mich bald im auffgang der Sonnen, zu meiner alten Gesellin der Lunae, im martialischen Scorpion. hören beede ftillschweigend mit zu, wollen und zwar anfangs, anderer occurrentien halber, was sperren, allein consentiren wir doch endlich in den ersten Rathschluß und fallen dem Obristen Gott Jovi bei. Ich auch, die holdselige Venus, im martialischen Zeichen des Widders, halte zwar die Widerpart im Nidergang. und gebe dem Saturno einen heimlichen verweiß, stelle aber zwischen ihme Saturno und den dregen ersten Rahtsgöttern Phoebo, Jovi und Mercurio, wider eine freundliche reconciliation Ich Mars, der ftarke Kriegsgott, bin auch begürig diesen löblichen jungen Pringen nicht ohnbegabt, auch fein Geburthofeft nicht ohncelebrirt zu lassen, bilde mir aber vor andern ein groffes ein, gebe den andern Göttern in meinem Sinn nicht viel bevor, setze mich nahe an das oberste Haus der Ehren, nehme der Lunae ihre Wohnung im Krebs ein, raife mit einem ftarken Beer, werde faft wirrisch im Ropf, und da die übrige Götter dem jungen Printen seine genialia sacra und Frembenfeste nicht ein= mütiglich anstellen wolten, so werde ich Krieg und Streit an= ftifften, und mich der victori gewiß versehen; die samptliche Planeten geben mir ihr Votum und Stimm, frolocken alle mit mir, ja wir die Götter ingemein, die wir ohne das zu allem Froloden und Frewden in dieser erwünschten occasion mehr als genug genaigt sennd, praesentiren uns nun auch alhier ein= mütiglich mit höchster fremd erfüllt, seind bereit diesen jungen Printen, nicht weniger als den Kanfer Theodosium mit Claudiano, C. Domitianum mit Valerio Flacco, ingleichen mit dem finn= reichen Poëten Virgilio, den in aller Welt berümteften Kaiser Augustum, under beffen Horoscopalischen Beichen und nicht sonders discrepirenden Planetensatz er auch geboren, gleichsam als einen neuen Stern in das Firmament des himmels zu collociren und zu versetzen, auch ihm unsere Gaben, Reichthumb und Geschänd, und darunter benantlich diefe 3 nachfolgende

hohe Tugenden, nemlich treffliche prudentz wegen des Martialischen Beichens der Jungfrawen, hohe Gerechtigkeit wegen der Wage, auch mächtige Gewalt und stärke wegen des Martialischen Scorpions tausenbfältig zu schenken und mitzutheilen." —

Zum 12. März waren Turniere anberaumt, zu welchen der Landgraf als Preise Becher ausgesetzt hatte. Beim ersten Gange, dem Ringelrennen, wurden 3 Becher verliehen und ein "Jungsfrauendank mit einem Ring", sowie ein "Zierdank, nemlich ein Kleinod auf einem hued zum uffschlag gehörig". Zum "Kopfsrennen" sind 9 Becher gegeben worden, "drei zur Langen, drei zum Schevelin, drei zum Degen"; zum "Duintaurennen" waren ebenfalls 3 Becher der Preis.

Am 14. März hielt man ein Büchsenschieffen, für deffen Sieger der Landgraf 3 Becher verlieh.

Zum Schlusse der Festlichseiten am 16. März tanzten die Göttinnen ein Ballet. "Dieser Ballet ist von der Fürstin undt dem fürstl. Frawenzimmer gebracht worden, worunder auch gewesen Landgräsin Friedrichs gemahlin, Frau Anna Margaretha") undt 2 Damoiselles; hatten 8 pagen, so ihnen leuchten, gekleidet alß Engeln, kahmen alle auß einem grünen Balde." Die Göttinnen als "Landgr. Fritz gemahlin, die princessin, die Fräulein von Solms, die Staffelsteinern, die Rohmannin, die Miltizen, Ließ Blänknern, Jungfr. Bolsstramsdorff, Jungfr. Anna Marie v. Hörtingshausen, Jungfr. Cathar. Winholtin, Jungfr. Anna Marg. Schützin, Jungfr. Anna Cathar. Schützin führten sich folgendermassen ein:

"Nachdem Mercurius, als ein behendter Bott, auß der Götter Zahl, zu uns den Göttinen eylends abgefertigt worden, umb Ihr, in Fürftl. Residentz Darmstatt angestellte und gehaltene Frewdensfeste, uns zu erzehlen, als haben, sobald solche frewdige Relation für uns kommen, wir für großer Frewde uns auff den Beggemacht, der Götter gesellschaft freundlich zu begegnen, ihr Frewdenseste zu vollnziehen und auch bei Fürstlicher Geburt dieses jungen Prinzen unser Glückwünschung, Geschenk und Gaben, neben Praesentirung dieses unsers FrewdensBallets gebürenders massen zu verrichten und abzulegen, worinnen dann mit wenigem

<sup>· 1)</sup> Das ist ein Irrtum, sie heißt Margarethe Elisabeth. Bgl. S. 2.

wir zu verstehen geben wollten, wie sehr lieb und angenehm uns sen, daß große Glück, so diesem Fürstl. Hause dißmahl wieders fahren, welches sampt dero ganten Fürstlichen hohen Angehörigen, wir in der höchsten Götter größte Obacht hiermit recommendiren und empfehlen thun."—

Also verliefen die Festlichkeiten bei der Taufe des Landgrafen Ludwig von Hessen).



<sup>1)</sup> Bei diesen Testspielen lag auch das höchst interessante Heder, im Anfange des 17. Jahrh. in der Orgestabulatur geschrieben, welche ich in den Monatsheften für Musikgeschichten 1874, S. 1—25 veröffentlicht habe.

## Mus der Auliurgeschichte des Pheinganes.

(Zweiter Teil.)

Mitteilung von F. W. G. Roth.

Dem Rheingau als Kurmainzer Landesgebiet ftand in Vertretung des Kurfürsten und Domkapitels als Oberbeamter der Bizedom vor. Er war stets von Adel und wurde meist dem Rheingan selbst oder einem rheinischen Geschlecht entnommen. Er hatte stets seinen Sit zu Eltville, vereinzelt nur wohnte auch ein Bizedom in späterer Zeit auf seinem Rheingauer Gutofit und leitete von da aus die Geschäfte. Die Einrichtung der Rheingauer Vizedome scheint alsbald nach Einverleibung des Rheingaues in Rurmainz aufgekommen zu sein. Der erfte bekannte Rheingauer Vizedom ift Diedo 9951). Viele derselben waren hervorragende Mainzer Hofleute und Staatsmänner und bekleideten später die Stellung von furfürftlichen Bigedomen der Stadt Maing. Alles, was Verwaltung betraf, lag in des Vizedoms Sand: Rechtspflege, Polizeiwesen und Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben. Am 12. Juli 1318 legte Conrad von Rüdesheim, Vizedom des Rheingaues, Rechnung über Ausgaben vom Margarethentag 1317 bis dahin 1318 ab. Es waren im ganzen 4380 Pfund Seller Einnahme, darunter Ginkünfte aus dem Lahnsteiner Boll und dem Boll zu Cobleng2). Es ift dieses ein Beweiß, daß man zuweilen dem Rheingauer Vizedom auch die Berechnung von Nichtrhein= gauer Renten für die Mainzer Hoftammer auferlegte, bis ständige Reller oder Zollbeamte zu Lahnstein zur Regel wurden. Zu den

<sup>1)</sup> Gin Verzeichnis der Rheingauer Bizedome in Roth, Geschichtsquellen aus Naffau I. 1, S. 492 Anm.

<sup>2)</sup> Roth a. a. D. I, 1. S. 495-496.

Obliegenheiten des Vizedoms gehörte auch der Schutz der Rhein= gauer Juden. 1365 behnte Erzbischof Gerlach von Mainz dieses auch auf die Juden zu Bingen für den Rheingauer Vizedom Ulrich (von Cronberg) aust). Doch war dieses jedenfalls nur Ausnahmefall. Der Bizedom war auch erfter Offizier über die Rheingauer bewaffnete Macht, den sogenannten Landesausschuß, mufterte und übte denfelben ein und führte denfelben in Fehden des Erzstiftes ins Feld. 1376 lag Bizedom Ulrich von Eronberg vor Bommersheim mit den Rheingauern und half diese Raubveste brechen2). Beachtenswert für die Verpflichtungen des Vizedoms dem Kurfürsten gegenüber ist das am 5. März 1481 gegebene Anstellungsdefret des Bizedoms Johann von Breitbach. Er foll Geiftlichkeit, Klöfter und Leute im Rheingau wie sein Eigengut schützen, allda seine Wohnung und nicht anderwärts nehmen, sich mit vier reifigen Pferden gerüftet halten, dem Landesschreiber und Reller zu Eltville bei Handhabung des Stifts Rechte, Freiheiten und Gülten im Rheingau beistehen. Sollte der Kurfürst in Gefangenschaft geraten, dann ift der Vizedom verpflichtet, dem Domdekan und Kapitel so lange mit seinem Amt zu warten, bis der Kurfürst wieder frei geworden oder der kurmainzer Stuhl neu besett ist. So lange er Vizedom ift, erhält er 112 Gulden Landes= währung Gehalt. Er soll kein Amt im Rheingau ohne Wiffen und Willen des Kurfürften besetzen. Erfolgt seine Absetzung durch den Kurfürsten, dann behält er sein Amt noch so lange bei, bis deffen Nachfolger ernannt ist3).

Da es häufig vorkam, daß die Bizedome des Rheingaues von den Kurfürsten in Landesangelegenheiten dei Hof oder als Bertreter bei anderen Fürsten verwendet wurden, besorgten die laufenden Geschäfte in deren Abwesenheit die Untervizedome, die auch sonst im Allgemeinen den Dienst in Handen hatten. Zedensalls aber ist deren Einrichtung nicht so alt als die der Bizedome selbst, und kam möglicherweise erst im 14. Zahrhundert auf. Der nachweisdar älteste Untervizedom kommt 1368 vor<sup>4</sup>). Meist versahen diesen Dienst ebenfalls Rheingauer Edle, aber auch

<sup>1)</sup> Bodmann, Rheingauer Alterthümer E. 557.

<sup>2)</sup> Bodmann, a. a. D. S. 810.

<sup>3)</sup> Bodmann a. a. D. S. 558.

<sup>4)</sup> Roth, Geschichtsquellen I. 1, S. 494 Anm.

Unedle kamen vor. Neber die Verpstichtungen des Untervizedoms gibt das Anstellungsdefret des Kurfürsten Albrecht von Mainz für den Johann von Hoenweisel vom 25. Juli 1523 Aufschluß. Derselbe war verpstichtet, Geistlichkeit, Klöster und Leute im Rheins gau zu schirmen, dort und nicht anderwärts zu wohnen, mit drei reisigen Pferden gerüstet zu sein, dem Vizedom, Landesschreiber und Keller zu helfen, wofür er 40 Gulden Gehalt bekam. Auch hier war bedungen, wird derselbe seiner Stellung entsetz, dann soll er das Amt nicht vor Neubesetzung desselben durch einen Anderen übergeben.).

Mehr für die schriftlichen Arbeiten im Dienst des Vizedoms und Untervizedoms diente der Landesschreiber. Er war stets ein Jurist von Beruf, häufig kaiserlicher Notar von Titel und Stand und mußte die Eurialien des Kanzleistils kennen.

Er besorgte mit dem Keller die Erhebung der Gefälle des Kurfürsten an Geld und Naturalien, überwachte deren Aufsbewahrung, Verwertung und Ablieferung, schrieb die Abrechnungen und versäte nötig werdende Urfunden. Das mehr Materielle dieser Verwaltungsarbeiten siel dem Landschreibereikeller, einem praktischen Verwaltungsbeamten, der mit Bein und Früchten umgehen konnte, zur Last. Eine Art Vollziehungsbeamter war der Amtsvogt. Diese alle wie auch der Förster waren ihrer Natur nach kurfürstliche Beamten.

Ueber Bald, Baffer, Beide und Bergwerke wachte das Landesshaingericht, das früher auf der Lützelauer Malstätte, später zu Bartholomä dei Binkel seine Versammlungen abhielt. Unter diesem Haingericht des ganzen Landes standen die Ortss oder Partikularhaingerichte, von denen manche wie zu Eltville, Geisenheim und Lorch große Bedeutung besaßen. Ueber die ältere Geschichte dieser Haingerichte oder Haingeräte, auch Haingeraide, sehlen Urstunden und Angaben. Spuren des Vorhandenseins gehen aber die ins 13. Jahrhundert zurück, als die Waldteilung bereits vollzogen war. Am 4. November 1489 ordnete Kurfürst Berthold von Mainz die Gerichtspflege bei den Rheingauer Haingerichten dahin, daß dazu zwei Edle und drei Bürger aus dem Rheingau entsboten würden. Erscheint einer oder mehr nicht hierzu oder ergeht

<sup>1)</sup> Bodmann a. a. D. S. 561.

fein Spruch in einer strittigen Sache, dann sollen im ersten Fall die Erschienenen die Berechtigung haben, zu handeln, im andern Fall geht die fragliche Angelegenheit an das Generals oder Landeshaingericht bei Bartholomä als Landessache zur Entscheidung.). Am 17. August 1495 erweiterte Kurfürst Berthold diese Anordnung dahin, daß bei den Haingerichten außer den beiden Edlen und drei Bürgern je nach Wert der Sache auch mehr Personen heransgezogen werden könnten.).

Als die Geschäfte mit der steigenden Bevölkerung wuchsen, sann man auf Unterabteilungen bei den Haingerichten. Nach der Rheingauer Landesordnung von 1579 teilte sich jedes Ortshainsgericht in das für Wald, Feld und Weide und in eine Aufsichtsbehörde für Bäcker, Metzer, Wirte, Krämer, Handel, Maß und Gewicht<sup>3</sup>).

Wo Adlige Güter und Sit in Rheingauer Ortschaften hatten, waren sie auch als Rheingauer Landessässige im Saingericht thätig und führten in folge ihres Einflusses und ihrer Intelligenz gar häufig bei den Beratungen den Vorsitz. Sonst setzte sich das Hain= gericht aus dem Ortsschultheißen, einem Bürgermeifter und mehreren Schöffen zusammen; eine Art Feldgericht unserer Tage. Am 29. August 1578 bestimmte Kurfürst Daniel von Mainz, da sich jedenfalls manche Edle dem Saingericht entzogen, daß die Edlen des Oberamts Eltville nach dem Vergleich mit Schultheiß, Rat und Haingericht zu Eltville, wenn sie bislang nicht am Saingericht Anteil genommen hatten, hierzu berangezogen werden dürften, damit besser die Waldungen besorgt würden4). Die Rahl der Haingeräter wechselte in den einzelnen Ortschaften nach deren Gemarkungsverhältnissen. Sie war in großen Gemarkungen größer als in kleinen. Geisenheim hatte im Ortshaingericht zwei Edle, den Schultheißen und drei Beisitzer. Die Edlen sagen in den Sitzungen rechts, die anderen links; Sitzungen waren jeden Monat. Eine Befoldung war mit dem Haingerichtsdienst nicht verbunden, doch bezogen deffen Teilnehmer einen Teil der eingehenden Strafen. Die Eltviller Stadtordnung von 1520 legte dem Haingericht die Aufsicht über Wald und Feld, über die Feldschützen, die Ansetung

<sup>1)</sup> Bobmann a. a. D. S. 282.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 283.

<sup>3)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 311.

<sup>4)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 278 n. 287.

der Rügen oder Strafen, die Inftandhaltung der Gehege und Gräben, die Vergebung des jährlichen Bauholzes und die Rechnungs-ablage an Schultheiß und Rat auf 1). Zu Lorch hieß man das Haingericht die Schuljunkerschaft. Ihr Vorsitzender war der jedes-malige Domprobst zu Mainz, Teilnehmer waren die zu Lorch begüterten Edlen. Das dortige Haingericht stand ebenfalls unter dem Generalhaingericht des Rheingaues und durfte nur unter Aufsicht des Kurfürsten gehegt werden.

3m 17. Jahrhundert tauchten allmählich Versuche auf, sich dieser Oberaufsicht zu entziehen. Die Haingeräter zu Hattenheim führten ein eigenes Zeichen, eine Art Hausmarke mit den Anfangs= buchstaben ihrer Vor- und Familiennamen in Majuskeln, links und rechts davon die Zahl ihrer Amtszeit. Auch führten sie einen Beilftock, in deffen Hammer diese Zeichen erhaben gearbeitet waren. Fanden diese Haingeräter im Balde ein gefreveltes Stück Holz oder trafen den Frevler bei dem Abhauen desselben, dann hieben fie einen Span aus dem Holz und schlugen ihr Zeichen ein als Forstfrevel. Das Wegnehmen solchen bezeichneten Holzes ward dann nicht als Walddiebstahl, sondern als gemeiner Diebstahl bestraft. Zu Sattenheim wurden die Haingeräter alle zwei Jahre neu gewählt. Auch hier war ihr Umt Bestrafung der Holz-, Obst-, Frucht=. Gras= und fonstigen Welddiebstähle; auch Bergehen gegen die guten Sitten gehörten in ihr Gebiet. Die Tage, an denen das Haingericht zu Hattenheim vor dem Rathaus unter einer nun verschwundenen uralten Linde nach altdeutschem Gebrauch gehegt wurde — im Winter fanden die Sitzungen im Rathaus selbst ftatt — waren unbeftimmt. Sie fielen aber auf bestimmte Fristen des Jahres, meist auf Sonntage, aber auch Montage. waren Haingerichtssitzungen zu Hattenheim am Montag nach Bartholomäi, Sonntag nach Martini, Sonntag Invocavit, Pfingst= montag, Sonntag vor oder nach St. Thomastag; 1599 bis 1600 dagegen fielen die Sitzungen auf St. Thomastag, Sonntag Invocavit, Montag nach Lfingsten, Sonntag nach Egidy und Sonntag den 19. November<sup>2</sup>).

Die Gerichtsbarkeit der Ortshaingerichte und der Ortsgerichte griff vielfach in einander über. Dieser Fall war zu Geisenheim

<sup>1)</sup> Ebenda I, 2, S. 234-235.

<sup>2)</sup> Sattenheimer Ratsprotofolle des 16. und 17. Jahrhunderts.

vorhanden. Das Ortshaingericht bestrafte Gemeindefrevel, beforgte Feners und Biehichau, übte die Aufficht über Maag und Gewicht, die Ordnung bei Sahrmärften und den "Kerbenschut" bei der Rirchweihe oder "Kerb", bestrafte Flurfrevel, bestehend in Neber= adern, Ueberernten, Obststehlen, Ueberhüten mit Rindvieh und Schafen, Abackern der gemeinen Bege; es rügte ehrenrührige Worte innerhalb der Gemarkung, Schlägereien mit Fauft und Stock, wenn der Verhauene nicht mehr als blutrünftig war. Es beaufsichtigte die Einhaltung der Wendplacken beim Fuhrwesen in die Weinberge und Felder, das Entfernen der Raupen und Schnecken. fah auf Erhaltung von Begen, Stegen und Brücken, handhabte die Biehzuchtordnung, beftellte Ruh- und Schweinehirten, regelte die Gichel- und Eckernmaft, fette den Beginn der Beinlese fest, theilte die Felder und Schläge ein, da nach der genbten Dreiund Vierfelderwirtschaft jeder Gewann mit Frucht, Delfaat oder Sackfrüchten bestellt ward, achtete auf die Gemarkungsgrenzen. Absteinungen und den Wald überhaupt. Nicht zur Gerichtsbarkeit des Haingerichts gehörten Schlägereien mit gefährlichen Inftrumenten und entstandene Bunden, peinliche Bergehen, wie das eines Diebs, Brandftifters, Morders, Herenmeisters, Beleidigungen ehr= barer Frauen und Jungfrauen, namentlich die Bezeichnung als Bere, Angriffe auf gefreiete Personen, herrschaftliche Diener wie auch Nichtortsangehörige. Diese Sachen gehörten vor das herrschaftliche Gericht. Die Strafen des Haingerichts bestanden für Feld= diebstähle in dem Tragen der sogenannten "Geige" am Halfe, Ausstellen am Rathaus ohne Kopfbedeckung; das Schimpfwort: "Schelm" koftete zwei Albus, Spielen mit Karten oder Bürfeln um Geld in Wirtshäusern ward mit sechs Albus bestraft. Auch das Betragen der Jugend unterstand dem Haingericht. 1621 wurde ein Junge bestraft, weil er dem Ortspfarrer den Rücken beim "Klickern" zugewendet, und nicht gebührend gegrüßt hatte1). Wie verschieden die Begriffe damals gegen heutzutage waren, geht daraus hervor, daß in einem Fall das Wort "Lieutenant" gegen den Andern als Schimpfwort aufgefaßt und bestraft ward.

An größeren Orten bestand neben dem Ortshaingericht ein Unterhaingericht. In Eltville wachte dasselbe über Bäcker, Metger,

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim, S. 238 und 239 sowie Aften.

Krämer, Wirte, Maaß und Gewicht, Verkauf und Güte der Lebensmittel sowie Abschätzung der Baren, welche zu Markt kamen<sup>1</sup>). An den kleineren Orten dagegen war dieses Amt mit dem Haingericht verbunden und bildete nur eine Abteilung desselben.

Innerhalb der Orte selbst waltete der Ortsvorstand. Er bestand aus dem Schultheißen als Oberhaupt und einigen anderen Beamten. Der Schultheiß, in späteren Zeiten und in volfreicheren Orten auch Oberschultheiß, im 17. Jahrhundert Polizeischultheiß genannt, war kurfürstlicher Beamter. Er ward von der Gemeinde zwar gewählt oder vorgeschlagen, vom Kurfürsten jedoch bestätigt und vereidigt, in manchen Fällen ohne Beiteres auch vom Kurfürsten ernannt. Lettere Gepflogenheit übte bereits Kurfürst Albrecht von Mainz, nach dem Bauernaufstand 1525 kam diefes Verhältnis öfter vor. Am 23. April 1515 nahm Kurfürft Albrecht den Claus Marr zum kurfürstlichen Schultheiß zu Winkel an. Er follte des Erzstifts Rechte und Einfünfte zu Binkel wahren, allem, das gegen des Kurfürsten und des Stifts Oberkeit Rechte und Herrlichkeit wäre, widersprechen, keine Ratsversammlung wider die Oberkeit abhalten laffen, kein Geleite in peinlichen Sachen Winkels anders als bis zum Vizedom geben und fich überhaupt in allen Sachen nach Bescheid des Kurfürsten und deffen Bizedom im Rheingau, dem er eidlich gelobt, seinem Herrn getreu und hold zu sein, verhalten2). Man sieht daraus deutlich, daß der Schultheiß die= jenige Rolle innerhalb seines Ortsbezirks spielte, welche dem Vize= dom für das ganze Land beschieden war. Sonft war er auch Leiter bloßer Ortsangelegenheiten und stets Mitglied des Haingerichts. Bielfach war er an größeren Orten und in älterer Zeit ein Edler des Landes; Fälle dieser Art kommen zu Eltville, Geisenheim, Rüdesheim, namentlich aber in dem an Adel so reichen Lorch vor.

Der Unterschultheiß vertrat häufig den Schultheißen im Amt, namentlich wenn Letzterer ein Edler war, er war aber nur an größeren Orten vorhanden und eigentlich kein ständiger Beamter, sondern ein der Verwaltung kundiger Schöffe. Sein Verhältnis zum Kurfürsten und Vizedom war sonsthin das gleiche wie das des Schultsheißen. Seiner Lebensstellung nach war er stets ein Bürgerlicher.

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 235.

<sup>2)</sup> Bodmann, a. a. D. S. 566.

Zu dem Ortsvorstand gehörten die Schöffen. Ihre Zahl war an den einzelnen Orten je nach der Größe der Bevölkerung und Menge der Geschäfte sehr verschieden und wechselte von vier bis zwölf Personen. Sie wurden von der Gemeinde gewählt und vom Kurfürsten bestätigt, bildeten das Ortsschöffengericht und teilweise das Ortshaingericht. Fälle, daß die Schöffen von Abel waren, kommen zu Lorch vor, sonst waren dieselben stets Bürgerliche.

An der Spitze des Nechnungswesens der Gemeinden standen die Bürgermeister, ein oder zwei an der Zahl in jedem Ort; an manchen Orten wurden dieselben alle Jahr neu von der Gemeinde gewählt und zwar stets im Monat Dezember, an anderen Orten dauerte ihr Dienst zwei und mehr Jahre. Jeder Bürgermeifter konnte nach Ablauf seiner Dienstzeit neugewählt werden. Eltville ward stets einer der beiden Bürgermeister aus den Schöffen, der andere aus der Gemeinde genommen. Dabei follte stets der jüngste Schöffe an die Reihe kommen, wenn er nicht bereits Bürgermeister gewesen. Wenn kein Junger da ift, soll der älteste Schöffe das Amt haben. Beschwerden hierüber entschied die Rheingauer Landschaft. Die neu erkorenen Bürgermeifter follen bei Abhörung der Rechnung der abgehenden Bürgermeifter anwesend sein und mit den anderen Ratspersonen die Rechnung anhören. Ohne Erlaubnis des Schultheißen durfte Riemand fehlen. Die Bederechnung ward in das rote Buch eingeschrieben und dann den neuen Bürgermeiftern das Bederegifter überliefert, wobei die Bereidigung stattfand 1). Das Amt der Bürgermeister war ebenfalls ein kurfürstliches als Bedeerheber und bildete eine Abteilung der Landesschreibereiverwaltung. Die Vereidigung beforgte jedoch der Schultheiß. Die Bürgermeister erhoben in drei Zielen die kurfürstliche Bede zu den drei Fronfasten, damit der Bürger nicht zu sehr belastet würde. Bezahlte ein Bürger nicht aufs Ziel, so stand den Bürgermeistern das Recht der Pfändung burch den Büttel zu. Für die Pfändung erhielt der Büttel von den Saumigen eine bestimmte Gebühr. Innerhalb drei Tagen nicht eingelöfte Pfänder verfielen dem Bürgermeifter zu Gunften der Bedekasse. Während der eine Bürgermeister Bedeerheber somit

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 230. Stadtordnung von Eltville. 1520.

Rechnungsbeamter war, diente der Andere mehr Gemeindezwecken. Er erhob die Gemeindeabgaben und verwaltete die Ortskaffe. Nebstdem übten die Bürgermeister die Aufsicht über die gemeinen Bauten des Orts. Einer derfelben mar auch zur Heeresfolge des Rurfürsten verpflichtet, der Andere davon befreit. Die Bürgermeister zahlten auch Renten und Zinsen, sowie den Lohn für den Amtsknecht, eine Art Vollziehungsbeamten, in jedem Amt aus. Bu Eltville mußten sie 1520 dem Schultheißen, jeder Gerichts= person, Ratsmitglied, dem Stadtschreiber und Büttel je ein Pfund Heller für aufgewandte Mahlzeiten beim Bedefat zahlen. Der Schultheiß und Rat zu Rauenthal erhielt drei Gulden für Ansekung der Bede zu Rauenthal, die Schützen und Geschworenen zu Oberwalluf bekamen zwei Gulden und einen Gulden für Deffnung und Schließung der Pforten und Schläge zu Oberwalluf1). Zu Eltville entrichteten ferner die Bürgermeister zwölf Mark Geld von der Wald- und Feldmark, dem Vizedom eine Mark, dem Schultheißen zu Eltville ebensoviel, einen Gulden dem Rurfürsten oder deffen Landschreiber von der Badeftube, später Zeughaus und gemeinem Backhaus, achtzehn Schilling dem Altaristen des St. Johannisaltars zu Eltville von dem gemeinen Placken, worauf die gemeine Schmiede neben der Badeftube stand, einen Gulden sechs Albus von der Fleischscharn, was 1562 abgelöst ward, sechs Schilling von einem Wege, ebensoviel für ein Pfund Wachs in die Eltviller Pfarrkirche von einer Waldwiese und drei Schilling nach Hof Drais. Ihre Einkünfte bestanden 1520 in 24 Gulben, später 32 Gulden für Haltung der beiden Ortsftiere und Erhebung der Bede, was 1536 aufgebeffert ward, seche Gulden von dem Schrotkarrenführer. Roch andere kleine Beträge zahlten die Bürgermeifter an Ortsbedienstete2). Zu ihren Einnahmen gehörte auch die Benutung der städtischen Badestube zu Eltville. Es scheint, daß der Dienst trot der Abgaben ein= träglich gewesen ist.

Zu Geisenheim ward einer der abgehenden Bürgermeister Ungelterheber, der Andere Erheber der Haingerichtöftrafen fürs folgende Jahr<sup>3</sup>), zu Eltville pflegten die abgehenden Bürgermeister

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 231—232.

<sup>2)</sup> Roth, a. a. D. I, 2, S. 232—233.

<sup>3)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim S. 230-233.

dagegen Ungelter zu werden. Es scheint, daß man eine Außsgleichung der Einkünfte bei den einzelnen Aemtern bezweckte. Bei Haltung der Gemeindestiere zu Geisenheim erhielten die Bürgersmeister 25 Gulden jährliche Bergütung. Berendete ein Stier, dann trug die Gemeinde den Berlust, ward er aber zur Zucht unbrauchbar, dann hatten die Bürgermeister den Schaden.).

In diesen Aemtern bestand der von dem Kurfürsten und dessen Vizedom abhängige Ortsvorstand in den einzelnen Ortschaften des Rheingaues. Hierzu kamen eine Anzahl Orts= verwaltungsbeamte, die dem Schultheißen, Rat und Haingericht unterstanden. Es waren dieses die gemeinen Eicher, an größeren Orten deren zwei, an kleineren nur einer. Sie befaßten sich mit der Meffung und Aichung der Fäffer. Gine Geisenheimer Eicherordnung ist von 1529. Eine Ohm Wein kostete zu aichen einen Pfennig, unter einer Ohm war frei, Zinsweine in die Fäffer zu tragen, gab für fünf Viertel einen Heller, von da bis zur halben Ohm zwei Heller, gekauften Wein zu tragen die Ohm acht Heller. Wenn man jährlich den Herbstzuber aichte, stellten die Eicher der Gemeinde einen Braten für drei Tornos. Sie sollten nach einem Zusatz zu der Ordnung von 1529 aus dem Jahr 1595 den ganzen Tag in dem Bach fleißig aichen, sich nüchtern halten und "nit verweinnen"; falsche Aiche ward vom Rat bestraft. Wenn sie bei einander ein Zechgelage halten, soll dieses nicht länger als acht Uhr Abende dauern2). Bu Eltville versah der Büttel die Aiche mit dem gemeinen Diener und einem Andern, der ihm vom Rat gestellt ward. Auch hier war für die Ohm nach der Stadtordnung von 1520 die Bezahlung ein Pfennig, wenn am Bach geaicht ward; am Rhein kostete es nur einen Heller, fremde Fuhrleute zahlten dagegen zwei Pfennig für die Ohm. Die kurfürstlichen Fäffer mußten die Eicher im Berbst umsonst aichen. Bei Lieferung der Zinsweine erhielt jeder eine Dhm Bein in sein vorgelegtes Faß und drei Tage lang die Koft. Die Beschüttung des Dhm= zubers ftand dem Schultheißen und Rat zu, die Aichung selbst besorgte der Eicher und erhielt zwölf Pfennig und fieben Pfennig Vergütung für Rägel3).

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen, S. 216.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 216-219.

<sup>3)</sup> Ebenda I, 2, S. 250—251.

Neber die Fleisch= und Fischwaren, welche zu Markt kamen, wachte der Beseher. Er hatte zu Geisenheim im Jahre 1529 die Verpstichtung, das Fleisch auf der Scharn zu besichtigen, in der Fastenzeit und sonst im Jahre auf die frischen und dürren Fische zu achten, den Verkauf schlechter und verdorbener Ware zu untersagen, solche in den Rhein tragen zu lassen und den Handler zu bestrasen. Kein Händler mit Fischen sollte eine Tonne Heringe, Rheinsisch oder Bolchen zum Verkauf öffnen, die solche von den Geschworenen und dem Haingericht besichtigt, auf ihre Güte geprüft und der Verkauf gestattet worden.)

Die Unterkäufer waren eine Art Weinkommissionäre und bilbeten für den Rheingau, wo das Haupterzeugnis der Wein war, einen überaus wichtigen Stand. Die Geisenheimer Unterkäuferordnung von 1528 ordnete an, alle Jahre zur Berbstzeit sollten der Zuber beschüttet und vom Haingericht Unterkäufer gewählt werden. Die alte Gewohnheit, drei Leute aus der Gemeinde zu wählen, ward 1528 abgeschafft und bestimmt, treten die drei Unterfäufer ab, so soll einer derselben das Unterkäuferamt noch ein weiteres Sahr lang beibehalten und die Wiesenzinsen einnehmen, die Anderen wurden Kirchen= und Spitalmeister. Jeder abtretende Bürgermeifter mußte zu Geisenheim ein Jahr lang Unterkäufer, dann Eicher und hierauf Feldschütze werden. Dann konnte er wieder das Bürgermeisteramt befleiden und die anderen Aemter von neuem tragen. Es geht daraus hervor, daß das Unterkäuferamt angesehen und auch einträglich war2). Der Unterkäufer, an dem gerade die Reihe war, führte angekommene Weinhändler in die Ortskeller und probte mit denselben den Bein, er ging zuerst in die drei Reller, deren Erzeugnisse als die besten galten, und gab den Wein zur Probe. Behagte dem Käufer der Wein dort nicht, dann führte ihn der Unterkäufer noch in einen vierten und fünften Keller. Gefiel nun der Bein, dann machte das Haingericht den Beinmarkt und den Preis für das ganze Bachstum des Ortes. Das nannte man Gabelung; es mußte der Käufer ohne Unterschied den Wein aus allen Kellern entnehmen. Nun führte der Unterkäufer, welcher jedenfalls viel Wein vertragen

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim S. 219.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 228-229.

fonnte, den Beinkäufer von Reller zu Keller, bis derfelbe genng Bein gekauft hatte. Der Unterkäufer hatte die strenge Verpflichtung, dem Kaufmann wie auch dem "armen Mann" als Verkäufer das beste zu raten. Bei Auszahlung des Beins sollte der Unterfäufer anwesend sein. Er erhielt von jedem Fag von und über vier Ohm Inhalt sechs Heller; unter einer Ohm dagegen nichts. Diefe Gebühr entfiel von beiden Seiten, dem Berkaufer und Räufer. Erhielt der Unterkäufer vom Käufer ein Geschenk, so durfte er dasselbe annehmen "ongeverde", und galt dieses nicht als Beftechung1). Ramen Seu, Stroh, Pfahle und anderes am Rhein= ufer an, dann vermittelten die Unterkäufer den Verkauf und erhielten von jedem Gulden verkaufter Ware einen Pfennig vergütet. Jeder Verkauf von Bein zum Zweck des Wiederverkaufs auf Rechnung des Unterkäufers war strenge verboten, der Unterfäufer durfte nur Trinkwein für seinen eigenen Sausbedarf ankaufen. Jeder Verkauf von Beinen ohne den Unterkäufer mar verboten. Ram tropdem ein derartiger Verfauf zu ftande, dann wurde der verkaufte Bein vom Ortsvorstand mit Beschlag belegt, ein Stück desselben auf den Markt geschroten und dem Volk preisgegeben. Es war ferner unterfagt, daß ein Beinhändler in die Reller ging, zwar den Bein probte, aber keinen kaufte. Darauf ruheten zwei Gulden Strafe. Auch der Abschluß von Beinkäufen, ehe das Haingericht den Markt beschlossen und den Preis angesetzt, war perboten.

Der Borkauf aller am Rhein zum Berkauf lagernden Waren war untersagt, die Waren mußten drei Tage lang am Rhein zum Verkauf gelegen haben, ehe Abschlüsse stattfanden. Zuwidershandelnde zahlten einen Gulden Strafe. Alle in Seisenheim gezogene Ware sollte einen Tag liegen; bei Salz war ebenfalls der Vorkauf bei einem Gulden Strafe untersagt<sup>2</sup>). Ueber alle diese Verhältnisse wachte als wichtige Marktpolizei der Unterkäufer.

Für die Richtigkeit der Gewichte beim Handel sorgte der Wieger als Inhaber der Ortswaage. Es bestand stets nur ein Wieger in den einzelnen Ortschaften. Selbst größere Orte hatten nicht mehr. Ihm lag mit den Bürgermeistern zu Eltville 1520

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim 3. 230.

<sup>2)</sup> Chenda S. 231.

die Instandhaltung der gemeinen Baage ob<sup>1</sup>). Das Biegen betraf Früchte, Mehl, Kleien und anderes.

Was der Wieger für die Ordnung des Gewichtes war, leistete der Muther oder Müther für das Maaß. Er erhielt das amtliche Maß von dem Ortsvorstand geliefert, wonach sich alles richtete. An manchen Orten war die Normalelle an der Kirche, wie zu Eltville, angebracht. Frucht zu messen, kostete zu Eltville 1520 das Malter einen Heller, ein Sack Hafer vier Pfennig. Diese Gebühren entrichtete der Verkäufer. Die Verkäufer von Salz erhielten beim Verkauf vom Muther die Maße geliehen und gaben demselben dafür einen halben Kumpf Salz zu Lohn. Auch bei Erbsen und anderer Frucht wurden die Vesäße geliehen, was vier Pfennig dem Muther eintrug<sup>2</sup>).

Dem Kirchenbauwesen und der Verwaltung des Widumbs oder Pfarrguts stand der Kirchenmeister vor, welcher zugleich mit dem Glöckner die Aufsicht über die kirchlichen Geräte und die Pfarreinkünfte führte. Es war stets nur ein Kirchenmeister in jeder Ortschaft. Sein Amt unterstand ebenfalls dem Schultheißen und Rat.

Orte, welche Spitäler besassen, hatten einen Spitalmeister als Hausverwalter und Zinserheber. An manchen Orten, wo derartige Anstalten weitläufiger und reicher an Güterbesitz waren, kommt wie 1520 zu Eltville auch ein Unterspitalmeister als dessen Vertreter vor. Er unterstand wie jener dem Ortsschultheißen. Der Spital= meister hatte stets seine Wohnung im Spital selbst, seine Frau reinigte die Zimmer, wusch und bereitete die Speisen, der Spitalmeister führte die Rechnungen und die Aufsicht. Männer und Frauen schliefen im Spital abgesondert in Abteilungen des Hauses, gebrechliche Personen in einem besonderen Gemach, nicht in Betten wie die anderen. Solche Anstalten beherbergten namentlich die Reisenden, welche wenig Mittel hatten oder gar umsonst Aufnahme und Verköftigung fanden, bis sie den anderen Tag weiterzogen. Länger als eine Nacht solche Leute zu beherbergen, war dem Spital= meifter verboten. Landfahrer, Reffelflicker, Rrämer, "Frenbeiter, Schinder und ander dergleichen Buben" follten nach der Eltviller

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 241.

<sup>2)</sup> Ebenda I, 2, S. 241-242.

Stadtordnung von 1520 nicht im Spital Aufnahme finden, selbst für Bezahlung nicht<sup>1</sup>). 1535 hatte der Spitalmeister zu Geisenheim sechs Gulden Gehalt, 1555 nur fünf Gulden<sup>2</sup>). Kam zu Eltville ein Kranfer ins Spital, so ward ein Berzeichnis seiner Kleider und Habe aufgenommen, was er später alles wieder erhielt. Starb der aufgenommene Kranke, dann siel dessen Habe dem Spital ansheim und ward in dessen Ruhen verwendet. Bar jemand ganz arm, so wurde er aus den Spitaleinkünsten erhalten und verpslegt. Zu den Rechten des Unterspitalmeisters zu Eltville gehörte eine Grasnuhung hinter dem Spital am Rhein bis an den Stadtsgraben. In Geisenheim nutzte der Spitalmeister den Spitalsgarten. In Eltville war der Unterspitalmeister verpslichtet, beim Wetterläuten und Geläute auf hohe Festtage teil zu nehmen<sup>3</sup>).

Manche Orte hatten Bruderschaften mit firchlicher Tendenz, ihnen stand als Zinserheber der Brudermeister vor; an manchen Orten waren es je nach Zahl der Bruderschaften mehrere Brudersmeister. Eltville hatte seine St. Sebastianusbruderschaft, Kiederich die elende Bruderschaft für die Pilger, Hattenheim und Erbach Schröters oder Nikolausbruderschaften, Binkel die Balburgissbruderschaft, Geisenheim die St. Sebastianusbruderschaft, Rüdessheim die St. Jakobbruderschaft, Lorch die Martinusbruderschaft. Zeder derselben stand ein besonderer Brudermeister vor.

Die schriftlichen Arbeiten des Schultheißen, Rats und Haingerichts besorgte der Gerichtsschreiber, als welcher häufig an kleineren Orten der Ortslehrer im Nebenamt wirkte. Größere Orte jedoch hatten einen eigenen Gerichtsschreiber, der zu Eltville, Geisenheim und Lorch sich Stadtschreiber nannte. Er unterstand dem Ortsschultheißen und somit auch dem Kurfürsten und diente dem Schultheißen, den Bürgermeistern, Kat und Ortsgericht, zu Eltville auch den Oberamtsträgern, nämlich den Ungeltern, Haingericht, Unterhaingericht, Spital- und Kirchenmeistern<sup>4</sup>). Er verfaßte die Gerichtsprotokolle, Gerichtsbücher, Urteile, Kontrakte und anderes, lieserte für Parteien Abschriften und Auszüge<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 236—237.

<sup>2)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim S. 231.

<sup>3)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 237—288.

<sup>4)</sup> Ebenda I, 2, S. 238

<sup>5)</sup> Chenda I, 2, S. 238.

Die Ortspolizei im ganzen Umfang handhabte der Büttel oder Pedell als Vollziehungsbeamter. Er besorgte auch die Bekanntmachungen des Ortsvorstandes und der Bürger durch die Schelle sowie Botengange. Gine Gerichtsladung zu Eltville kostete einen Heller, eine Urteilsverkündung zu Eltville zwei Heller, nach Rauenthal einen Albus, nach Kiederich fechs Pfennia, ebensoviel nach Erbach und nach Hattenheim zwölf Pfennig. Für die Meile Botengang in Gerichtssachen erhielt er drei Albus. Alle derartige Gange mußte er perfonlich beforgen, um Irrtumern und Awistiakeiten vorzubeugen. Das in den Sitzungen des Rats Gehörte soll er getreulich verschweigen. Die beiden Pforten an der Rheinpforte "bei dem Laube" und die Martinspforte mußte der Büttel zu rechter Tageszeit öffnen und schließen, und durfte solche nur mit Erlaubnis des Schultheißen und Rats zu außer= gewöhnlicher Zeit öffnen. Von dem Auf- und Zumachen der Rheinpforte erhielt er fünfzehn Albus Lohn, ebensoviel von der Martinspforte durch die Bürgermeister ausbezahlt. Nachts besorate er die Wache mit vier Versonen. Zwei derselben wachten vor und zwei nach Mitternacht. Dabei sollte unter den Bürgern die Reihe umgehen und keiner übersehen werden. Bon dieser Nachtwache waren nur befreit der Schultheiß, die Schöffen, die Ratspersonen, die Edlen und Geiftlichen1). Dem Büttel unterstand auch das Gefängniswesen zu Eltville. Er verpflegte und verköstigte die Gefangenen, wofür er seine Bezahlung von den Bürgermeistern erhielt, wenn der Uebelthäter hingerichtet ward. Fand Begnadigung statt, dann mußte der Begnadigte auf jeden Tag Gefängnis drei Schilling Geld dem Büttel für erhaltene Verköstigung entrichten. Der Büttel wohnte zu Eltville im Rathaus und bekam den Hausrat daselbst nach Verzeichnis zur Benutung geliefert. Fanden Hochzeiten statt und wurden Schüffeln, Tische, Bettücher und anderes aus dem Kathaus hierzu her= geliehen, dann gab jeder Tisch, welcher entliehen murde, dem Büttel sechs Pfennig Mietsgeld. Dazu mußte jedoch die Erlaubnis des Schultheißen vom Entleiher eingeholt werden. Zerbrochenes und Beschädigtes mußte ersett werden2).

<sup>1)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 248-249.

<sup>2)</sup> Chenda I, 2, S. 249-250.

Manche Orte besaßen Präsenzmeister für Erhebung kirchlicher Zinsen und Zinsweine und die Entrichtung der Präsenz. Das Umt war jedoch ein mehr kirchliches.

Den Feld= und Waldschutz besoraten als Unterbeamte des Haingerichts die Wald- und Feldschützen, meift zwei an der Bahl. Sie bewachten das Feld, läuteten zum Better, beforgten Botengänge für die Gemeinden, trugen Rreuz und Fahnen bei Prozeffionen und Leichenbegängnissen und bezogen meift nur Naturalien als Gehalt, späterhin auch Geldbeträge. Ihr Beruf war vielfach ein recht mühevoller, aufreibender und entbehrungsreicher. In der Geisenheimer Schützenordnung von 1529 ward festgesett, ein Schütze solle abwechselnd mit dem andern der Reihe nach ohne vorherige Kenntnis der Ortsbewohner in Wald und Feld hüten, darin tagüber bleiben, fein Holz aus dem Wald tragen und kein Geschirr zum Holzmachen mitnehmen. Von Walpurgistag (1. Mai) bis zum Herbst sollten die Schützen Tag und Nacht das Keld behüten, nicht länger als eine Stunde eigene Keldarbeit über Tag verrichten, kein Gut pachten oder Taglohn annehmen und mit keinem Karren oder Pferd fahren. In die Kirche und ins Wirtshaus zu geben, war denfelben unterfagt. Von dem Morgen Feld erhielten fie vom Befitzer ein Sicheling oder Garbe, ebensoviel gab der halbe Morgen ab, kleinere Feldstücke entrichteten keine Abgabe. Wenn sich bei Tag oder Racht ein Gewitter erhob, mußten die Schützen zur Kirche eilen und läuten, tagsüber besorgten dieses jedoch auch die Handwerker1). Die Schützen legten im Rheingau im allameinen vier Wochen vor dem Tag nach Martini, mithin nach beendigter Ernte, ihr Amt nieder und traten andere an deren Stelle. Dabei kamen zur Neubesetzung des Amts meift die ältesten Besitzer der einzelnen Ortschaften zum Tragen des Schützenspießes an die Reihe. War der zum Dienst Aufgerufene ein Ausmärker, so konnte er sich binnen vier Wochen mit einem Geldbetrag von dem ihm unmöglichen Dienst loskaufen. Der Zweitälteste der Gemeinde kam nun an die Reihe. Ward er zum Dienst tauglich befunden, so mußte er das Umt tragen. Befaß er aber ein förperliches Gebrechen, war lahm oder fah und hörte schlecht, und eignete sich deshalb nicht zum Dienst, dann

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim 3. 223-225.

stand demselben ebenfalls das Recht zu, sich loszukaufen. Tauglich Befundene, Fremde wie Einheimische, durften jedoch für Geld keinen Stellvertreter halten, um Zuverlässigkeit im Dienst zu erreichen, was bei bezahlten Knechten gar oft zum Mißbrauch geführt haben mag. Wer unter zwei Morgen Feldgut hatte, brauchte den Schütenspieß nicht zu tragen. Man sah ihn mit seinem Gut nicht als Beteiligten an der Gemarkung an. bereits Schütze gewesen oder sich davon losgekauft hatte, war zum Schützenamt nicht mehr verpflichtet, bis wiederum mit dem Altesten der Bürger eine neue Reihenfolge begonnen ward 1). An manchen Orten, z. B. zu Hattenheim und Hallgarten, kommt ein Ausmärkerschütze vor. Derfelbe versah neben den Inmärker= ichüten die Feldhut und Dienste, namentlich für das reiche Gut der Abtei Eberbach, in diesen beiden Gemarkungen. Bu Sattenheim trug das dort stark begüterte Agneserinnenkloster zu Mainz den Schützenspieß, zu Geisenheim der Adel und die Klöfter der Reihe nach. Nach dem noch vorhandenen Geisenheimer Schützen= buch waren es 1436 die von Scharfenftein, das Klofter Eberbach und die Nonnen von Schonan (bei Naftatten), 1458 Ben von Hoenweisel und das Kloster Eberbach, 1459 von Scharfenstein und der Inhaber der Sommeran bei Geisenheim. Die Schultheißen, Ratspersonen und Oberamtsträger, Geistlichen, Witwer und Witwen waren vom Schützendienst befreit; aber auch Ausnahmen kamen vor. Zwischen dem Saingericht zu Johannisberg und im Grund und Jeckel Schultheißen im Grund kam es 1579 zu einer Vereinbarung wegen des Schützenamts. Es war altes Herkommen, daß der Ernannte, er wäre nun Schultheiß im Grund ober gemeiner Beifaffe, das Schützenamt tragen oder einen Stell= vertreter halten oder das Loskaufgeld entrichten mußte. Zeckels Bater und andere Schultheißen hätten dieses stets gethan, jest sei Jeckel zum Schüßen erwählt worden, weigere sich aber, dieses Amt seines Schultheißendienstes wegen zu bekleiden. mußte sich aber fügen und ward angehalten, einen Stellvertreter zu stellen oder sich loszukaufen 2). Die Schützen zeigten die Feld= frevel an, worauf das Haingericht die Strafen ansetzte und ein=

<sup>1)</sup> Aften in meinem Befit.

<sup>2)</sup> Geisenheimer Haingerichtsbuch Band II, Blatt 78-79.

trieb. Am 20. Juni 1696 ward zu Erbach festgesetzt, Gras stehlen und Abschneiden von Gipfeln in den Weinbergen kostete 18 bis 30 Kreuzer, Obst, Kraut und Rüben stehlen 12 bis 30 Kreuzer Strase. Die Schüßen erhielten hiervon nichts, von den Rachtfreveln aber die Hälfte der Strasen oder Einungen 1). Eltville besaß vier Schüßen. Denselben war verboten, wenn der Hieb des Bauholzes ausgegeben ward, Reste Holz oder anderes, auch Windschläge, Afterschlag, stehendes, liegendes, grünes oder dürres Holz ohne Vorwissen und Erlaubnis des Haingerichts sich anzueignen und hinwegzusühren. Die vier Schüßen dursten in feinem Flecken zu gleicher Zeit beim Wein sißen. War einer so durstig, daß er es nicht aushalten konnte, dann sollte er in dem nächsten Flecken Wein trinken dürsen, aber nicht dabei auch spielen 2).

An vielen Rheingauorten besorgten nicht wie zu Eltville der Büttel und etliche Gemeindemitglieder die Nachtwache, sondern es gab eigene Nachtwache oder die Scharwacht zur Wahrung der Sicherheit und Anzeige entstandener Feuerbrände. Es waren meist zur Abwechslung im Dienst zwei Mann aus der Gemeinde. Sie läuteten abends die Bächterglocke als Schluß der Wirtschaften an. Der Besuch der Wirtshäuser war ihnen streng verboten. Von neun Uhr an im Winter und zehn Uhr an im Sommer riefen die Nachtwächter die Stunden an mit dem Bers: "Bort, ihr Leut' und laßt euch sagen, die Uhrglock hat . . . . geschlagen; lobet den Herrn". Später trat Blasen mit einem Horn und Pfeifen an Stelle dieses Gebrauchs. In der Neujahrsnacht um zwölf fangen die Nachtwächter in den Straffen bis früh morgens fieben Uhr das katholische Kirchenlied: "Das alte Jahr vergangen ift, nun lobet Gott Herrn Jesum Christ". Dafür erhielten fie vom Ortsvorstand eine Belohnung. Am Neujahrsmorgen gingen fie zu den Adeligen und Besitzern des Orts und erhielten für Bünschung "eines glückseligen neuen Sahres" ein Geschenk von Geld oder Bein. Dazu hatten fie einen großen Steingut= frug zum Einsammeln des Beins, den fie dann abende zusammen tranken. Als sich hieraus Unfug bildete und mehrfach "Ueber=

<sup>1)</sup> Erbacher Ratsprotofolle, Blatt 21.

<sup>2)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, S. 243.

weinungen" mit darauf folgender schlechter Nachtwache und Berschlafungen zeigten, ward dieses Weinsammeln vielfach im Rheingau verboten.

Kür die Hütung und Besorgung des Rindviehes sorgten die Ruhhirten. Rach der Geisenheimer Ordnung von 1529 mußten die beiden Rubhirten mit mindeftens sieben Stücken Rindvieh ausfahren. Bei weniger stand es ihnen frei, ob sie austreiben wollten oder nicht. Die Hut geschah mit einem guten Hund. Den Mist auf dem Hutplatz durften weder die Ruhhirten noch andere wegnehmen. War aber die Herde weggetrieben, dann durften fie wie jeder andere sich den Mist aneignen. Ging ein Stück Rindvieh, welches Schelle trug, verloren, dann mußte es der Hirte ersetzen. Hatte das Vieh beim Verluft keine Schelle an, dann trug den Schaden dessen Besither. Beachtenswert ist die Anordnung, schädigte ein Wolf oder anderes Raubzeug ein Stück Vieh und meldete der Hirte den Verluft nach dem Beimfahren an, so leistete derselbe dem Besitker keinerlei Ersak. Das Mittreiben von Schweinen, Geißen und Schafen war den Rubhirten ftreng verboten. Im Jahr 1663 wurde zu Geifenheim beftimmt, der Ruhhirte solle alle Sonn- und Feiertage nach Beendigung der Frühmesse mit seinem Horn das Rindvieh zusammenblasen und dann austreiben. An hohen Festtagen blieb er zu Hause 1). Von jeder Ruh erhielt der Sirte auf Martini eine Bezahlung vom Besitzer, von jeder jungen Ruh außerdem noch ein Brot, das sogenannte Gewöhnbrot. 1642 erhielt er bei der Annahme vom Stadtvorstand ein halbes Viertel Wein als Weinkauf und jeche Baten Annahmegeld 2). — Der Schweinehirt besorgte die Hut und Wartung der Schweine, er war auch meist zugleich Bieharzt. Gar häufig hielt er den Eber, wenn dieses nicht einem Edlen oder Kloster zukam. 1621 erhielt der Geisenheimer Schweinehirte für diese Leiftung zwölf Gulden Entschädigung. Er baute die Ställe im Balde für die Eichen- und Buchenmaftung, durfte daher Art und Heppe mitnehmen und junges Holz für die Gehege nach Anweisung des Haingerichts hauen. Im Oktober als Hauptmastungsmonat wohnte der Schweinehirte im Wald in

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim S. 226-228.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 228.

einer Hütte aus Holz, Reisig und Lehm oder Grasstücken bereitet. Bielfach waren die Schweinehirten in der beschäftigungslosen Winterszeit "fahrende Schneider" und arbeiteten von Haus zu Haus in der Kost. Gar häufig wirkten sie auch als Sympathieärzte bei unwissenden Leuten und verkauften ihre Kräuter und Tränklein, da eigentliche Aerzte nur in den Städten im Mittelsalter und bis tief in die Neuzeit bekannt waren.

Eine weit geringere Rolle spielte der Gänsehirte. Er war meist ein erwachsener Junge, welcher ein Paar Hosen nebst Schuhen vom Rat zu Geisenheim und von jedem halben Dußend Gänse, die er Jahrs über austrieb, vom Besitzer einen halben Albus bekam. Unter drei Stück war frei. Rur Orte mit sließendem Wasser waren Sitz starker Gänsezucht; an manchen Orten war das Gänsehalten unmöglich, an anderen nicht beliebt und deshalb nicht gebräuchlich.

Aehnlich so verhielt es sich mit der Schafzucht im Rheingau. Bon den Klöstern Eberbach, Tiefenthal und Marienhausen wurden stets starke Schafheerden gehalten, in den Orten selbst war diese Art Biehzucht wegen Mangels an Futter wenig beliebt, besonders da sich häusige Streitigkeiten ergaben, wenn die Schafe "übertrieben" hatten und die Strasen dann mehr kosteten, als der Gewinn ausmachte. Ueber die Schafzucht wachte der Schafhirte, der aber zu wenig von Gewicht war, als daß er als gemeiner Diener an den meisten Orten besonders ins Leben trat.

Eine wichtige Einrichtung war die der Schröter, welche sich bis in dieses Jahrhundert erhielt. Ihr Schuppatron war der heil. Nifolaus. Zu Eltville, Hattenheim, Winkel, Geisenheim und Rüdesheim bildeten deshalb die Schröter eigene Schröterbruderschaften von großem Glanz und Ansehen. Nach der Geisenheimer Schröterordnung mußten die Schröter allen Wein über sieben Ohm oder ein Stück schröten. Die Schröter schroteten den Wein auf ihre Gesahr ins Schiff und erhielten dafür entweder Bezahlung oder während der Arbeit die Kost nebst Trunk. Der Schrotkarcher erhielt vom Stück Wein vier Pfennig Lohn. Sonnz und Feiertags zu schroten, war kein Schröter verpflichtet. Wenn das Schroten aber eilte, und der Ortspfarrer dazu die Erlaubnis gegeben hatte, durfte man auch Sonnz und Feiertags schroten. Kein Schröter durfte im Laufe des Jahres sein Amt

auffagen, wenn er nicht auf Johannistag im Sommer folches aufgekündigt hatte. Auch dann mußte er bis zur Beinlese auß= harren. Das Schroten fand nach der Reihenfolge der Bestellungen statt. Das Domkapitel zu Mainz durfte jederzeit schroten laffen, wenn die Schröter nicht gerade anderwärts in Arbeit waren. Abgehendes und fehlendes Schrotgeschirr erneuerte und beschaffte die Gemeinde. An der Spike der Schröter ftand der Schröter= meister oder Oberschrot. Rach einer Anordnung vom 13. März 1585 follte jeder Geisenheimer Bürger vom Stück Wein den Schrotkarchern einen Albus geben, 1595 erhielten dieselben da= gegen 18 Thaler Jahresgehalt vom Rat. Die Schröter stellten den Karchern auf Martini alljährlich ein Effen und fünf Viertel Wein. 1606 gab es außer den Schrötern, die mit haspel und Seilen arbeiteten, sogenannte Sandschröter, die auf der Schrot= leiter allein den Wein fortbewegten. Einer der Schröter hieß der Kreuzmeister. Er führte das Schröterbuch. Der Schröter waren es ftets zu Geisenheim sieben Mann und der Schrötermeifter, der Schrotkarcher drei bis vier. Als 1585 ein fauerer Bein muchs. wurden zu Geisenheim nur zwei Schrotkarcher angenommen, welche 23 Gulden Gehalt bekamen 1).

Auch der gemeine Wirt im Spielhaus oder Rathaus gehörte gewiffermaßen zu den Gemeindeangestellten. Er gab eine bestimmte Abgabe an den Kurfürsten für die Erlaubnis, Gastwirtsichaft zu halten. Hochzeiten, Kindtaufen und Leichenschmäuße fanden bei ihm statt.

Eine Einrichtung amtlicher Art war auch die Hebamme oder Wehemutter. Man kannte solche im Rheingau seit dem 15. Jahr-hundert. Der Hebammeneid von Hattenheim bestimmte, die Hebamme solle ohne Not und Gesahr kein Kind tausen, im Not-sall aber nur nach kirchlicher Anordnung dabei handeln, wobei sie des Kindes Kopf oder Glied, das sie erreichen kann, mit reinem Wasser beim Aussprechen der Taussformel beneben sollte. Sie durfte keinerlei Mittel zur Beförderung der Geburt anwenden und mußte die unehelich Geborenen der Behörde anzeigen 2). 1550 kommt zu Geisenheim eine Hebamme vor. Sie erhielt von

<sup>1)</sup> Roth, Geichichte von Geisenheim 3. 235.

<sup>2)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 1, S. 308.

jeder Geburt sechs Albus Lohn. Als 1557 eine neue Hebamme eingeführt werden sollte, geschah dieses unter Auleitung der disherigen und sollte die Bezahlung zwischen beiden geteilt werden. Die Männer der Hebammen waren des "Wachens, Achtens und Reisens" frei, "Reisen" im Lande selbst mußten sie aber leisten. Darunter verstand man die Heressolge im Rheingan bei dem sogenannten Ausschuß 1). Zu Eltville bekam 1520 die Hebamme nach dem Ausgang der Kindbetterin sechs Albus, später deren zwölf, dann einen halben Reichsthaler, ein Baubrot und einen Käse, drei Wochen später eine gute Mahlzeit nach jedes Mannes Vermögen 2).

Einen mehr kirchlichen Charakter trugen die Aemter des Glöckners und Lehrers. Doch mußten ebenfalls beide dem Schult= heißen und Rat den Eid schwören. Der Glöckner versah den niederen Kirchendienst, war aber als Oberglöckner an manchen Orten wie zu Geisenheim ein Benefiziargeiftlicher oder Kaplan. Er reinigte die Kirche, verwaltete die firchlichen Geräte, die Altarmafche, lautete morgens und abende und zwar von Oftern bis Michelstag (29. September) um neun, zur Winterszeit um acht Uhr abends. Er beforgte auch die Ortsturmuhr. Dafür bekam er zu Eltville neun Gulden und vom Frühmeffer ein Malter Korn, vom Hof Drais ein Malter Korn für das Glockenbrot, von der Präsenz 91/2 Albus, was bis auf vier Gulden aufgebeffert ward, von jedem Bürger ein Glockenbrot oder dafür feche Pfennig, einen Gulden vom Mittags= und Abendläuten vom Bürgermeifter und Kirchenmeifter, vier Gulden von Besorgung der Turmuhr, fünfzehn Albus von der Reinhaltung der Kirche und des Chors für Besen und Mühewaltung. Er mußte als Vertrauensperson tausend Gulden Bürgschaft zu Eltville bei Un= tritt seines Amtes leisten 3).

Zu Geisenheim sollte der den Oberglöckner vertretende Unterglöckner zur Frühmesse im Sommer um drei Uhr, im Winter um fünf Uhr, zur Besper Samstags und an Tagen vor Festen im Sommer um drei, im Winter um zwei Uhr nachmittags, an

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim E. 237—238.

<sup>2)</sup> Roth, Geschichtsquellen I, 2, 3. 240.

<sup>3)</sup> Ebenda I, 2, S. 240.

Sonn- und Festtagen zum Hochamt um acht, zur Besper um ein Uhr, zum Salve bei Sonnenuntergang nach einer Anordnung aus dem 16. Jahrhundert läuten. Nach einer späteren Beisung mußte der Geisenheimer Unterglöckner ziemlich lange Zeichen läuten, morgens zur Mette im Sommer um drei Uhr, zur Winterszeit um fünf Uhr, Samstags und an Vorabenden von Westen erfolgte das Geläute mit der großen Glocke zur Besper im Sommer um drei, im Winter um zwei, Sonn= und Festtags um ein Uhr, Sommer wie Winter, zum Salve bei Sonnenunter= aana. Bei jedem Geläute mußte der Glöckner zuvor mit dem fleinen Glöckhen anläuten, bei Gebet für die Abgestorbenen vorher drei Zeichen mit demfelben geben. Es follte dieses bezwecken, daß man das Geläute vom Sturmgeläute unterschied. Schultheiß und Rat besorgte er das Aufziehen, Reinigen und Stellen der Turmuhr und läutete die Wächterglocke zum Beginn der Nachtwache wie auch zum Beginn der Arbeit morgens, mittags und abends, zum Beginn oder Aufhören der Weinlese im Herbst. Ohne Wissen und Erlaubnis des Pfarrers durfte der Glöckner keine Racht aus dem Hause bleiben. Wollte er verreisen, dann mußte er dieses vorher dem Pfarrer anzeigen und eine taugliche Verson, aber keine Beiber, zur Vertretung im Amt für die Zeit der Abwesenheit stellen 1). Eine spätere Geisenheimer Unterglöcknerordnung beftimmte, er foll nach der Annahme vor dem Dekan des Rheingauer Landkapitels das katholische Glaubens= bekenntnis nach den Beschlüffen des Konzils von Trient ablegen, dem Pfarrer beim Gottesbienst aufwarten, dem Kaplan und anderen Prieftern bei Anlegung der Kirchenkleider hilfreiche Sand leisten, keinem die Kirche öffnen und niemanden ohne Erlaubnis des Pfarrers Meffe lesen laffen, die Kirche und Altäre rein halten, Stühle und Leuchter, Beihwafferkeffel, Gieffaß und Mefkannchen fäubern, weißes Leinen auflegen und den Ornat fleißig aufhängen und ausputen, den Kirchhof in Acht halten, daß er nicht verwühlt werde, niemand läuten laffen, die Verstorbenen anzeigen, die ungetauft verstorbenen Kinder nicht in die Reihe, sondern ohne Glockenklang an die Kirchhofsmauer beerdigen, die zerftreut umher liegenden Gebeine auflesen und in das Beinhaus legen 2).

<sup>1)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim 3. 198-199.

<sup>2)</sup> Ebenda 3. 200-201.

Eine überaus wichtige Einrichtung bildete die Schule auch im Rheingau. Ueber die wiffenschaftliche Heranbildung junger Leute im Rheingau ift vor dem 12. Jahrhundert nichts von Nachrichten bekannt. Gine Schule für das Volk beftand nicht, niemand lernte lesen und schreiben, er lernte es denn für einen fünftigen Beruf. Die Rlöfter Cberbach und Johannisberg hielten durch Ordensprofessoren, welche ihre Bildung dem Kloster oder der Universität Paris, später Heidelberg, verdankten, Unterricht für ihre Zwecke, keineswegs aber für das Volk. Die weiblichen Edlen wurden zu Marienhausen, Gottesthal, Eibingen und Tiefenthal gebildet. Man lehrte dort namentlich Stickerei und feine Handarbeiten. Gottesthal mar hierin gemiffermaßen berühmt und besaß im 14.. Jahrhundert auch eine Schönschreiberin Martha. Einzelne Beltgeiftliche unterrichteten fähige Röpfe aus dem Bolf für weitere Studien und bezogen dafür jedenfalls Naturalabgaben oder Dienstleistungen. Später nahmen sich die Rogelherren zu Marienthal des Volksunterrichts in vereinzelten Fällen an. Auf das ganze Unterrichtswesen des Volkes wirkte das aber keineswegs, fonnte mithin auch keinen allgemeinen Einfluß ausüben. Rogelherren zu Marienthal verfaßten nicht allein Bücher in der deutschen Volkssprache, sondern druckten solche auch in einer eigenen Klosterdruckerei. Hierzu gehört das Büchlein von den zehn Geboten des Rogelherren und Pfarrers von St. Beter zu Frankfurt a. M. Johannes Lupi (Wolf) aus Geisenheim. Die Klöfter besaßen ihre eigenen Büchersammlungen, wovon aber nichts dem Volk zugänglich und des Lateins wegen verständlich war. Die Buchdruckereien zu Eltville und Marienthal hatten nur furzen Bestand. Ihr Einfluß auf Bolksbildung war gering. In Betracht kämen für den Unterricht in der lateinischen Sprache nur der Vocabularius ex quo, ein lateinisch-deutsches Wörterbuch der Eltviller und einige deutsche Schriften der Marienthaler Druckerei. Volksbücher im mahren Sinne des Wortes find aber aus diesen Druckereien nicht bekannt. Selbst unter besserer Anregung hatte der geiftige Mittelpunkt für Studien gefehlt, da die Mainzer Hochschule erst spät entstand. Vorher mußten sich die jungen Studierenden aus dem Rheingau nach Heidelberg und Erfurt wenden. Das war aber teuer und es ist noch zu ver= wundern, daß so viele Rheingauer an diesen Hochschulen studierten

und branchbare Männer im Staats- und Rirchendienst murden. Mit der Stiftung der Mainzer Hochschule murde dieser Studien= weg einfacher, billiger und näher liegender. Unter 62 Studierenden aus der Fremde waren 1484 bereits 19 Rheingauer. Sehr stark war der Andrang zum Studieren aus dem Rheingau zu Mainz im und 17. Jahrhundert. Doch forgte der Klerus des 16. Rheingaues mehr für eine Refrutierung seines eigenen Bestandes als für allgemeine Volksbildung durch den Unterricht. Rheingau ward in geiftlicher Beziehung in 24 Pfarreien geteilt, von denen ein kleiner Teil allerdings erst in ihrer Gründung späterer Zeit angehört. Ursprünglich waren es der Pfarreien weit weniger und bildeten einzelne Orte die Mutterfirchen einer Anzahl anderer. Die ältesten Pfarreien im Rheingau waren Eltville, Deftrich, Winkel, Geisenheim, Rüdesheim und Lorch. Später entstanden Niederwalluf, Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Rauenthal, Eibingen, andere noch später. Manche Pfarreien hatten frühe als Gehilfen des Pfarrers oder Bediener einer Rapelle und Nebenaltare Nebengeiftliche oder Benefiziare. Hierunter ragten Eltville und Lorch besonders hervor, auch Deftrich, Geisenheim und Rüdesheim hatten mehrere derartige Benefiziar= geiftliche. Dieses verlieh dem firchlichen Leben ein mannigfaltiges Gepräge und hob die kirchliche Gesinnung des Volkes, wirkte auch jedenfalls geisterhebend und bildend auf das Bolk ein, da dessen Richtung zu höherem gelenkt ward. Da die Geistlichen die alleinigen Träger des damaligen Wiffens waren, fiel für die Bildung des Volkes auch sonst manches Körnlein ab, dieses war aber stets oder in den meisten Fällen wieder ein Kind der Mutter, ein geiftliches. Die Jugend bildete, in ihren fähigeren Geistern auf diese Beise angeregt, Stoff zum geiftlichen Stand, trat in die Rheingauer Klöster ein, ein Wechselverhältnis intereffantester Urt, aber denn doch nur einsporadisches und einseitiges. In manchen Fällen bildeten sich die jungen Leute aus dem Rheingau durch ihre Geistlichen für Hochschulen vor und lieferten später auch brauchbare Beamten. Und das muß man den Rheingauern laffen, daß sie von Alters her höher strebten und sich gerne auf die Studien verlegten. Ging auch aus dem Rheingau gerade feine nemhafte Anzahl außerordentlicher Geister hervor, so lieferte derselbe doch stets anhaltend immerhin beachtenswerte Gelehrte,

Beamte, Geiftliche und Monche und diefes namentlich durch die Beeinfluffung eines zahlreichen Klerus. Nach und nach führte dieses zur Errichtung von Volksschulen ohne Schulzwang. Hierin erreichte der Rheingau eine gewiffe Blüte, indem in der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert jeder größere Rheingauort eine Schule hatte. Lange ehe die Reformation fich des deutschen Bolksunterrichts annahm, hatte der katholisch verbliebene Rhein= gan eine gemiffe Blüte in einer Reihe deutsch-lateinischer Schulen zu verzeichnen. Diese Anstalten standen entschieden auf dem Boden der Kirche und trugen daher auch deren Charafter, der bis 1817 denfelben verblieb. War der Lehrer auch fein Geift= licher von Bildung und Beruf, so war er doch ein kirchlicher Diener, nahm an der Abhaltung des Gottesdienstes Anteil. Die Schüler felbst waren mit der Kirche enge verquickt und verichonerten in Chorfleidern mit brennenden Rergen in den Sanden den Gottesdienst mit Singen geiftlicher Lieder unter Anleitung ihrer Lehrer. Man muß diese Schule eben als deutsch-lateinische Vorschule von freiwilligem Besuch und daher nur fleineren Rreisen o o dienend auffaffen. Aber die Anvegung and Gelegenheit war vorhanden, sich zu bilden. Die Bucht mar ftreng, und ber Stock wurde nicht gespart. Als Belohnung scheint man die sogenannten Schulmungen im Rheingau ebenfalls gekannt zu haben. Auf unsere Tage scheinen aber davon keine gekommen zu sein. Man betrieb lateinische Grammatik, Beredtsamkeit, lateinische Stilistik, las einige lateinische Rlassifer und bereitete zum Lateinsprechen und Lateinschreiben als Umgangssprache der gelehrten Stände vor. Die Schulbücher mußten meistenteils noch den Schülern diktiert werden, da deren Handschriften selten und teuer waren. Dem half man aber im Rheingau auch frühe ab. Es ift merkwürdig, daß der Rheingau hierin bald nach Einführung der Drudkunft Bahn brach. Zum Erlernen der Vokabeln lieferte die Eltviller Druckerei bereits 1465 ein handliches und deshalb billiges lateinisch-deutsches Wörterbuch, den vocabularius ex quo in mehreren Auflagen als erftes Druck-Erzeugnis dieser Art. Die Unregung hierzu ging jedenfalls aus Rheingauer geiftlichen und Lehrerfreisen hervor und dürfte von der Blüte des dortigen Schulmefens ein beredtes Zeugnis ablegen. Dieses seitdem gar häufig gedruckte Buch ward für den Schulunterricht ein lange

gebrauchtes Handbuch und verschwand erft anfangs des 16. Sahrhunderts aus den Schulen. Nach und nach modelte fich die Rheingauer Schule nach norddeutschem Vorbild auf grund der Berbefferungen Philipp Melanchthons, aber im fatholischen Sinn zu einer deutschen Volksschule ohne Zwang des Besuchs um, behielt aber das Latein bei. Das Schulgeld war gering, den größten Teil der Koften trugen Kirche und Gemeinde zusammen und gingen hierin Sand in Sand. Man teilte die Schüler in Donatiften und Grammatiften als zwei Unterrichtsftufen. Demnach richtete sich auch die Bezahlung an die Lehrer. Letterer spielte vielfach keine glänzende Rolle, namentlich war ihm dieses zu Ende des 16. Jahrhunderts und während des dreifigiährigen Krieges beschieden. Er wohnte im Schulhaus oder im Rathaus, felbst über Michaelskapellen auf dem Kirchhofe, erhielt den Hausrat geliefert und war häufigem Wohnortswechsel ausgesetzt, da ihm jederzeit auf das Vierteljahr gefündigt werden konnte. Zu Destrich kommt 1658 bis 1661 auch eine "Schulfrau" für weibliche Handarbeiten als thätig vor. Deftrich hatte damals nebftdem zwei Lehrer. Man icheint mithin die Bedeutung des weiblichen Sandarbeitsunterrichts im Rheingau früh gewürdigt zu haben. —

Das Vorstehende ift ein Bild der Verwaltungs= und Ver= fassungsgeschichte des Rheingaues in furzen Zügen. An manchen Orten war der Beamtenftand noch ausgedehnter. Sattenheim befaß 1567 folgende Bedienftete, nämlich einen Unterkäufer für Beu, Stroh, Pfähle und anderes, zwei gemeine auf zwei Jahre ernannte Dehmer, zwei Felbschützen mit einjähriger Dienstzeit, einen Schrötermeifter, einen Schrotfarcher, einen Buttel, einen gemeinen Schmied für die Schmiedearbeiten der Gemeinde, einen Ruh- und einen Schweinehirten, letteren mit 14 Gulden Gehalt, 1569 noch zwei Sendschützen mit zweijähriger Amtszeit. gleichen Jahr war dem Gerichtsschreiber die Besoldung um zwei Thaler aufgebeffert worden, sodaß er sechs Thaler bezog. Der Büttel erhielt 1569 zwei Gulden Gehalt. Dazu kamen noch der Rirchen- und Brudermeifter, die ebenfalls vom Schultheißen und Rat vereidigt wurden. Am 13. Dezember 1645 war Jost Müeck gum Rirchen- oder Sendschützen bestellt worden. Er follte an Sonn- und Feiertagen im Sochamt oder in der Frühmeffe alle, welche in der Rirche schlafen, wecken und jene, die auf der Strafe

oder in den Birtshäufern mahrend Meffe und Predigt Gotteslästerungen ausstoßen, ftoren, sowie bei den Bittgangen die Ordnung halten. Am Dienstag nach Oftern 1577 wurden von der Gemeinde Sattenheim drei Personen zu "Coriceis vnnd vf= merdern" geordnet, "diejenigen, so mit Gots lefterigenn fluchen und schweren, begriffen und gehort, inn gehaim anzubringen." 1615 waren zu Hattenheim folgende Bedienftete: Ludwig Germudt Dberschultheiß, Balentin Schuemann Unterschultheiß, Balentin Schald Senior, Adam Balbach, Jacob Jundl, Bang Boltehaugenn, Sans Feuerbach, Bincent Beg genannt Birdenftod Gerichtsichreiber als Schöffen, als Ratsverwandte fünf Personen, ein Büttel, zwei Immärkerichüten, ein Ausmärkerichüt, gehn Schröter, ein Schrötermeifter, ein Schrotfarcher, ein Schiffmann, ein Bader für die gemeine Badeftube, ein Kirchenmeifter, ein Brudermeifter, ein Ruhhirte, ein Schweinehirte, ein Fahnenträger. 1612 kommen noch für die Kirchweihe oder "Kerb" als Polizeiorgane zwei "Kerbehütter" vor1). 1633 mußte der Hattenheimer Bürgermeifter den Faselochsen halten und bezog dafür die Rutung von einigen Stücken Gemeindeland.

Geisenheim besaß 1529 noch einen Türmer für den Weißensturm als Landesgrenze. Er war eine Art Waldschüße, der zusgleich den Durchgang durch den Turm bewachte. Als 1727 Christian Dielmann auf Befehl des Vizedoms Philipp von Ingelsheim zum Hinterwaldschüßen angenommen ward und auf dem Weißenturm seine Wohnung angewiesen erhielt, wurden Turm und Wohnung vorher von den Geisenheimer Feldschüßen besichtigt. Es stand in der Stube ein eiserner Osen mit irdenem Auffaß, in der Stube befanden sich anstatt eines Schranks nur zwei Bretter zum Darausstellen von Gegenständen<sup>2</sup>). Der wohnliche Zustandscheint daher ein sehr bescheidener gewesen zu sein. Geisenheim besaß 1529 einen eigenen Waldsörster<sup>3</sup>) und einen Landmesser<sup>4</sup>), sowie einen Wiesenmeister für die Wiesen, namentlich den "Wasum" am Rhein<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Hattenheimer Ratsprotofolle.

<sup>2)</sup> Roth, Geschichte von Geisenheim E. 225.

<sup>3)</sup> Chenda 3. 221.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 219.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 231,

3m 16. Jahrhundert tauchen im Rheingan die ersten Bor= fichtsmaßregeln gegen entstehende Brande und eine Art Feuerlöschwesen auf. Am 8. Februar 1562 erließ der Stadtrat zu Eltville eine neue Feuerordnung, die somit eine früher bestandene voraussehen läßt. Jeder, welcher das entstandene Feuer bemerkte, foll mit der großen Glocke Sturm läuten. Die Bürger am Bach follten denfelben mit Stroh, Mift, Erde 2c. abdammen und zum Keuer leiten. Ift der Bach abgestellt, dann mögen die Bürger denselben in die Stadt anlassen. Die erste Bütte mit Basser wurde mit einem Gulden, die zweite mit 18 Albus, die dritte mit 12, die vierte mit 6, die andere mit 3 Albus belohnt. Man sollte Dächer und Häuser bei der Brandstätte einreißen und so das Feuer auf seinen Herd beschränken. Riemand als die vom Brand Betroffenen durften bei Strafe etwas retten. Alle Zimmer= leute und Dachdecker mußten mit ihrem Geschirr auf der Brandstätte erscheinen. Um den Ausbruch von Feuer zu verhüten, follten die Schornsteine mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. In den Ställen und Scheuern, wo Holz und Stroh lagerte, war bei seche Albus Strafe nur mit Laternen zu gehen gestattet und offenes Licht strengstens verboten 1). 1775 hatte Eltville bereits eine Feuerspriße, die im Rathaus stand. 1629 fommen Feuerläufer zu Hattenheim und 1644 ein Brandmeifter und neun Feuerläufer vor. —

Gegen Feindesüberfall waren die Städte Eltville, Geisenheim, Rüdesheim und Lorch befestigt. Eltville besaß auf seinen Stadttürmen Bächter. 1440 nahmen Schultheiß und Rat zu Eltville den Herrn Ruwedel zum Turmwächter auf dem Ratsturm gegen Rleidung und fünf Heller Gehalt an. Er sollte die Glocke bei Feuersnot anschlagen, im Winter abends um vier Uhr, zur Sommerszeit um sieben Uhr abends den Meistern und Gesellen blasen, ebenso morgens um fünf Uhr im Sommer, im Winter um sieben Uhr. Feuer und Licht durfte er auf dem Turme nicht haben 2).

<sup>2)</sup> Roth, Geschichtsquellen, I, 1, S. 259 u. 137.



<sup>1)</sup> Correspondenzblatt des Gefammtvereins 1883 No. 6. S. 44 f.

## Beschreibung

Deg

## Salzbergmerkes zu Ausse in Bbersteiermark

aus dem Jahre 1595.

In Versen versaßt von Leo Pronner, herausgegeben von Ferdinand Khull.

II. Teil.

Eingang von den pfannmaistern. Ligt vill an der panmaisterschaft! ire ratschlög habn grosse crafft; verrichtn das waltförsterambt, sparn khain gang alle bed sambt; 395 zu senern die zwo pfannen haiß, zu rissten der pfanmaister waiß; sein also dern khunstlich zwen, auß pfanwesen sich wol versten. Das salczsieden braucht vil der leuth, die in der bstöll werden glösen: am pfanhaußhoff ein gancz wesen nach der ordnung fur über geen, mit Khainisch-rossen auch da steen

B. 395 f. Die Arbeit des Pfannmeisters beim Sud wird später genauer erwähnt. (B. 442 ff.) (Fälschlich schon im ersten Teil abgedruckt.) — B. 401 Die Bstöll — die Bestellung (meist "am Tag Stephani" B. 283), bei der die passenden Leute und Rosse (B. 404) angenommen werden (glösen

386 jn. 407 ich fehlt.

hat andre ambtleuth bey im noch. Unfs khürzist ich davon will melden; der leser well mich nicht scheltn: shunstlich waiß ichs ja nit zu machen, doch was da taugt zur sachen.

- 410 doch was da taugt zur sachen.

  Das pfannberaittn darf lange weil, wiert doch verricht in böffter eill; in wechslung der stuck daselben etwo die umbstreich vehlen (?),
- 415 und wie die andern namen han, was schadhaft ist, nimbt man davon. Zehen haubtstuckh sein in der zall; vierzig plöch ist ein sämb im fall, dern dreißig sämb sein mit ruckh

Von pfanhausarbaitern und wie die pfanstuckh ausgebessert werden.

= erlesen). — B. 411 Aber das "Pfannbereiten" enthält die Hallambtsordnung von 1565 nur folgg, turze Bestimmungen: "Es sollen die arbeiter am jambstag und montag und zu andern gewöhnlichen zeiten zu den pfannberaitten zu rechter weil und zeit und nit zu spatt darzue gehen, derselben arbeith mit heben und dauchen zu errichtung der püggl und grueben, auch aufnembung des therns und der holzplaten und, was fonst vonnöthen, recht und treulich warten; damit es also fleissig bescheche, sollen verwöser und gegenschreiber iede wochen des pfanberaithen besichtigen, ob denselben ein beniegen beschechen sene, und so sie ein mangl daran befindten, den pfannmaistern, perern und ordtnern nit nachsechen, und so der so groß, soll verwöser, wie sich gebiehrt, spe darumb straffen, insonderheit jollen die pfannen, wie iett in gebrauch, desgleichen die störstain umb den ofen fleißig mit leimb verworfen und verftrichen und daran nichts vernachlässigt werden, dann solch verstreichen das pfanneisen und die sterer wol schiermbt und desto langwieriger erhalt. — 413 Bei des Auswechselung der einzelne Pfannenstücke. — B. 414 Bas mit ,umbstreich' gemeint ist, ist mir untlar. — B. 415 Die andern, nämlich: Fehler. — B. 416 f. Anm. zu B. 230. — B. 418 jämb = Saum ist ber Botg. Last, Gewicht Mageinheit, auf Gisenwerken in alter Zeit gewöhnlich 240 bis 250 Pfund gleich gerechnet; f. Schmeller bair. B. II, 279. Die Hallamtsordnung von 1565 bestimmt ben ,fämb' zu 32 ,blöch' (abweichend von unserer Stelle, die 40 "plöch" ein "fämb" nennt). — B. 419 ructh' bedeutet Rauch oder Dampf, unterpucken im folg. B. unterbiegen, darunter ver- oder abbiegen; das ,feuerstückh' ift eine dem Eisen der Salzfiedepfannen schädliche durch chemische Berbindungen hervorgerusene Ablagerung; der Sinn der beiden Verse, deren holpriges Deutsch auffallend ist,

<sup>414</sup> pelhen.

Bon pfannenplöchen und pfostenstainen.

420 beim feuerstuckh undterpuckt.

Beucht man die stuckh ins pfanhaus, mueß man dran nemen die want aus, braucht darzue winten und strickh groß; verrichtens die leith und nit die roß. —

425 Ain sondrer stain wiert darzue pracht, des güet al andre stain veracht; zu pfosten undter pfan mans seczt: das feur besten sp aufs pösst, mit laimb thuet mans verstreichen,

430 von der hicz thuen sp nit weichen;

dürfte also sein: bei 30 Saum der Eisenbleche der Pfannen werden infolge des Siedens dort wo das "Feuerstück" ift, eingebogen. Neber die Entfernung des "Feuerstücks" läßt sich die Hallamtsordnung unter dem Schlagwort abschlagung der Feuerstückh' also vernehmen: dieweil die feuerstückh riemblüng und die ganze pfann durch abschlagung der schröckhen oder khernstain, so auf der pfann wachsen, sonderlichen, wan she zu dickh, fast schadhafft werden, sich auch under denselben thernstain abrösten und feindlich das eisen verpründt, auch die suth sich dardurch verhindert, sollen verwöser und gegenschreiber verfüegen und darob sein, das die eisenkruckhen zu verhiettung jolches thernstains desto öffter und alle zeit gebraucht und das die derelgoffen nach eigenschafft ber zug gericht, auch die andern frucken all wie iezo beschlagen, item das der thern umb so vil desto öffter abgeschlagen und nit dickh gelassen und das die halbplattern, wan spe auf den pfannen befunden, alzeit aufgenomben, auch so ein pfann grüebet, dieselb mit den ichrauffen aufgehebt und, sovil müglich, ausgetriben werde; es sollen auch die iglgroffen oder thernstain, so an den pfannengranfft, item auch an den hienhaggen wachsen, täglich und als offt es die notturft erfordert, abgeschlagen werden in ansechung, das sonst dardurch vill saltz zu verlurst get'. — V. 425 ff. werden näher beleuchtet durch folgende Worte der Hallamtsordnung: Die sterrstein oder standner sollen inmaßen bishero auch hinfiero under die pfan nach ordentlichen zeillen, damit daz feuer sein rechten flug haben möge, gestelt und geseczt werden; dan ob woll vor vill verschünen jahren aines thaills sterrstain, die dem seuer zu nachent gewest und den flamben, daz er nit under dem umbihreis streichen mögen, verhündert, hinwelh gethan und eisene standtner darsier geseczt worden, so sein doch dieselben eisene standtner von der hicz verprunen und zerfallen, derowegen dieselben wider abgethan und auf daz jeczige gefert mit den stainen gericht wordten, ben welchen es, weil anieczo die öfen gröffer, also das die flammen des feuers sein gueten strich hat,

<sup>420</sup> feurstuckh. 425 sonderer. 426 andere.

Von thalch und

ziegl prennen

maister die

pfannen

richten.

aus aim stainpruch nimbt man sy her, auch lieget der vom markht nicht ferr; den pruch und fuer hat ainer im bstandt, alwoch antwort er gnueg zur handt.

435 Bur andern ambtsnot wiert auch prendt thalch gnueg von den, so es verstend. Ain zieglofen es auch quet hat, brent ziegl gnueg für all ambtsnoth, werden bewahrt in aim theller, wie die pfann- 440 sonst mechten sich finden steller. Von baiden thuet man verkhauffen järlich hie groffe hauffen. Der pfanmaister mit groffer khunft seczt pfannen recht — sonst wärs umbsunst.

445 Die sulcz mueß die säg haben recht. Mit thalch man die luckhen verschlecht, das die sulcz nicht außrinnen thuet, mit hienhackhen aufhebt man guet das feurstuckh recht nach seiner mas,

450 das man mag schiern desto paß. Vil laimb thuet man hin an schmiern, damits feur jo vil nit thuet irn; darzue hat es lufftgräbm weidt, geben dem feur windt alle zeit. —

tung von sulcz 455 Nachdem die sulcz von pera rindt. mueß der maister, drauf sein gesindt gueten widt wissen zu begeren: naß oder dürr zu geweren.

Vollendet die pfanenberai= itibmen und lab ichöpfen.

unverändert verbleiben mag. — V. 433 fuer: das Zuführen (des Steines); im bftandt = in Pacht. — B. 434 zur handt antworten = abliefern. — B. 445 die jag = Senfung, f. Schmeller bair. B. II, 236. — B. 448 "hienhackhen" find eine gewisse Geltung von feuerhacken, deren Gerstellungspreiß in der Hallamtsordnung genau angegeben wird; das Wort ist bisher unbelegt. Zu "feuerstückh" s. Ann. zu B. 419. — B. 450 schiern = schüren. — B. 451 val. mit B. 429. — B. 453 Luftgraben (das B. ift unbelegt) ift ein der Flamme Luft zuführender Graben oder Kanal. — B. 458 über die Berwendung des dürren und des grünen "Wit' äußert sich die Hallamitsordnung also: "Nachdem auch durch den grienen widt, als der nit rasch brünen

Sulczstibm hat es ben jeder pfann. 460 von perg rind fulcz in alle sambt, cliennere so offt darneben. -Sulcz gnueg thuet der wasserknecht geben. Vier labschöpffer hat es darzue, alte fulcz auf pfann schöpffn fi gnue. 465 Wan man zu sieden anheben will. bann rindt von perg brauf auch sulcz vil. Allain den ainigen suntag ain jeder fein ausrafften mag. Dann seut man bis an freittag spat.

mag, die südt, das nit so vil salcz gesodten, fast verhindert wierdt, sollen verwöser und gegenschreiber fiersechung und verordtnung thuen, damit solcher widt, jo auß den werchstötten ben dem Grundlsee, also auch im Chainisch- und Aussenwerch zusamben khombt, daselb, so vil möglich, aufgeseczt und gesummert und das alsdann alwegen dürer und griener widt durch einander verfüert werde; dan ob gleich ein costen auf solch aufjeczen get, so wierdt doch derjelb in der sudt dopelt widerumben erstatt und herein gebracht. -B. 459 Sulz- ober Solenftuben (vgl. Anm. zu B. 168) find mafferdicht außgezimmerte oder ausgemauerte Gruben, aus denen die Sohle je nach Bedarf in die Pfannen geleitet wird; sie fassen ungefähr 4000 Rubitfuß. — B. 461 cliennere = fleinere; bei manchen größeren find fleinere. — B. 462 der Bafferfnecht hat die Solenleitung zu übermachen (f. B. 214) und den Berweser über sie zu berichten. Die Hallamtsordnung sagt: ,der verweser soll allzeit guete Einsechung thuen, so ie zu zeiten das riembwerch von berg durch ichnee, lanstrich oder windt zeriten wierdt, das alsbald der wasserfnecht gen berg zu den schaffern schickhe, daz sie die stuben zueschlagen und khein sulcz. bis daz rinwerch wider gemacht ift, herrünen lagen. — V. 463 das Lab heißt bas Salzwaffer in ber siedenden Pfanne f. Schmeller bair. B. I, 1402. Die Labschöpfer (dies Wort ist bisher unbelegt) haben zu verhüten, daß die erhitte Pfanne lableer wird, weil jonft Pfanne und Salg verbirbt, und gu jorgen, daß nach Ablöschen des Teuers das Lab in die Labstube geschöpft oder gelaffen werde; in der Hallamtsordnung heißt es: ,Nachdem anieczo die labstuben etwas nider, als vor alter gewest, gericht, auch ein ablas- und zapfenloch in die pfann gemacht, damit sie die pfannen einen mangel empfieng, und die notturft erfordert, dieselben in enlabzulaffen, das fie durch angezognen ablaß auch jonit, jo man außlischt, besto fierderlicher abtruckhnet, so soll es hinfiero mit angezognen labstubnen ben allen dreven pfannen iederzeit also gehalten und obbegriffner gelögenheit nach gericht werden'. Und an einer andern Stelle: ,Man foll auch daz waffer fleiffig zuesechen und

<sup>462</sup> genueg; ber fehlt. 464 gnung.

Wie man das falcz feut und wie zum thaill die arbaitten geviert werden.

- 470 Zum schlaff sy haben clain vorrat, bichicht auf der erd an strosöckhen, mit aim schrap ift jeder zu weckhen. Wann also seut die sulcz so fasst, wochner und zueftirczer nit rast;
- 475 vier und zwainczig ordner darzue beim falczmachen habn sy khain rhue (zu jeder pfann zwölf bestelt sein), den helssen auch die maister sein wie auch die vier zuegschaffte khnecht, 480 damit das seur werdt gschiret recht. Berstatt und asn richten die,

rechte maß hoch geben, damit daz lab in den pfannen nicht zu fer hinab thombe, dardurch den juth und pfannen schaden und nachtl entstehe'. - B. 470; die Hallamtsordnung vom Jahre 1565 bestimmt: Bighero sein ben den alten pfannen, man man gesotten, die schüchten auf zwo zeil gericht gewest, also das die pfannmaister und perer jeder mit einer gesöllschafft nit lenger, dan bis auf das die zwo zeilen ausgepert werden, fier ain schicht gestanden; wan nun die suth schnell gewest, hat jede geföllschafft als offt über zwo stundt gen pfanhauß zu der arbeith wider gehen mießen, das also die arbeiter und khein khnecht ruehe haben mögen, auch mit der arbeith fast geeilt; berowegen damit die arbeiter zu ihren effen, auch ichlaf ein beffere und mehrere ruehe nach einander haben und der arbeit und suth desto fleißiger mit ichueren des feuers, den zügern auf den pfannen perung und abseichung der fueder und all ander arbeith gewarth werde, ist anieczo die schicht ben den zway alten pfannen sowol als auf der neuen pfan auf 4 zeil angeordtnet worden, daben es also bis auf fernere verordnung verbleiben und denselben nach gelebt werden solle. — B. 474 Sollte , Wochner' in dem bei Schmeller bair. B. II, 836 angegebenen gewöhnlichen Sinne auch hier gebraucht sein? Bufturger ift bisher unbelegt. In der Bergmannsprache heißt zu- oder verstürzen: durch Anhäufung von Massen verschiedener Art etwas verwerfen; an unserer Stelle scheint es vom herbeischaffen des zerfleinerten Holzes gejagt. — B. 479 zuegichaffte d. h. zugetheilte. — B. 481 das Salz bern (oder pern) heißt: es in die Rufen, in denen es gedörrt wird, hineinstampfen; die, die es hineinstampfen mit Schaufel und Stößl ober schlagen, find die Berer; die Berftatt ist der neben der Pfanne ausgezimmerte Plat, auf welchem die Rufen stehen; in seiner Mitte ist eine Rinne für das abrinnende Salzwaffer angebracht. Die Ajen oder Ajenbaume im Pfannhaus find jene über die Bfanne hinausragenden Balken, auf benen die Rufen aus

<sup>476</sup> haben.

thrucken, perschauft in brauchen hie amöffne thueffen wol an zu fillen: also ist ir Durchleicht willen;

- 485 ain schauft salez ist offt so schwer. on vortl niemt hebt, wie starkh er wer. Ir falczpern mit zeiln zueget, thuet ain zweiundvierza khuef, verstet: dern machen in die woch sovil,
- 490 als herr verweser haben will. Da man den seut ain gancze woch vierundachza zeil — darüber noch: bisweillen gets mit hundert zue macht dannocht khaumb des falczes anue.
- 495 Wann die ordner daz ire gethon, erst hebt sich da [mit] vil arbait an. Acht dörrer bei jeder pfann sein; ingleichhait nemen in da ein wochenlich das gepert jalez quet,

500 machens gladt und habens in huet;

Von den jechzehn dörrern und derfelben arbait.

ber Pfanne mit Salz gefüllt werden (Schmeller bair. 28. I, 155). — B, 482 Rrucken find eine Art Hauen oder Schaufeln aus Gifen zum Zusammenfragen des Salzes in der Pfanne. — B. 483 gmöffne d. h. wol gemeffene, bis oben gefüllte. — B. 487 die Zeil Salz ift ein altes Maß, enthaltend gewöhnlich 34 Fuder (Schmeller bair. B. II, 1113), in Aussee aber, wie sich aus unserer Stelle ergiebt, 42; das Fuder ift nämlich an Größe gleich der Rufe, einer Maffe Salzes, die, aus der Sudpfanne kommend, in ein hölzernes Gefäß, die Berkufe, fest eingestoßen ift, und davon die Form eines festen Regels erhalten hat, eines Salzstockes (Schmeller bair. 28. 1, 695). Die Sallsamtsordnung verfügt: Darauf dan der verwöfer und gegenschreiber jederzeit achtung geben und die pfannmaister und verrer dahin halten sollen. damit spe dann nach fieran also geleben, daz auch die pfannmaister und perer ben ben ördern darob sein und versiegen, daz ibe das gesodten salcz woll peren und mit den schaufeln in die thieffen woll über einander schießen und schlagen, sonderlich wo dasselb rüng ist, mit den stössel vesst in die thueffen hinab machen, auf das es guet gedigen werde'. — B. 498 ff. das geberte d. h. in die Rufen eingestampfte, aber noch naffe Salz wird ben "Dörrern" übergeben, die es (in den Rufen) in Stuben oder Raumlichkeiten (Dörrhäuser) schaffen, die stark erhigt sind, in denen das Salz trocken wird

19

<sup>486</sup> niemat. 488 aine 42. 494 falcz gnung. 499 geperte. Zeitschrift fur Kulturgeschichte. V.

das geperdt salcz segen sy nider, mit scheifl machen si daz häpp wider, nach dem glatten thuen sis abschneiden, so vil das maß mag erleiden.

- 505 Andrer orth dergleichen man nicht mit salcz sovil arbait verricht, so khan es hie nicht one sein. Dan daz salcz in stro wierdt gfast ein und also vil meil weegs gesiert;
- 510 jedem ain guets pfenwert wierdt. Die dörren haben fleissigs gsindt, zur arbait und abhaiczen gschwindt. Zum dörren sein schon im vorradt sibenzehen dörrheuser krath;
- 515 ain pfiest ist worden erpaut zu schlechtem nucz: niemandt drein schaut; zu versuechung wart er gestelt, zum dörrn er gar wenig hicz helt, die sechzehn dörrer [solich] haben in.

520 Acht fuedertrager tragen hin

und die Formen dauernd annimmt, in welche es gepreßt ift; diese Stuben heißen jest meist Pfieselgaden oder furz Pfiesel (Schmeller bair. 28. I, 442). Die neue Hallamtsordnung vom Jahre 1565 bestimmte für die Pfanne 8 Dörrer, wobei die neue Wechselpfanne nicht in Betracht kam. — 502 Das häpp oder häppt ift Haupt (verkl. happl); gemeint ift der obere Teil oder Gupf. S. Schmeller I, 1172 ff. - 503 nach bem Glätten (vgl. 2. 500 mochens gladt). - 507 nicht ohne: näml. Arbeit. - B. 508 bas Salcz d. h. die Salzstöcke; fie werden mit Strobbullen versehen. - B. 510 über "pfanwert' fpricht Schmeller I, 492) (vgl. auch II, 992) ausführlich; es bedeutet: 1. was einen Pfennig wert ift, 2. was Geld überhaupt wert ift; hier der letteren Botg, nahestehend: Bezahlung, Geld. — B. 512 das (unbelegte) abheizen heißt: die Dörröfen heizen, sodaß das holz gut abbrennt (Dörröfen abheizen). — B. 515 Dörrhaus und Pfiesel ist eigentlich dasselbe; hier scheint der Gegensatz in einer gewissen Abanderung in der Heizungsart zu liegen, die dem "Pfiefel" versuchsweise gegeben wurde; unter den 17 Dörrhäusern ist er mitgezählt (jedem Dörrer oder Dörrmeister ist ein Dörrhaus zugewiesen), er dient zu Versuchen jedem der 16 Dörrer. — B. 520 zu

<sup>505</sup> anderer.

Von den Dörrheusern. das gmachte salez von der pfann dort. wans von der hiez ift worden hart. in der dörrer dörftiben meid; brin haiczt man im zue lange zeit.

- 525 Nach jedes dörrhaus glegenhait fein drin acht und neun stibm bhrait, von ftain sein amacht dörofen groß. drauf seczt man salcz etlich stoß; oben sein kachlöfen gemacht.
- 530 das sumersales darein wierd bracht: der ofenleger hin durchs jar gefolget khaumb mit arbait zwar. Das falcz sterczens auf nach zeilen, therns auch umb bisweilen:

Von salez dörrn und haicz stölln.

535 diß beleibt schen khraidenweiß: darnach fraget man sonders fleiß. Vil ofenfeur es darin hat. dannoch die rauchfang man hat radt: der salczrauch sich and holz leat an. 540 leichtlich es feur nicht zinten khan. Bu vordrift ift es Gottes huet.

wafferember und feurs rifftung.

fueßeisen scharf zum notsprung

Dann man auch drauf wol sehen thuet:

Von der fürsichtiakeit in feur und maffers nötn.

,fuedertrager' f. Anm. zu B. 487. — B. 533 sterzen bedeutet so viel wie stürzen, aufsterzen: aufrecht wenden, in die Sohe ziehen (Schmeller bair. 28. II, 785). — B. 541 ff. die Hallamtsordnung trifft für keuersgefahr folgende Bestimmungen: bieweil auch des feuers halben ben ben pfannen und borrheusern groffe gefärlichtheidten zuthuefftigen entstehenten schadens zu besorgen, soll verwöser alzeit sein fleissiges aufsechen haben, auch den pfannmaistern, dörrern und arbeitern bevelchen und ernftlich einbindten, mit feuerwerch forgfeltig und gewarsamb umbgehen; jo man auch auslescht, sollen die hüeter fleiffig aufsechen, damit nichts verwarloft werde, darzue foll auch der verwöser ben dem ambt auf dergleichen fierfallendte noth mit ladtern, empern, feuerhachen und dergleichen mehr notturften, was darzue dienstlich, versechen sein, auf das das entstehente feuer desto stattlicher gedempfft und verhüet werden mag'. - B. 544 zu ,fuegeisen' vergl. Grimm, Wörterb. IV,

545 diß man alzeit im vorrat findt, damit zu retten ist geschwindt.

Desgleichen in groß wassergissen das die rechn nicht wekh gerissen, da springen alle holczknecht zue, 550 rämen öffnen mit grosser mhue.

Bon pfanhauß-arbaitern noch mer: wie die pfankhörer sein in gfär nackhet in haisser sulcz auf stielln, nit wunter, sy von hicz umbsieln!

555 Dsenrämer, stuckstreicher sein, shuesser, wasserhüeter sonst sein, allerlay huetter eben ir wacht auf jedes geben.

1018 (b. 4). — B. 547: bei großen Wolfenbrüchen. — B. 548 zu ,rechen" f. Anm. zu B. 378. — B. 550 die "rämen" find hier wol Fallvorrichtungen von der Art der Schleußen zum Schwellen des Waffers, die bei hochwaffer geöffnet werden muffen; in dieser Botg. ift das Wort unbelegt, s. Schmeller bair. B. II, 92 f. - B. 552 die "pfannkhörer" (Pfannkehrer) haben das in der verdunftenden Sole sich absondernde Salz in den Pfannen in regels mäßigen Zwischenräumen mit Krücken und dergl. nach den Pfannrändern zu ichieben, von woher es ausgeschaufelt werden kann, und zu Ende des Siedens die Pfannen zu reinigen (B. 583). — B. 555 zu Ofenräumer f. Schmeller II, 92 unter raumen 2. "Stuckstreicher" sind die Pfannenreiniger. — B. 556 "thueffer" = Küfer (Schmeller bair. B. I, 1230). — B. 560 f. vergl. mit B. 133 und die Anm. dazu. Bon dem Unschlittfeller berichtet die Hallamtsordnung folgendes: ,bieweil ben dem Salzberg zu erpauung der nottuerftigen arbeitung deffelben jährlich ein groffe jumma infleth vonnöthen und aber mit folchem, weil es schwärlich zu bekhomben, nuczlich umbgangen und sovil müglich nichts verschwendet, soll hinfüro darunen nachvolgente ordtnung, wie dann auch bishero beschechen, gehalten werden: nemblich daz sich der verwöser neben bem gegenschreiber jederzeit gründtlich und aigentlich erkhundigen, wievil man insleth auf ein viertl zu der bevorstehenten pergarbeith betierfftig, daffelbe alsdan und nit ein mehres raichen laffen, und follen verweeser und gegenschreiber allwegn ainen ungefährlichen überschlag machen, was ein gancz jahr fier insleth vonnöthen; daz sollen ine ben den auffeerischen merkhern und, ba spe die genueg daselbst nit haben möchten, anderer gelegensamber orthen auf das negft so müglich bestöllen und guete ordtnung damit fiernemben, auf das nichts überfliffigs zu berg und im pfanhauß zu beleichtung und ver-

<sup>552</sup> geför.

Vom inslidt und thentln zum leichtn auch von den arbaitern und wachtern bei der pfann.

Ru beleichtung unter die pfann 560 inslit im kheller spart man zam, von zwaien metgern bstellet hie; auf thauffen oren und galtvhie inen das fürstlich hilffgelt wierdt: gen perg gar vil inflit gebirt.

565 Amen wachter und zuestirczer auch thentl hackhen zu dem liechtprauch: auf die herdt mans leget und prendt, die pfann auch mit äthend zuhend. Sy tragen que gnueg trinchwaffer.

570 Dann fein etlich spadt-auffaffer, den in auf die sulczstübm tragen; andere, so den thern abschlagen, den tregt man stuckhweiß manigfalt gleich wie den rotn khern in bhalt

itreichen under die pfannen aufgehe oder ausgeben werde; und wie spe daz insleth iederzeit erkhauffen, darumben quittung von den partheyen nemben und ben raittung under seiner rubrüthen flerbringen und von allen erfhaufften und wider aufgebnen insleth guete raittung, wie bighero beschen, halten, und soll solch erkhauftes insleth vederzeit im ambthauß in einen sondern theller, auch underschiblichen trückeln, so darzue gericht und verhandten sein, behalten und durch den verweeser und gegenschreiber mit zwayen underschidlichen schloffen, darzue jeder einen schliffel haben solle, verwarth und volgents durch spe beede den pergmaister und pergschaffern auf ein jedes viertt absonderlichen und gen pfanhaus, was man bedarff, wochentlich oder monatlichen heraus geben und austhailt werden und daben was imer zu erhalten gedacht sein'. — B. 562 auf thauffen d. h um anzukaufen. — B. 565 zueftirczer' wie B. 474. — B. 566 ,thentl' erklärt Schmeller (bair. B. I, 1260) mit: fleiner Bandherd oder Kamin in Bauernftuben, worauf zur Beleuchtung flein gespaltenes Kienholz (Kendleinholz) gebrannt wird; an unserer Stelle bedeutet es jedoch dieses klein gespaltene Kienholz selbst. — B. 568 äthend = eitent: fie heizen (vergl. Schmeller I, 172). - B. 570 ff. werden verftändlich durch folgende Bestimmungen der Hallamtsordnung: ,die schrecken, spathsalez, grossach und aller thernstain solle, wie auch ben andern salczfieden beschicht und bishero alhie in gebrauch ist, zu desto mehrer ersparung des pergeafftens und der falczberg in die fulczstuben getragen, zu fulcz verwaffert, diefelb versodten und nit zu unnucz vertragen werden. —

<sup>568</sup> hand. 573 treget.

Vom

jalcathern und

beschluß der vfanarbait.

575 in sondre gsperte khämerlein: zu wiltpret-fulczen sol er sein. Für den weissen bringt man schophar, versiert in allen hin durchs jar. Dergleichen arbait hat es vil.

580 Wann man freitags auslöschen will und die haiß sulcz in die stibm khert, damit die pfan gar trucken wert, pfankhörrer habn der arbaitn mehr: auf die asnpäm sp geen mit gefer, 585 wann in die spreiken außschlahen

auf die asupäm sy geen mit gefer,
585 wann sy die spreizen außschlahen
(vor rauch sy offt khain stuckh sahen!),
auch khieln sy mit der sulcz khalt
ab daz feurstuckh gleich also palt;
im ausleschen heben sy ab

590 die sulczrin biß nach dem feirtag.

B. 577 das Wort ,schophar' weiß ich nicht zu erklären; sollte an eine Art Umhüllung zu denten sein und das bei Schmeller bair. 28. II. 436 erwähnte Schoapar zu vergleichen sein? oder ift schopftar (Schmeller I, 1276 und II, 439 ff.) heranzuziehen? — B. 580 ff. Bezüglich des ausleschense giebt die Hallamtsordnung folgende Beftimmungen: ,dieweil der futh faft nachteillig und mit verschwentung des pfannwiths schedlich, wan etwo in der wochen ausgelescht und die suth nit vollkombentlich verbracht werde, dahero dan in ber ordtnung begriffen, daz umb solcher nachtheilligkheit willen in der wochen an den fevertagen, wo nit groffe und hoche Fest sein, nit ausgelescht, sondern, wie auch ben andern jalzsieden gebreichig, der suth ihr gang gelaffen werdte, jo joll es ben jolcher verordtnung also unverändert verbleiben und ausser der fiernembster hochen fest nit ausgelöscht werden . . . wan die pfannmaister ausleschen, sollen spe dem verweeser und gegenschreiber barzue ansagen und auffer ihres wissen oder benjein nit auslöschen, oder aber die pfannmaister solches fierseczlichen und etwan zugefahr verhalten und nit anzaigen wolten, soll verweeser und gegenschreiber alzeit in solchen fahl selbst ihr sonders aufsechen haben, sich auf der pfannmaister ansag nit verlaffen, item was fier kheine sach in der pfannen nach dem ausleschen und khern verbleibt, daz nit in fueder gepert werden mag, foll zusamb in ain hauffen gethan und niemandt nichts davon geben werden'. — B. 584 zu "asnpäm" j. Annt. zu B. 481. — B. 585 "ipreigen" find Strebehölzer f. Schmeller bair. B. II, 708. — B. 590 die Sulzrinne (das Wort ift unbelegt) ift die hölzerne Röhre, durch welche die Sulz in die Pfanne geleitet und die Höhe

<sup>575</sup> jondere. 583 haben.

Dife all zur pfanmaisterschafft khern, wan dern gleich noch so vil weren, nemen den lon all sambstag ein gleichwie sonst die pergleuth sein, 595 suntags zallen sy den davon, so die gancze woch gearbait hon. Von außgab= und zallung des salcz und dessen handl all zumall wierdt sich hernach besinden woll, 600 dann es bei einander sten soll.

Mit sämbrossen, wägen und garn ist tag und nacht ein zuefaren umb daz schen gladt salcz wol so dürr vast alle tag hin für und für.

605 Das halb jar mans vor tag auslast;

Anfang von aufgebung des falcz.

des Salzwaffers in der Pfanne gleichmäßig erhalten wird. — B. 605 das Sommerhalbjahr ift gemeint. — B. 609 ff. die Hallamtsordnung enthält unter dem Titel ,außförtigung des jalczes' folgende Bestimmungen: "Nachdem fich in zuzeiten zwischen den mauthner und thörern ierungen zuetragen, also das die dörrer zum taill mehr falcz dan dem mauthner angesagt und vermauth worden, haben wellen, welche ierung aus dem ervolgt, das die dörheuser fast alle und jedes insonder von den zuvor gewesten und gegenwärtigen börern undterschibliche namben, also das die ansagung des salcz ben der mauth von den fuerleuthen, sämbern und sonderlichen den schlütlern einen andern dörrer, als ben welchem es gefast, umb das, das sie die namben der borer, wan man fie in ein ander borhauß, als fie zuvor aufgelegt, verichafft, nit erhalten und merthen thünen, angesagt wierdt, und so nun der dörrer, der es ausgeben, ehe als der ander an die mauth zu der zusambenraittung khombt, so begeben sich die ierungen, das der dörrer mehr ausgeben jalcz dann der mauthner und gegenschreiber angejeczt und beschriben haben will, daz also die ier verbleiben mueß, bis das deffelben tags mit allen dörrern zusamben geraith und der ierthumb, durch welchen weniger angesagt und ihnen doch durch den mauthner und gegenschreiber mehrers zuegeschriben, befunden und hernach erft in ein richtigkheit gebracht werde: damit aber solche ierung fierkhomben werde, sollen hinfiero die dörrheuser nit nach den börrern, fondern an jedes dörhaus ein sonder wolbekhants zaichen gemalt und gemacht und demfelben nach genendt, auch durch die fämer, schlitter und fuerleuth darauf ben der mauth, aus welchen dörhauß jeder daz falcz gefast, angesagt, daselbst verzaichnet werden, und sollen umb mehrer richtigkheit wegen die dörer oder iemandts anderer an ihrer ftatt alle dag, wie dan bishero auch beschechen, in die mauth khomben und daselbst ihr aufgebens

Die mantleuth haben wenig raft; sonders beim schlidweeg und schnee, ich main, daz salcz geschwindt fort gee. Thaillen sich undter die dörrer aus:

- 610 fört jeder zu seins dörrers hauß; ire roß thuen sy einstöllen, vordern, wie vil sy salez wellen; wann also ire roß essen und si ir brachts trait außmössen
- 615 damals machen ir roß vil gail zu nucz der pawgrindt gar wolfail damit in daz falcz vor wasser, da khumen die gschwornen fasser und fassen daz salcz überall, 620 der dörrer mörekht mit sleiß die zall.

Bum handl sein zwen aufhaber,

Wie die fuerleit salcz auflegen.

jalcz abraitten'. — B. 611 ,einstöllen' nämlich in Stallungen; das Wort ist mundartlich noch so gebraucht. — V. 614 ir brachts trait: das Getreide zum Unterhalt der Pferde (Hafer) sowohl, wie das zum Verkaufe bestimmte; in Auffee ift der Getreidebau für die vielen Arbeiter keineswegs ausreichend. S. B. 737. — B. 615 ,gail' in der von Schmeller I, 891 belegten Bedtg. "dünger"; die im folg. B. erwähnten "pawgrindt" find Aecker und Wiesen. Bezüglich der "gail" enthält die Hallamtsordnung von 1565 folgendes: "Ob auch woll in der alten ordnung ein artickl begriffen, daz ein verwöser die gaill in den 16 dörrheusern verkhauffen, daz darumb empfangen gelt in empfang stellen und ordentlich verraitten solle, so ist doch hernach angezogen gaill von berierten 16 dörheujern einem verwöser als ein zuestandt durch sondern bevelch bewilligt, auch seithero durch alle nach einander geweste verweeser empfangen wordten; derwegen es big auf der fürstl. Durchl. widerrufen und weiter verordnung noch daben verbleiben und einen verweeser ingelaßen werden jolle. — B. 618 die "geschwornen faffer" sind beeidete Beamte, die das Salz den Räufern übergeben; niemand als fie war dazu berechtigt, daher fagt die Hallamtsordnung: ,Es joll auch thein dörer noch anderer pfanhaußarbeiter, wer der sey, mit den sämbern faren und das jalez selbst zuspiehren oder aufspiehren lassen noch damit ainiche handtierung treiben; und, das dem also gelebt, der verwöser sein guete achtung geben und jederzeit, so ers befindt, mit ernst abstöllen, auch den börrern oder pfanhausern gar nit gestatten, das spe cleine fuederlein jalez machen, auch theine thernstain mit ihnen haimb tragen und umb allerlen gemeß willen vergeben und verschenkhen, wie dann zuvor voll beschechen. '- B. 621 ff. Bon den Geschäften der Aufhaber' sagt

geben ir acht auf den anfager, schneiden auf resch die jalczes sumb; des gwiß zu fein zellen sis drumb,

- 625 verstet: was auf die wägen khumbt. Bur maut damit farn sy rund. Hat der fuerman mangl an hen, so khaufft ers aus der ambthit fren. Es mueß sein fleissigs aufsehen,
- 630 damit khain betrug thuet beschehen. Sy sprechen: "falcz hab ich sovil vom dörrer, euch ichs zallen wil." Gerecht thuen das einschreiben zwen, gezollet wierd. die sich auf dsach gar woll versten,
  - 635 der mautner und gegnschreiber auch: zwanzg khreuzer vom fueder neur prauch. Allerlai quet muncz thuet themen, der mautner thuet es einnemen, die zall des falcz aufschreien thuet,
  - 640 dan fert hindurch der khauffer guet. Der aufhaber praucht guetten fleiß; das ghrecht zuget, gegnschreiber maiß. Wans mit falcz auf tmiet khumen, haben sp ain lohn darumben.
  - 645 Sein auch vil wechmacher an straffen,

die Hallamtsordnung: Die aufhaber sollen ihr fleißiges aufsechen auf den außgang des falcz geben und, fo die fuerleith falcz laden wöllen, das falcz fleissig abgeben und auf die span ordentlich aufschneiden (B. 623), dieselb ben mauthner und gegenschreiber fierbringen und anzaigen, wievill jeder fuerman geladen, auch mitter weil theinen andern geschefft, allein dem außgang warten; so man aber zu zeiten je eines nit entperen mag, soll allwegen ein ander an seiner statt gestölt und dem mauthner und mauthgegenschreiber angesagt, die dan auch zu jeder gewenlichen zeit ben dag und nacht gewertig jein, die jämber, fuerleith und schlitler fiederlichen abfertigen und an bem schrankh nit warten lagen, darzue der rigl in den aufhaberhauß verwahrt, auch der aufhaber, so darünen wonth, den schlifft darzue haben und ohne jein wißen nit eröffnet werden jolle'. — 643 f. zu tmiet vgl. Schmeller I, 1692; der Ausdruck ist hier wieder recht holprig. — B. 645 f. Bezüglich

Wie das falk

in die Maut

<sup>635</sup> und 642 gegenichreiber.

Bon der Mautraitung mit den 16 Dörrern, weils vil fierns gibt bermassen.
Alle sambstag wol vormittag
die mautraitt bschicht, wie ich euch sag.
Dörrer fordert den außgang sein,
650 wie es in den mautbüechelein
zugleich sein eingeschriben ist;
mautner, gegenschreiber daz list.
Die dörrer all nach einander,
das sys versteen allsander
655 und versteen mign ire zamrait,
darzue ain toplt span wierdt bhrait.

der Straßenherstellungen bis zur Ennsbrücke enthält die Hallamtsordnung eine lange Auseinandersetzung, aus welcher folgendes mitgeteilt sei: wann so nöthige arbeit an den wegen fierfiellen, soll verwöser die wegmaister und andere mehr daugliche, verständige personen zu sich ersordern und, ehe man zu folicher wegmachung greiffe, guete berathschlagung thain, wie dieselb aufs negst angegriffen und zum langwierigisten und beständigisten gemacht, verricht werden mögen; was auch den weg zu schaden khombt alf die eintherung des wassers, verlegung der gräbmen und außlaitung desselben ben den underthanen mit ernst abstöllen . . . Die arbeiter ben solcher wegmachung jollen sommerszeiten, weil sie gröffern lohn als die andern arbeiter haben, um ein stundt frueher zu der arbeit und auch die stundt spätter als die andern, jo auf gemaine tagwerch arbeiten, abgehen'. - B. 649 ,außgang' bedeutet hier: Ergebnis, Abschluß des Arbeitsertrages (eine bisher unbelegte Bedeutung). — B. 654 allsander ist die verlängerte form zu allsant, welche bei Schmeller bair. W. I. 57 und Grimm Wört. I, 231 belegt ift. — B. 655 "zamrait" = gesamte Rechnung; bei Schmeller unbelegt. — B. 656 bhrait wie B. 122, 140 u. ö. = bereit. Der ,doppelte Span' bedeutet eine Art doppelter Buchführung einfachster Form für Leute, die des Schreibens unkundig sind. Die Hallamtsordnung enthält folgende Bestimmungen für die ,wochenzetl und span': Ain jeder mauthner soll umb alles falcz, so auf geladen und durchgefiehrt wirdt, die ordentliche mauth in den mauthauß und nicht anderstwo einfordern und einnemben, auch thein salez, es sen dan par bezalt, und niemandt, wer der sepe, auf borg nichtes auslassen, wo er aber darwider handlen wurdte, foll es der gegenschreiber bem verwöser umb abstellung anzeigen und gemelter mauthner foll alle wochen neben seinen mauthgegenschreiber dem verwöser und seinen zuegeordtneten gegenschreiber den span überantworten und daben ordentliche wochenzetl, mit ihren aigenen handen geschriben, inmaßen bisherv, waß dieselb wochen fier salcz aufgangen, übergeben, und soll der verweeser und gegenschreiber den mauthspan fleißig ab-

Die raittung helt sich wie im gelt: ain schilling dreißig fueder helt, und dern acht ain pfundt geben; 660 drauf mörkhen die dörrer eben, was in auf den span aschniden wierdt; auch also mit dem [gwertn] span vort fert: ainer gleich sechzehn pfundt macht, dan der dörrer toppelt sein acht. ichneiden und 665 Die man in die mautzetl schreibt

Von mautipan raitten.

und gar nit auf den lärspan schneidt: alsdann probt der lärfpan fren, was der gangn wochen aufgang fen: nach der selben völigen sumb

670 mueß der mautner habn daz gelt drumb; ir zwanza wissens, habens in acht. Der handl dem mauthner vil mhue macht: er mit dem gegenschreiber sein zwo raitzetl antworten nein

Vom gelthandl und beschluß bes mautswesens.

675 ins ambthauß fambt dem gelt guet, bevilchts zus herrn verwesers huet; sein gegenschreiber waiß auch das, die ambttruch verspert noch pas;

zöllen, ob sie den wochenzötlen gleich volgents daz gelt empfangen . . . und wan der mauthner und sein gegenschreiber am sambstag mit den dörrern zusambgeraith und ben span geschniben haben, was nach berselben abraittung fier falcz noch besselben dags ausgehet, das foll der mauthner nit zu ben andern wochengefoll, sondern absonderlichen in bensein des gegenschreibers legen, damit gesechen werden möge, wie sich der ausgang (B. 649) und das gelt mit einander vergleichen, und, so sich ein irthumb erfunde, soll der mauthner und sein gegenschreiber dem verwöser und ambtsgegenschreiber das am sambstag ben der raittung anzaigen, damit sie der sachen weiter nachfrag halten und, maß sich gebierth, siernemben und verordtnen mögen. — B. 657 die Abrechnung wird wie mit Geld gemacht. — B. 658 f. werden erklärt durch Schmeller bair. W. II, 399. — B. 664: weil der dörrer 16 sind. — B. 666 lärspan — lärchener Span (Schmeller I, I500 f.); das Wort ist bisher unbelegt. — B. 678 die Amtstaffe ift mit zwei Schlüffeln, dem des Berwesers und dem des Gegenschreibers, versperrt. Ueber fie fagt die Sallamtsordnung: "Die ambisdruchen soll ber verweeser und gegenschreiber, inmaßen

<sup>661</sup> geschniben. 671 ir 20.

was nicht zur wochenrait aufgeben,
680 wirt gspart da zusamen eben.
Biß mans gen hof dan abfordert,
schlegt mans in fäsl mit hen so wert,
bevilchts ainem bschwornen geltpott,
stölt im zue roß und leuth zur noth.
685 Das treibt man hin durchs gancze jar,
biß daz salt wersiert wiert gar;
dan zelt man beim dörrer den rest:

zuvor bevolchen und alfo anieto befunden worden, ordentlich halten, alle geföll sambt einer verzaichnus oder geltzetl, wie vill begen auch, in was müncz baz ist, iederzeit darein legen und der verweeser ohne des gegenschreibers vorwiffen nichts davon herauß nemben, wie dan folche ambtstrichel mit zwanen underschidlichen schloßen, darzue der verweeser und gegenschreiber jeder einen sondern schliffel haben, verwart sein; spe sollen auch theines weegs die gföll zu ihrem selbstnucz angreiffen noch gebrauchen, sondern alzeit bedacht sein, daz gelt, so pber die notturfften ambtsausgaben verbleiben, an die orth es verwisen oder verordtnet, mit eheiften abzurichten und nit zusammenhauffen oder anstehen lagen, damit der fürstl. Durchl. die interesse, sovil müglichen, bardurch abkürczt werden, wie es dan ben ieczigen und negst vorhergehenten verweesern in gebrauch erhalten worden'. — B. 687 f. wird näher beleuchtet durch diese lehrreiche Stelle der Hallamtsordnung: "Ermelter verwöser und sein zuegeordtneter gegenschreiber sollen alle jahr zu ausgang deffelben ihr raittung, ordinari und extraordinari empfang und ausgaben völlig mit einander schließen, und wan nun nach ausgang bes jahrs ber inftandt falcz fast aller hinaus und man wider zu sieden anfangen will, soll der verweeser und gegenschreiber in bensein des mauthners und seines zuegeordtneten gegenichreibers das noch vorhandten salcz in allen thörheifern fleissig abzöllen und, was sie ben jedem fündten, beschreiben, volgents mit den thörrern und jeden absonderlich seines durch daz gancze jahr bis auf die zahl ausgeben und ben ihnen in der zal befundenen falcz zusamben raitten, dadurch zu sechen, wie sich die füth, ausgang und instandt gegen einander vergleichen, auch welcher börrer übrig oder abgehents salcz hat, barauf die gleichnus mit ihnen machen, den fpan nach der zall schneiden und benselben in das register des heiligenabendtspanns, wie bisherv gebreichig, einschreiben . . . Und wo ein dörrer unfleißig befundten, joll verweeser und gegenschreiber mit straff, andern zum erempel und abscheuch, gegen ihnen fürgehen, item, wo der unfleiß und nachtheilligkeit ben ihnen jo groß, sollen sie den ablegen und einen andern tauglichen und fleißigern darzue aufnemben; sonften mit schneibung, machung und beichreibung des heiligenabent- und neuenjahrsfpan, auch dergleichen und abraittung mit den dörrern soll es allerdings hinfüro, wie bishero der Bon prochnen falcz, auch gnadenfalcz, von traidt=

fonst umb irn sleiß man nit west. Weil dann nicht wol one khan sein, 690 salt wierdt prochen am tragen ein, geben sys dem pfanmaister doch, dann pert man inen anders noch. Vil gnadensaltz gibt man hie aus dort und da zu manichm gotthauß.

695 Aufgang [mit] der sit sich zimblich gleicht: dann untrew sein macht niemandt reich, jeder lasse sich seins solts bniegen, danke Gott mit khniepiegen. Ob wol all solt zimblich sein clein,

700 so nimbt mans doch al wochen ein und khumbt zu hilff bald in der noth, schafft radt, das man mag haben prote darzue ist hie ain ambtcassten, sonst offt in not man müesst fasten

705 (cafftner und gegnschreiber man hölt, von ir Durchleicht werdens besold), zu aller zeit mit treit versehen, daz man dest paß mag besteen. Sm selben turn ain uhr gericht

gebrauch gewest, gehalten werden'. - B. 690 f. daß Salz beim hineintragen (in die Dörrstuben und den Verkaufsraum) gebrochen wird, so . . . — B. 693 f. vom Gnadenfalz ipricht auch die Hallamtsordnung: , Nachdem von alters hero etlichen gotsheusern, auch sondern persohnen, item etlichen underthanen, clester, priestern und schwaigsalcz, darunter zum thaill gottsheusern auf ewig, den andern aber auf wollgefallen bewilligt und verschriben und dan von der fürstl. Durchl. nach eintrettung derselben regierung dem verwöser auferlegt worden, was den parthenen vermig ihrer habenten frenung auf ewig bewilligt, daz er innen dasselb auf ihr ersuechen und begehrn wie zuvor entrichten, mas aber auf wollgefallen ervolgt, daffelb alles einstellen und die parthen fier ihr fürstl. Durchl. umb weitere verordtnung weisen, soll es noch hinfiero daben bleiben und, was auf ewig jederzeit ordentlich, was aber auf wollgefallen stehet, auffer sonderen befelch ferner nichts geraicht noch entrichtet werden, und jollen dergleichen bevelch, jo ein neue verordtnung beschicht, ben raittungen ober vidimierten abschrüfften davon fierbracht werdens. — B. 703 zu "Kaften" in der hier gebr. Bedeutung vgl. Grimm Wort. V, 266,

<sup>705</sup> gegenschreiber. 706 werden.

Wie die

burger

handtieren.

Wie hie aller-

lan zimblich

zu bekhumen

jen.

- 710 [so] alle stunt uberlaut ausspricht, darauf sich die arbaitter versten, recht auf und ab von arbait gen. Sonst, wann wolghratne jar sein und ain grosse anzall wein,
- 715 thuen die hieige burger khauffen most, wein, trait groffe haufen, versehen damit das camerwesen, des sy dann auch gar wol gnösen. Handtwerchsleith hie gnueg es hat,
- 720 ain arczt, bestelt wol auf dem pad, dann grosse schadn begeben sich zu wält und wasser, hab gsehen ich. Die notturft salcz hat jederman umbsonst im markht und ausm gen schon.
- 725 Das holcz man auch leicht gwinnen mag. Villerlay wiltprät findt man da zu seiner zeit, sees und pachvisch, das trinkhwasser ist gsundt und frisch, alle see ich sonderlich lob,
- 730 Gott halte stets sein handt drob. Die schenen sälbling sein bekhandt, der gleichn hats nit in anderm landt. Das sleisch gilts pfundt pfening sechs. Im hörbst fiert man zue obis wegs.
- 735 Guets pier ift bisweil verhanden; die durchraisen, trinken vil khandel. Obwol hie wenig pawgrindt sint, aber doch man vill vicklein sindt. Fast vom ziegmuß man sich thuet nern

4, b. und Schmeller, bair. B. I, 1305, f (ebendort s. "Kastner"). — B. 717 bas "Kammerwesen" ist die Berwaltung der der fürstlichen "Kammer" gehörigen Saline gemeint. — B. 724 zu, geh" s. Schmeller bair. B. I, 853. — B. 731 zu sälbling s. Schmeller bair. B. II, 263. — B. 734 wegs von wegn (wägn) s. Schmeller bair. B. II, 869. — B. 736 zu "khandel" s. Schmeller: bair.

Wört. I, 1253. — B. 739 Ziegmuß' ift unbelegt; es bedeutet wol "Mus

<sup>733</sup> fleiß.

- 740 mit khumer, do nit tagwerch wern. Drei obrigthaitn, hiefur geseczt ghricht haltn dem, so da wirt verleczt. Das genghricht zum pfandtschilling stimbt: ist alles ein haalarbents asindt
- 745 unter vier viertel leuth bichlossen. Fr maists gelt dienen ist mit rossen: hieigen Obrig= mit der eifn niderlag woll hie gibt es mit fieren groffe mie. Sonft vil hundert ftarkh khnecht hie fein,

Von den

fhaitten und underthonen.

Von schüczen

und porit=

fnechten.

- 750 die khinen zimern und tischln fein; wegen der schödlichen tier hie, so niderreissen wildprät und thie, zu ziglung drauf guet thiczen vill, umbs hilffgelt schieffens zu dem zill.
- 755 Etlich vorstknecht hie sein bestelt, ir achtung haben auf die wält, damit niemandt thuet abpierschen die rech, gambin oder hierschen. Kür die abgearbaitten leuth
- 760 ift auch ain furstlichs spital brait. das hat ain zimblichs einkhumen. provisianner auch khumen drumben. Anders mer mecht zu schreiben sein, boch mich darmit nicht lasse ein. -
- 765 Das alles ligt in ainem khraiß umbpirget. Auch niemant wais, wie lang das herrlich salczwesen, dabei so vil leuth genesen, gestanden ist mit seim anfang 770 und wer solchs am erstn erfand.

aus Ziegenmilch', f. Schmeller bair, W. I, 1675. — B. 743 zu Gaugericht und Pfandschilling f. Grimm Wört. IV, 1548 und VII, 1612. — B. 744 haalarbents d. h. haalarbeitendes. — B. 753 zu "thigen" vgl. Schmeller bair. W. I, 1316. — B. 759 ,abgearbeitet' ist unbelegt; die Bedeutung: durch Arbeit herabgekommen. — V. 766 umbpirget (unbel.) heißt; mit Gebirgen umschlossen. —

<sup>745</sup> viertl. 760 berait. 770 erfan.

Der Beschluß. Numer aber so lange zeit lebt alls ainig in groffer freidt.

Den handl hiemit beschliessen thue; und reuet mich da gar khain mhue. 775 Wolt winschen, das ich reimen khundt,

75 Wolf winichen, das ich reimen thundt; den, was hie ift, west ich zur stundt; die ghaimnissen, so sonst hie sein, sollen beim lobspruch nicht schein, bleiben in raittung bschlossen woll:

780 darinen ist aller bericht voll. — Habs also gemachet allein on ainichn beistandt ingeheimb.

Bollens Eur Ez. Durchlauchtikhait mit gnadn von mir annemben bhraidt!

785 Derselben ich mich bevelchendt. Also beschlossen zum endt.

B. 773 ift ,ich', 785 ,bin' zu ergänzen.

772 alles. 777 gehaimniffen.



## Wiederrheinische Molken=Sauberkormeln.

(Aus der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts.)

Bon Emil Bauls.

Niemals vielleicht blühte der Glaube an Heren und geheime Künste in Deutschland üppiger als im 16. Jahrhundert1). Zogen doch damals, wie Zeitgenoffen berichten, unzählige Scharen von Schwarzfünftlern, Landfahrern, Bunderdoftoren, Beichendeutern, Bauberern, Krnftallsehern, Segnern, Teufelsbannern, Teufelsbezwingern, Alraunskrämern, Lichtzwingern oder Lieblockern. Mäustreibern, Rattenführern und anderen "Volksberückern" in Städten und Dörfern umber 2). Dan diese Marktschreier mit geschriebenen oder gedruckten Zetteln abergläubischen Inhalts in der Regel reichlich versehen waren, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Es kann daher nicht auffallen, daß derartige Zettel. wenn auch nur vereinzelt 3), als Ueberbleibsel einer untergegangenen Litteratur in größeren Archiven zuweilen sich finden. So bewahrt Könialiche Staatsarchiv zu Düffeldorf eine aus der Emmericher Gegend stammende, bis jest unveröffentlichte handschriftliche Aufzeichnung 4) aus der erften Hälfte des 16. Jahr-

<sup>1)</sup> Bgl. A. Hirsch, Geschichte der medizinischen Wissenschaften in Deutschland. München und Leipzig, 1893, S. 49. Für die Rheinlande fällt wohl die Zeit des finstersten Aberglaubens mit der ersten hälfte des dreißigsjährigen Kriegs zusammen.

<sup>2)</sup> Bgl. Janffen-Paftor, Geschichte des deutschen Volkes 2c. 1894. Bb. 8, S. 529 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins, Bb. 32 (1896), S. 130.

<sup>4)</sup> Stadt Emmerich, B. VII, Nr. 2. (Auf beiden Seiten beschriebenes Folioblatt.)

hunderts, deren Wortlant<sup>1</sup>) unter Weglassung einiger für den Kern des Ganzen unwesentlichen Formeln, die ausschließlich dem religiösen Gebiete angehören<sup>2</sup>), in der Beilage zum Abdruck gelangt. Die ersten Wendungen der Einleitung sind ganz besonders darauf besrechnet, Gimpel anzulocken und zum Ankauf des Schriftstücks oder zur Beschenkung des Verbreiters zu bewegen. In der Fortsetzung ist zunächst "Wolkenzauberin" gleichbedeutend mit "Here", der nicht nur das Beschädigen der Milch und der Kühe, sondern überhaupt jeder lebenden oder leblosen Habe untersagt wird. Die sich anschließenden Formeln dienen dem Zwecke, durch Segnungen und Beschwörungen alle der Milch schädlichen Zauberfünste wirkungslos zu machen, ja sogar die Molkenzauberin zum Erscheinen als Schattenbild zu zwingen. Im Wesentlichen ist der Inhalt folgender:

"Nicht Donner noch Blit, nicht Baffer noch Keuer, namentlich auch nicht bose (quade) Molkenzauberer, konnen dem etwas anhaben, der diesen Brief bei sich träat oder in seinem Sause aufbewahrt. Die Molkenzauberer soll man also beschwören. beschwöre dich im Namen der Dreieinigkeit . . . . bei Ebbe und Alut, bei des heiligen Cassius (Cases) Blut, bei Sonne und Mane (Mond) und dem heiligen Jordanen (Fluß Jordan) . . . diesem Sause und Volke N. nicht zu schaden an Butter und Rase oder an dem Bieh: als an Rühen, Ochsen, Pferden, Rälbern, Schafen, Schweinen, Bienen (Immen), überhaupt an lebender Sabe. Ferner verbiete ich dir Beschädigungen an Korn, Weizen, Gerfte, Haber, Erbien, Bohnen, Bache, Flache, Grae, an Grünem und Blüten (groien und bloen), überhaupt an allem, was man vor Schaden bewahren möchte. Diese Beschwörung ift giltig, gleichviel ob du Beib oder Mann bift, ob du im Dorfe oder außerhalb desselben dich aufhältst bei denjenigen, mit welchen du über Molkenzauberei iprichft. St. Betrus schwäche beine Gefund=

<sup>1)</sup> Abdruck nach den von der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde aufgestellten Bestimmungen über die Herausgabe handschriftlicher Texte. "Und" tritt in der vorliegenden Sandschrift in verschiedenen Formen (unde, vn. . .) auf.

<sup>2) 3.</sup> B. Künf Wunden, Dornenkrone, Engelchöre u. bergl. Ich besichränfe mich hierbei auf einige Andeutungen, die der vollständigen Wiedergabe des der neuern Zeit angehörigen Tertes vorzuziehen sein dürften.

heit, St. Paulus bebecke beine Augen, St. Johannes schließe dir den Mund und St. Maria binde dir die Füße und alle deine Glieder, damit du außer stande seist, dieses Haus und Volk irgendwie zu schädigen. —

Aehnlich dem Sinne nach, lautet eine angeschlossene andere Beschwörungsformel. Hier erfolgt unter anderem die Beschwörung bei den vier Elementen der Welt, bei Sonne und Mond, bei Wasser und Feuer. Auch wird wiederum die Histe des "guten Herrn Johannes" angerusen, um die Molkenzauberin, die quade creatuer, in jeder Hissight zu binden: an Zunge, an Lunge, an Armen, an Darmen . . . —

Wer, so heißt es in der Aufzeichnung weiter, eine Molkensauberin kommen lassen will, nehme einen neuen steinernen Topf, drei neue eiserne (stalen) Nadeln und etwas Salz. In den Topf gieße er drei Tropfen von der Milch jeder seiner Kühe und Ziegen, und werse in den mit dieser Milch (wohl auch mit Wasser!) gefüllten Topf die drei Nadeln, worauf die Flüssigkeit auf die Hälfte eingekocht und nach Zusat des Salzes nochmals die Jum Sieden erhitzt wird. Dann setzt sich der Beschwörer in dem fest verschlossenen Hause auf den dreibeinigen Stuhl; er liest die Beschwörungsformel in Gottes Namen, und in des Teusels Namen soll die Molkenzauberin erscheinen.

Den Schluß der Aufzeichnungen bildet ein Molkensegen, in welchem die Milch gesegnet wird mit Ebbe und Flut, mit dem heiligen Wasser des Jordans, den drei Marien, den drei Königen von Osten, Westen, Süden und Norden. An einige unzusammenshängende, stellenweise unverständliche Worte schließt sich die Vorsschrift an, den Segen dei brennendem Lichte dreimal über dem Butterfasse zu lesen und drei Tropfen des Lichtes, also geschmolzenen Talgs, ins Butterfaß fallen zu lassen. Endlich wird in einigen in lateinischer Sprache wiedergegebenen Formeln unter Anrufung Gottes der Teusel beschworen, der Milch nicht zu schaden."

In sprachlicher Hinsicht bietet das vorliegende Denkmal aus der Zeit des Herenwahns nur wenig Bemerkenswertes. Wie aus den lateinisch gehaltenen Stellen hervorgeht, liegt hier die fehlershafte<sup>1</sup>) Abschrift einer zur Zeit unbekannten, wahrscheinlich unters

¹) So heißt "zwölf" duodicom; "kfüjfigfeit" liquer; der Vofativ von diabolus "diaboli" . . .

gegangenen Borlage vor. Die Fassung des deutschen Textes versät den niederrheinischen Ursprung und die Nähe Hollands. Hersvorzuheben ist das vielsach zu Tage tretende Bestreben i), gewisse Stellen in Reime zu bringen, um sie so für das Gedächtnis des Lesers angenehmer zu gestalten. Db es sich bei den Schlußworten des Molkensegens "Dattar nen thoen noch can van den Knapen noch ledder papen" um Fehler der Abschrift, oder um absichtlich gewählte sinnlose Worte handelt, wie sie in verschiedenster Form schon bei den Aegyptern und Kömern<sup>2</sup>) vorkommen und später durch das Mittelalter hindurchgehen, ist unwesentlich und bedarf keiner näheren Untersuchung.

So dürftig auch nach der sprachlichen Seite hin die vorliegenden Zaubersprüche sein mögen, der sachliche Inhalt und Rusammenhang weist viele bemerkenswerte Einzelheiten auf. Schon auf den ersten Blick stellt sich das Ganze als das dar, was es wirklich ift: ein seltsames Gemenge von meift verstümmelten firch= lichen Gebets= und Beschwörungsformeln mit magischem Aber= glauben, gehüllt in das Gewand verlockender Sprüche und Ver-Während die Dreieinigkeit wiederholt angerufen heißungen. wird, tritt beim eigentlichen "Analleffekt", der Herbeirufung des Schattenbildes der Molkenzauberin, sowie beim Molkensegen die Bahl Drei ebenfalls hervorragend in den Bordergrund. Da ift die Rede von drei Nadeln und drei Tropfen Milch; drei Tropfen geschmolzenen Talgs träufeln ins Butterfaß, und dreimal muß der Molkensegen gesprochen werden. Deutlich erkennt man hier einen gewiffen unftischen Zusammenhang; anders dürfte es sich mit dem dreibeinigen Stuhle (dristalden stol) verhalten. Allerdings war der Dreifuß in rheinischen Gegenden schon der vorgeschichtlichen Zeit nicht fremd 3), und sicher hat man am Rhein mindestens

<sup>1)</sup> Bachs und Flachs (was und flas); Flut und Blut; Sonne und Manen und der hillige Jordanen; Lunge und Zunge, Arme und Darme . . . .

<sup>2)</sup> Die Römer glaubten sich durch die aus der tuskischen Sprache stammende Formel Arse verse vor Feuersgefahr zu schüßen und kannten auch aus dem Hebräischen die später in mittelalterlichen Zaubersprüchen unter Berstellung der Buchstaben oft wiederkehrenden Namen "Sabaoth, Abonai, Abraham" 2c. (A. Forbiger Hellas und Kom. Kom im Zeitalter der Antonine. Bd. 2, S. 217.)

<sup>\*)</sup> Bergl. die in Pict's Monatsschrift Bb. 3, S. 365 ff. zur Geschichte bes Dreifußes namhaft gemachten Quellen.

seit der Römerzeit seine Bedeutung als Wahrzeichen apollonischer Seherhoheit gekannt. Es fehlen aber anscheinend alle Anzeichen dafür, daß im Heren- und Zauberwesen der neueren Zeit dem Dreifuß eine besondere Rolle beschieden war. In dem hier in Betracht kommenden Falle mag es mit dem dreibeinigen Stuhle eine andere Bewandtnis haben. "Als Rechtssymbol", sagt Jakob Grimm"), "hat der Stuhl, wenn er näher beschrieben wird, stets drei Beine: dristichil stuol. Der geringste Gutsbesitz wird durch den Raum, worauf ein dreibeiniger Stuhl steht, bezeichnet; ein Stück, das keinen Stuhl faßt, ist des Grundeigentums unfähig". Dies auf unsern Fall in Berbindung mit dem Umstande angewandt, daß der Dreistuhl im fest verschlossenen Hause besessen werden mußte, läßt die Annahme begründet erscheinen, daß der Hausherr auf dem Dreistuhl im verriegelten Wohnhause gleichsam als im Vollbesitz seines Hausrechtes erscheinend gedacht wird.

Die Beschwörung bei den vier Elementen der Welt, bei Sonne und Mond, Basser und Feuer kann ebenso wenig aufstallen, wie die Beschwörung bei einigen namhaft gemachten Heisligen. Seit alter Zeit standen ja außer den Gestirnen Basser und Feuer in der Mythologie und damit auch im Volksleben an erster Stelle, und das Mittelalter liebte es, gewissen Heiligen eine besondere Einwirkung auf Naturereignisse, Krankheiten und derzl. Auzuschreiben. Interessant ist die Beschwörung dei den Fluten des Jordan und dem Blute des heiligen Cassius. Der Tause Christi und des Jordans geschieht mehrfach in alten Segen und firchlichen Erorcismen Erwähnung. Da wart er getauset vone Jöhanne

## In demo Jordâne

heißt es im Milstäter Blutsegen 2) aus dem 12. Jahrhundert, und in der Kölner Erzdiöcese begann eine kirchlich genehmigte Beschwörungsformel des Gewitters, Hagels und Bliges mit dem

<sup>1)</sup> Deutsche Rechtsalterthümer. Göttingen 1881, S. 187.

<sup>2)</sup> K. Müllenhoff und W. Scherer, Denkmäler beutscher Poesie und Prosa Berlin 1892. Bd. 1, S. 180; ebenda Bd. 1, S. 18 ein Straßburger Blutsegen. Es lag diesen Segen zur Stillung von Blutungen die Sage zu Grunde (Bd. 2, S. 275), daß der Jordan bei der Taufe Christi stillsgestanden habe.

Hinweise darauf, daß Christus den Jordan gesegnet habe, und in ihm getauft worden sei 1).

Reliquien des heiligen Cassius, unter denen eingetrocknetes Blut sich befand, wurden seit dem 12. Jahrhundert im Kölnischen verehrt 2); wohl hierauf bezieht sich das im Segen genannte Blut des heiligen Cassius. Die drei heiligen Marien sind mit Sichersheit nicht zu bestimmen. Schon im 11. Jahrhundert kannte man am Rhein den Aberglauben an drei Schwestern, welche man Parzen nannte 3), während in späterer Zeit drei Jungfrauen oder Frauen bald als Parzen, Feen, Konnen und weise Frauen, bald als Fides, Spes, Charitas vorsommen 4). An drei Heilige des Ramens Maria braucht man hier kaum zu denken. Unter den Unholden unter der Erde, deren am Schluß des Molkensegens gedacht wird, sind sowohl Zwerge (Erdgeister) 5) als die heiligen Holden oder weiße Frauen zu verstehen 6). Erwähnenswert ist noch, daß bei der Herbeibeschwörung der Molkenzauberin der Milch Salz zugesett wird, ein den Zauberern verhaßtes Rahrungs=

<sup>1)</sup> Agenda s. Coloniens, ecclesiae 1614 p. 319: Exorcismus contra inminentem tempestatem fulgurum et grandinis... Domine Christe... qui flumini Jordani benedixisti atque in eo baptizari voluisti.

²) Unnalen des hijtorijchen Bereins für den Niederrhein Heft 4, ©. 199: Venerandus pontifex corpora sanctorum martirum Cassii . . . . sicco sanguine passionis ipsorum evidenter apparente . . transtulit et ad capsas honorifice recollegit.

<sup>3)</sup> Soldan-Beppe, Geschichte der Begenprozeffe 1880. Bb. 1, S. 110.

<sup>4)</sup> Zahlreiche Artikel in den (mit zwei Registern versehenen) Jahrbüchern des Bereins von Altertumsfreunden im Rheinlande.

<sup>5)</sup> K. Sim rock, Handbuch der beutschen Mythologie 5, 1878, S. 429 ff.

<sup>6)</sup> Eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert in der Kgl. Landessbibliothet in Düsseldorf (B. 120 Geistererscheinung dei Duisdurg) enthält im 21. Kapitel zur Geschichte des Glaubens an weiße Frauen unter der Erde solgende sehr beachtenswerte Notiz. Et spiritus maligni qui dicuntur penates, vulgo hilige holden vel witte vrouwen venerunt ad eam dicentes se esse dominas albas que sub terra morantur sub frondosis et pulchris duscis et arboribus crispis . . . . . (Sed) qui his fidem accomodabant ipsis malignis spiritibus honorem impendentes et eos in dictis locis commanere putantes: super hos data est demonibus potestas . . . in possessionibus, pecoribus et filiis ipsos damnificando.

mittel, weil es bei den Hexengelagen am Hexensabbath in der Reael fehlt 1).

Um die Bedeutung der im Vorstehenden behandelten Beichwörungen und Segnungen ausreichend zu würdigen, ift ein Blick auf die ehemals im aanzen Abendlande verbreitete Lehre von einer Beschädigung des Rindviehbestandes durch zauberische Einflüffe unerlählich. Bereits das Altertum nahm eine gewiffe Macht der Zauberer über die Tierwelt an, wofür die vielen Sagen über Verwandlungen von Menschen in Tiere Zeugnis ablegen. Bei dem ungeheuern Werte, den man seit frühester Zeit auf Biehmirtichaft leate, und bei dem die Erde umspannenden Glauben an bose, der Menschen- und Tierwelt feindliche Rauberkräfte ichrieb man seit jeher mitunter das Entstehen von Bieh-Krantbeiten und Seuchen dämonischen Mächten zu. So namentlich lag es nahe, die bei Rühen meist nach dem Genuß unpassender Nahrung auftretende Erscheinung, daß der Milchertrag entweder auf ein fehr geringes Maß heruntergeht, ober daß die gewonnene Mild ungenießbar und zur Butterbereitung untauglich wird, auf zauberische Einwirkungen, sogenannten Molkenzauber, zurückzu-Von einem solchen Zauber, dem Milchstehlen durch führen. Heren, spricht die Synode zu Paris vom Jahre 8292); der Aber= glaube tritt, nachdem er Jahrhunderte lang im Stillen fortgelebt hatte, in Deutschland ziemlich gleichzeitig mit den Herenprozeffen mieder in die Erscheinung. Bielleicht der erste, der seiner außführlich gedenkt, ist der Dominikaner Johann Rider 3) († 1440), in der Litteratur über das Zauberwesen bekannt durch eine Schrift (Formicarius), die den meisten Ausgaben des berüchtigten Herenhammers als Zugabe beigebunden ift. Nider kommt in seinem wohl zwanzigmal aufgelegten Hauptwerke über die zehn Gebote bei der Erklärung des ersten Gebots auch auf die Frage zu fprechen, ob die Heren es vermöchten, ihnen nicht zugehörigen Rühen durch Zaubern die Milch zu rauben. Er giebt die Möglichkeit eines derartigen Molkenzanbers erft an dritter Stelle

<sup>1)</sup> So in vielen Geftändnissen der sog. Geren. Bgl. G. C. Horft, Dämonomagie. Frankfurt 1818. Zweiter Theil S. 213.

<sup>2)</sup> Soldan-Seppe, a. a. D. Bb. 1, S. 130; J. Diefenbach, der Serenwahn. Mainz 1886, S. 206.

<sup>3)</sup> Bgl. Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 23.

zu, nachdem er vorher ganz richtig auf natürliche Urfachen hingewiesen hat, aus denen der Milchertrag zuweilen ins Stocken gerät 1). In der berühmten Bulle 2) Innocenz VIII. vom Jahre 1484 über die Zunahme des Zauberwesens in Deutschland ift die Beschädigung von Tieren durch Zauberei angedeutet, aber schon in einem der ersten Prozesse 3), die nach Erlag der Bulle in Herensachen geführt wurden, erlitt die Anklage mit der Behaup= tung der Entziehung von Milch aus Kühen eine entschiedene Riederlage. Der Herenhammer, nach K. Bing's treffender Neußerung, ein Buch so wahnwitzig, roh, grausam und folgen= schwer, wie es in solcher Vereinigung der Eigenschaften niemals weder vorher noch nachher aus eines Menschen Feder gefloffen sein mag, gab auch in Bezug auf Molkenzauberei wahnwitigen Anschauungen Ausdruck. Allerdings führt der Herenhammer nach Niders Vorgang u. a. natürliche Ursachen für einen geringen Mildertrag an, aber indem er das Verfahren, nach welchem die Heren mit Hilfe des Teufels fremden Rühen die Milch entziehen sollen, ausführlich beschreibt 4) und außerdem eine Kabel, laut

<sup>1)</sup> Es heißt (ich citire nach einer ohne Angabe des Ortes und der Jahreszahl erschienenen Ausgabe aus dem 16. Jahrhundert): Utrum verum sit, quod malesicae alienas vaccas lacte privare valeant, et si sic, quale remedium possit applicari . . . Orei Gründe der Milchlosigseit: a) Ex conditione naturali sicut post conceptum fetuum; b) ex infirmitate accidentali, sicut forte ex commestione alicuius herbae, quae lac restringere habeat (vim) et alterare vaccam; c) ex malesicio. Ad a) remedio non indiget; ad b) si quis sciret naturale remedium applicare posset, sicut etiam contra alias infirmitates potest seclusis superstitionibus tactis; ad c) divina remedia applicari possent . . . (Areuzeichen, Gebet 20.) . . Non autem licet applicare superstitiosa . . . . .

<sup>2)</sup> Summis desiderantes affectibus . . . . . animalium foetus . . . . . pecora, pecudes et alia diversorum generum animalia . . suffocari et extingui facere et procurare . . . pecora, pecudes et animalia diris tam intrinsecis quam extrinsecis doloribus et tormentis afficere et excruciare.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1485 in Brixen. Bgl. Janssen-Pastor a. a. D. Bb. 8, S. 509.

<sup>\*)</sup> Die Heren stoßen ein Messer in die Wand, nehmen ein Gesäß zwischen die Knie, rusen dann ihren Teusel herbei, daß er ihnen Milch versichaffe, der melkt die Kuh und die Milch sließt angeblich vom Messer herab. Vergl. G. Roskosk, Geschichte des Teusels. Leipzig 1869. Bd. 2, S. 254 und Malleus malesicarum. Francosurti 1588, p. 354.

welcher eine entkleidet in einem Bache sitzende Zauberin durch Pressen von Wasser in der Hand große Mengen seinster Mais butter herzustellen verstand 1), als dare Münze in Umlauf setze, beförderte er die Furcht vor Molkenzaubereien. Als abergläubisch bezeichnet der Herenhammer das zur Entdeckung der Here zuweilen angewandte Mittel, die Hosen eines Mannes der beherten Kuh auf den Kopf zu binden und dann das Tier, besonders an Feiertagen, aus dem Stalle zu treiben, worauf es geradeswegs auf das Haus der Here zulausen soll. Statt dessen sei der Gebrauch von Weihswasser und geweihtem Salze vorzuziehen 2).

Einer der ältesten Herenprozesses, den die Geschichte des Miederrheins kennt, gründet sich auf die Anklage der Molkenzauberei. "Ich armer Unterthan Ew. Fürstl. Gnaden", so etwa klagt im Jahre 1500 Adolf Slyngerstock zu Angermund dei Ratingen dem Herzog von Berg, "habe an den Molken meiner Kühe großen Schaden gehabt. Irmgen Neckels hat gesessen zur Rechten 4), sie ist die Zauberin!" Aus den Akten des Prozesses sei hier nur erwähnt, daß Irmgen in unmenschlicher Weise gessoltert und außerdem noch vom Wahrsager "mit der Kunst, so ihm Gott verliehen", durch Eingeben eines scharf narkotischen Tranks und mehrere während des eingetretenen Fiederwahns an sie gestellte Fragen "versucht" worden war. Ein Schuldbekenntnis war aber nicht zu erzwingen gewesen.

Das 16. und teilweise noch das 17. Jahrhundert standen in Bezug auf den Glauben an Molkenzauber ganz im Zeichen des Herenhammers. Selbst Männer von der Bedeutung Geilers

<sup>1)</sup> Malleus malef. l. c. p. 355.

<sup>2)</sup> Malleus malef. 1. c. p. 398 seq., wo mehrere Mittel abergläubischer Urt zur Entdeckung von Heren genannt werden. Der vom Herenhammer empfohlene Gebrauch von Beihwasser und geweihtem Salze wurde untersagt durch folgende Bestimmung der Kölner Provinzial. Innode vom Jahre 1536: Quicquid in caeremoniis ad abusum spectat caute ac diligenter cavendum . . . Quale inter alia est, quod quidam aqua, sale, cereis ac herbis benedictis in medicandis pecoribus superstitiosius abutuntur. (Statuta seu decreta Provincialium et Dioecesanarum Synodorum Sanct. eccles. Coloniensis. Coloniae apud Joannem Quentel 1554 p. 393).

<sup>3)</sup> Königl. Staatsarchiv zu Düffelborf. Ich komme an anderer Stelle hierauf zurück.

<sup>4)</sup> Jedenfalls also als Schattenbild bei der Herbeibeschwörung der Zauberin.

von Kaisersberg 1) glaubten an überaus häufig vorkommende Moltenzaubereien durch Hilfe des Teufels. Dabei hielten Erzählungen und Gebräuche unfinnigfter Art den Glauben an die Satanskunft Die Seren zauberten den "Ruhbeesten" Fiedelbögen, Schlangen, Frosche, Gisen und dergl. in den Leib hinein 2); man hing Milchfübel über bem Teuer auf, die man mit Stocken fchlug, um so die Here zu treffen 3), oder durchstach zu ähnlichem Zwecke fünstlich hergestellte Wachsfiguren von Menschengestalt mit Nadeln4). Bei Rrefeld lernte die Maad eines Geiftlichen die Molkenzauberin dadurch kennen, daß sie in (mille diabolorum nomine) Tausend= Teufelsnamen die drei Rühe ihres Serrn aus dem Stalle jagte. Die Tiere eilten auf das Haus eines als Zauberin verschrieenen Beibes zu, brüllten dort laut und kehrten dann völlig entzaubert in ihren Stall zurück 5). Darf es unter solchen Berhältnissen Bunder nehmen, daß die Herenverfolgungen im Trierischen und Niederrheinischen Gebiete im letten Fünftel des 16. Jahrhunderts nach den Berichten der Zeitgenoffen zum teil auch auf durch "Bauberei" hervorgerufene Biehseuchen sich gründeten? In den Herenprozessen, deren Blütezeit am Rhein mitten in den dreißig= jährigen Rrieg fällt, geschieht des Molkenzauberns insofern fast regelmäßig Erwähnung, als in den meiften Berhandlungen die Anklage auf Beherung oder Tötung von Kühen vorkommt, ohne daß Auhmilch oder Molken besonders genannt werden. Gegen die den armen Angeflagten angedichteten weit größeren Verbrechen trat eben das Milchstehlen weit in den Hintergrund. In einem Herenprozeffe zu Rhense im Jahre 1629 heißt es 6), daß der ein= zige Vorteil, den die Heren aus dem Teufelsbündnis zögen, darin

<sup>1)</sup> Janisen=Pastor a. a. D. Bd. 8, S. 515.

<sup>2)</sup> Janssen-Paftor a. a. D. Bb. 8, S. 634; F. Agricola, Gründlicher Bericht ob Zauberen . . Köln 1597, S. 155.

<sup>\*)</sup> Das sogenannte Schlagen der Heren. Näheres in: Herenbüchlein, das ist ware entdeckung . . . der Zauberen . . . durch . . Jacob Frenherrn zu Liechtenberg . . ersaren, und jetzt durch einen gelerten doctor zusamensbracht. (Erschien etwa um 1550). S. 17.

<sup>\*)</sup> Herenbüchlein a. a. D. Dieser Aberglaube stammt seinem Kern nach aus der Römerzeit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Joannis Wieri, Opera omnia. Amstelodami, 1660 p. 456.

<sup>6)</sup> Zeitschrift jür deutsche Philologie 2c. Höpfner-Zacher. 14. Band 1882. S. 464 ff.

bestehe, daß sie durch das Schlüffelloch aus einem Schlüffel oder Strohhalm fremden Kühen die Milch abmelkten nach der Formel:

"Blauicht, schwarz oder rote, Ich melke dich ins Teufels Namen."

Zu Heimerzheim<sup>1</sup>) erflärte im Dezember 1636 ber der Zausberei beschuldigte Martin Affenmecher, die in der Sünde versstorbenen Zauberer fänden sich auch nach ihrem Tode auf den Herentanzpläßen ein, und zwar die Frauenspersonen in schwarzer Gestalt mit einem Milcheimer auf dem Haupte, der mit lodernden Flammen erfüllt sei und dem Blige gleich leuchte.

Länger als anderthalb Jahrhunderte hindurch schien am Mhein der Wahn, daß durch böse Zauberfünste allüberall fast alltäglich besonders der Rindviehbestand geschädigt werde, unausrottbar zu sein. Es half wenig, daß der trefsliche Arzt Joh. Weyer?) (1515—1588) bei seiner der Bekämpfung des Aberglaubens gewidmeten Lebensaufgabe mit allen Waffen der Wissenschaft und Beredtsamkeit auch gegen den Molkenzauber zu Felde zog. Seine Stimme verhalte gegenüber dem wüsten Chorabergläubischer Schreier, die im Heren-Scheiterhausen das beste Heilmittel gegen ihnen auffällige Schädigungen der Menschenund Tierwelt erblickten; Weyer sprach eben, wie Binz es scharf ausdrückt, zu den Insassen Insassen Irrenhauses.

Unaufgeflärt ift es bis jett, weshalb die firchlichen Behörden am Rhein, bis tief ins 17. Jahrhundert hinein, es unterließen, ohne den Glauben an die Möglichkeit dämomischer schädlicher Einflüsse preiszugeben, vor der vielfach an Wahnsinn streisenden Leichtgläubigkeit eindringlich zu warnen. Sanz sind solche Barnungen nicht unterblieben. Es heißt in verschiedenen, im Kölnischen im 16. Jahrhundert verbreitet gewesenen Katechismen<sup>3</sup>), es sei eine Sünde wider das erste Gebot, wenn man glaube, die

<sup>1)</sup> Ungedruckte Aften im Kgl. Staatsarchiv zu Düffeldorf.

<sup>2)</sup> Biographien: R. Binz, Tottor Johann Weper . . . Berlin 1896; H. Gichbach in Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins Bd. 1, 3. 57—174.

<sup>\*)</sup> Ich beschränte mich auf zwei Beispiete, nämlich Dietenbergers Katechismus, abgedruckt bei Ch. Moufang, Katholische Katechismen des 16. Jahrhunderts, Mainz 1881, und den zu Mainz (1557) erschienenen Katechismus des Bischofs Michael von Merseburg; deutsch von Abt Chrisostomus.

Rauberer könnten Menschen und Bieh Krankheiten zuschicken. Solche Krankheiten seien Fügungen Gottes, wiewohl "Gott sich underweilen und zu ftrafen, der Dienst der Teufel und bosen Menschen gebraucht 1)." . . . . "Man darf nicht sein Unglück", so sagt Dietenbergers Katechismus?), "allein dem Teufel oder bosen Menschen zuschreiben, sondern muß mit Lieb und Lob alles Bose und Gute von Gott allein aufnehmen." Solchen achtungswerten Lehren fehlte indes der richtige Nachdruck; sie konnten damals ichon deshalb nicht recht auf fruchtbares Erdreich fallen, weil ganz gleichzeitig die kirchlichen Behörden die Zauberei als ein in großem Maße herrschendes Laster der Zeit bezeichneten. Zählt doch der eben genannte Katechismus von Dietenberger das Milchstehlen unter mehreren anderen verbotenen Zauberkünsten auf3); dazu wird es in der Kölner Agende als eine häufig vorkommende Klage bezeichnet, daß Milch und Butter durch Zauberei ver= schwänden 4), und eine gegen deren unsichtbare Entwendung gerichtete Beschwörung befand sich unter den kirchlich genehmigten Erorcismus-Formeln 5). Strenge verbot andererseits die Kölner Kurie, auch zur Zeit des Herenwahns, den Aberglauben, welcher mit Amuletten, Rräutern, zauberischen Segenssprüchen nach Art der vorstehend behandelten Molken-Zauberformeln und dergl. sich breit machte 6).

Im wesentlichen ging mit den Herenprozessen in den Rheinlanden auch der Molken-Zauberwahn zu Grabe. Wir lesen nicht, wenn wir einige nebensächliche Aeußerungen übersehen wollen, daß bei den großen Biehseuchen, von denen im 18. Jahrhundert manche rheinische Gegenden heimgesucht waren, Zauberer für die

<sup>1)</sup> Ratechismus des Bischofs Michael von Merseburg a. a. D. Bl. 33.

<sup>2)</sup> Ch. Moufang a. a. D. S. 40.

<sup>3)</sup> Ch. Monfang a. a. D. S. 40.

¹) Agenda l. c. p. 312: Si, de quo hic frequentes sunt querelae, lactis vel butyri subsidia per incantationes et maleficas artes subtrahuntur, corrumpuntur vel impediuntur . . (folgen Ermahnungen zum Gebet und zu Bußübungen . . .) —

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Manuale Exorcismorum Maxim. ab Eynatten. Antwerp. 1678, p. 332: Exorcismus contra invisibilem lactis, butyri vel aliarum rerum per incantationes ablationem.

<sup>6)</sup> Zahlreiche Berordnungen in den Kölner Diözesan-Statuten des 16. und 17. Jahrhunderts.

Landplage verantwortlich gemacht wurden. Den Stoß ins Berg erhielt die Herenfurcht, längst nach dem Aufhören der Herenprozesse, vor etwa 85-100 Jahren, zur Zeit der Fremdherrschaft. In die neue Zeit paste die Herenfurcht nicht hinein. Ihre vollständige Beseitigung, auch soweit es sich um Molkenzauber handelt, wird allerdings vielleicht niemals ganz gelingen. Immer noch melden die rheinischen Zeitungen von Zeit zu Zeit heitere Gespenstergeschichten, und die durch Wilhelm von Waldbrühl 1) in weite Kreise gedrungene Erzählung von dem beherten Kalbe in der Ahrgegend scheint anzudeuten, daß auch auf dem Gebiete der Molkenzauberei die ewige Wahrheit von der Unsterblichkeit der Dummheit ihre volle Berechtigung hat. Auf die vorstehend besprochenen Niederrheinischen Molken-Zauberformeln aber laffen fich schließlich die vor 350 Jahren geschriebenen Worte anwenden: Verblendte leut . . . schreibend brief mit seltzamer erdachter geschrift, die niemants verstat, auch sie selber nit wissend, was es ist; sol gut für hagel, wind, fewr, meuss und ratzen sein . . . Vil auch deren befunden, die sägen und karakter wunderbarlicher art auf jungfrawen pergamen geschrieben . . . . . als ob gottes macht in diesen geschriften verfasser sei. Das aber ein abzug von gott und rechte thorheit vor den Christen ist 2).

#### Beilage.

(Auszug aus dem Wortlaut der Molfen-Bauberformeln.)

In nomine patris et filii et spiritus saneti. Amen. Tze welf minsche de dusen bref by sick heft oft in spinen huse heft, den en kan nie quat beschen 3), id sp van donder oft bliren, van water und vor, oft van jenigen quaden minschen als molskenstoversche, und de schal 3) men aldus besveren.

<sup>1)</sup> B. von Balbbrühl. Naturforschung und Herenglaube. Sammlung wissenschaftlicher Vorträge 2c. R. Virchow und Fr. v. Holzendorff Berlin 1876. II. Serie Heft 46, S. 35. Sine Spaziergängerin im Ahrthale wurde deshalb als Here von den Bauersleuten betrachtet und eingeholt, weil sie eine zahme Taube mit sich führte, und weil während ihrer Rast in einem Wirthshause dort ein Kalb im Stalle verunglückt war. So im Jahre 1866!

<sup>2)</sup> Herenbüchlein a. a. D. Bl. 23 und Bl. 22.

<sup>\*)</sup> His: bechen. Quat beschehen = Boses widerfahren; Schal hier und später = soll.

Item. Ich besvere dy moldentoversche in den namen des vaders  $\dagger$  (folgt Nennung der Dreieinigkeit), dattu dusen huse und volck  $\Re N^{-1}$ ) nicht schaden mogest, dat sy in botter, in kese, in koepe, in ossen, in perde, in kalfer, in schape, in swyne, in immen und in allerleie levedigen have. Und och in roggen, in weten, in garsten, in haver, in arweten 2), in bonen, in was, in flas, in gras, in groien, in blohen und in allen stucken dar men dyt hus und volck  $\Re N$ , mede schaden mach; dat verbede ick di by den hilligen V wanden . . . (es folgt der Hinweiß auf die drei Rägel, die Dornenkrone, die 12 Apostel, die 4 Evangelisten, die 9 Chöre der Engel, alle Märthrer, alle Beichtiger, alle heiligen Jungfrauen, alle heiligen Vitwen und den Namen Zesu, also als alpha et 03).

It besvere di bi allen litmaten unses leven heren Ihesu Christi, dat du dit hus und volck N. nicht en schades; ick + besvere di bi die ebbe und vloedt, und bi des hilligen Cases blot, und by der sonne und manen und bei der hilligen Jordanen. + 3ck besvere di ock, du bist wif ofte man, du bist in den dorpe oft buten den dorpe, oft mit jenigen, de du spreckes van den molckentoveren. + Szo besvere ick di nu by: Sunte Peter bedecke di dine funtheit, funtheit; funte Pawel bedecke di dine ogen, funte Joannes flute di dine munt, sancta Marya flute di dine vote und alle dine litmaten, dattu dit hus und volck N. nicht schaden mogest in allen stucken dar men dit hus und volck N. mede schaden macht; und dat bevele ick di also hoge als Maria Josep bevalen wort, und also hoege als Chriftus innen geft bevol in de hande innes hemmelschen vaders, do he an den cruce sterven wolde, und also hoege als Chriftus funte Joannes bevol sync gebenedeide moder Maria. Also bevele ick dy moldentoerschen, dattu dit hues und volck N. nicht schaden mogest in jengerleze stucken. Jhesus et Maria sint semper nobiscum in via. Amen. + (Es folgen Anrufungen Christi und des Kreuzes, sowie der drei Könige Kaspar, Melchior und Balthafar und der Evangelisten Lukas, Markus, Mathäus und Johannes.)

<sup>1)</sup> R. bedeutet hier und später das bei der Beschwörung nanshaft zu machende Haus und bessen Bewohner.

<sup>2)</sup> arweten = Erbsen. (Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch Bb. 1, 3. 91 unter areweiz.)

<sup>3)</sup> Christus ift das Alpha und Dinega nach Apocal. Rap. 1, v. 8.

Angeschlossen wird auf derselben Seite eine andere Beschwörungssormel, in welcher auf die Nennung des Kreuzes Christi, der fünf Bunden zc. eine Beschwörung bei den vier Elementen der Belt, bei Sonne und Mond, bei Basser und Feuer folgt. "Der gute Herr Johannes", so wird schließlich die Molkenzauberin angeredet, "binde dir dine ogen, die tunge, die lever, die lunge, die arme, die darme, die hande, die voete"; er binde dich mit der Macht Gottes so sest, das du so stille sitzest, als Maria, die Mutter Jesu "was, do se den hilligen Christus gevas".

Der Wortlaut der auf der zweiten Seite stehenden Beichwörungsformel, welcher die Kraft innewohnen foll, die Molkenzauberin zum Erscheinen zu zwingen, ist: Stem de ene moldenteverschen kamen laten wil, de schal hebben enen neien stenen pot. III nen stalen natelen und folt, und schal melden van alle inne koene und geter van itlicken III draven, dor einen neien waavel (?) in den pot up et fuer und scheten dar de III natelen der nn: als de pot is tho halven ut gesaden, so schal men dat solt dar in don und latent vriliken seden; und set de en driftalden stol, und do dat hus waste tho: in gades namen schaftu lesen, ju des duvels namen ichal fe kamen. Ein an diese Beschwörung sich auschließender Molkensegen beginnt mit der Anrufung der Dreieinigkeit. Dann wird die Milch gesegnet mit: Ebbe und Flut, dem Zeichen des heiligen Kreuzes, mit mach (Racht?) und Tag und Gottes Rraft, mit der heiligen Flut des Jordans, mit den drei Marien und mit den heiligen drei Königen von Often, Beften, Süden und Norden. Aus dem teilweise unverständlichen Schluß des Zaubersegens hier folgendes. Dattar nen thoen2) noch can van den knapen noch ledder vapen, noch melde megede, noch van jenigen unhuten luden baven der erden oft under der erden. + (Segnung mit den fünf Bunden), dat dyt molden fine recte tere und syn recfte gebere und syn recte frucht genete . . . . und duje botter also schire tho samende mote kamen, als unse leve Here Thesus Chriftus fine hillige doepe hadde entfangen. Item dit schaftu III mal aver de karne lesen myt enn lycht unde

<sup>1)</sup> Der Topf enthielt jedenfalls auch Wasser; was schon aus der Borsichrift folgt, ihn, das heißt den Inhalt, bis zur Sälfte einzukochen.

<sup>2)</sup> Dieje brei Wörter sind in der Sandichrift unterstrichen.

als dat eyn mal uth is, fzo lat dar İİİ drapen van den lichte yn de karne drepen und sprick yn dem namen des vaders (folgt Rennung der Dreieinigkeit.) Amen. Adiuro te diaboli (!) et omnes . . ut non noceas huis liquere (!) per patrem . . . (Dreieinigkeit und mehrere Heilige genannt).

Kgl. Staatsarchiv zu Düffeldorf. Stadt Emmerich B. VII Rr. 2.



# Aoseph II. und die Staatsbeamten seiner Teit.

Von

Seinrich Bechtl.

Joseph II., ber erste Sprößling des durch das lothringische Blut verjüngten habsburgischen Stammes, ragt aus der Reihe der habsburgisch=österreichischen Prinzen als die glänzendste Gestalt hervor. Seiner ganzen Richtung nach eine Anomalie in dem Hause Habsburg, erscheint er in eigenartig abgesonderter Stellung der eigenen nächsten Umgebung. Der Erbe so vieler Länder sah die Liebe seiner Eltern auf einen jüngern Bruder übertragen. Berletzt, abgestoßen überall, schloß sich der Erzherzog in sich ab, dies noch mehr, als ihm seine erste Gemahlin Fsabella von Parma (27. November 1763) sein "guter Engel" so frühzeitig dahinstarb.

Indem er den Geift seiner Zeit in sich aufnahm, fühlte er gleich mit den Besten seiner Zeit und bildete sich, ehrgeizig und hochstrebend, auß Ideen eine eigene Welt und — wartete. So standen seine eigenen Anschauungen schon sest, ehe er sich noch die Welt recht angesehen. Alß Kaiser Franz I. starb (18. August 1765), wurde Joseph von seiner kaiserlichen "Frau Mutter" unter denselben Bedingungen, unter welchen sie im Jahre 1740 ihren Gemahl zum Mitregenten ernannt hatte, zum Mitherrscher berusen. Dieser Anteil bestand nur in der Verwaltung des Kriegswesens und dem — Großmeistertum aller Ritterorden, sonst hatte er auf die Regierung keinen entscheidenden Einfluß. In den 14 Jahren, die ihm in der Würde eines Mitregenten dahingegangen, hat seine Abhängigkeit keinen Moment aufgehört. Am 20. Juli 1770 klagt Joseph seinem Bruder Leopold in Bezug auf Urbarial-Angelegenheiten: "— furz der Zustand ist abscheulich und da

ich mich der Intrigue entgegensetze und rate festzuhalten, zerreißt man mich undarmherzig, und das thun Personen, mit denen ich aufs freundlichste umgehe. "1)

Mit dem Augenblicke von M. Theresiens Tode (29. November 1780) trat Joseph in den Besit der Erbländer, und mit diesem Augenblick beginnt erst seine Entsessellung und Freiheit. "Voiei un jeune homme qu'il ne faut pas perdre de vue", sagte der große Preußenkönig und schrieb an seine Rabinetsminister: M. Thèrèse n'est plus, voilà un nouvel ordre des choses qui commence."

In Desterreich ging ein warmer, erfrischender Frühlingshauch durch die Lande, ein Nebelfinken, ein vielverheißendes, sonniges Ausdämmern. Nur dem Adel, dem Klerus und den Beamten wurde dabei nicht warm ums Herz, eben nicht wohlgemuth blickten sie in die noch dunkelnde Ferne hinaus.

Das Beamtenthum insbesondere aber glaubte von Josephs Planen, seiner fieberhaften Unruhe, seiner Saft, außerordentlichen Arbeitsluft, Arbeitsfraft und eisernen Ausdauer, seiner beunruhi= aenden Allwiffenheit und erschreckenden Allgegenwart, seinem un= verwüftlichen Miftrauen, feinem unmanierlichen Dreinfahren, end= losen Kontrolieren und übereifrigen Zuschnüren des "Kammer= beutels" schon so viel zu wissen, daß es auf einem pulkanischen Boden mit sehr schwankenden Füßen zu stehen wähnte. In einem Flugblatte 2) finden wir die Worte: "Er wird dem Amte einen Mann, nicht dem Mann ein Amt geben — durch das Beispiel seiner raftlosen Arbeitsamkeit wird er den Untergeordneten die Erfüllung ihrer Amtspflichten genau an das Herz legen, Webe denen, die ein folches Beispiel nicht aufmuntert, und Wehe ihnen von Rechtswegen. . . Männer, auf deren Schultern der Monarch einen Teil der Regierungsgeschäfte legt . . . sollen nicht den Bauch zu ihrem Gotte machen; nicht ihre Obliegenheiten dem Müßig= gang, dem Spiele, dem Wohlleben nachseken. — Wie über unthatige Diener des Staates, fo wird auch über Schurken und Bosewichter keine heitere Sonne unter seiner Regierung scheinen. "...

<sup>1)</sup> Arneth, Maria Theresia und Joseph II., 71.

<sup>2)</sup> Aussichten in die Regierung Jojeph II. Grat 1781. 2. Aufl.

Ebenso wie Friedrich II. und Katharina II. von dem Recht absoluter Gewalt überzeugt, voreingenommen von dem göttlichen Recht der Alleinherrschaft, entflammt von glühendem Ehrgeiz, setzte er einen Ehrenpunkt darein, mit Macht gegen die Vorurteile der untergeordneten Gesellschaft anzukämpsen, und so stand Joseph II. da, in seinem 39. Jahre, als ein seltenes Gemisch von stolzem, trotzigem Ernst, empfindsamer Philosophie, unbeugsamer, despotischer Härte.

Zum Herrscher geworden, konnte er erst nun die bisher im Dunkel seines Schreibtisches verwahrten Neform-Pläne ans Licht ziehen und die in vielen, stets unbeachtet gebliebenen Verbefferungsvorschlägen im Staatsarchiv begrabenen Denkschriften niedergelegten Ideen ins Leben rufen.

Zur Ausführung berselben gab es bazumal nur ein Mittel. Das Beamtentum, die vielverschriesene Beamtenwirtschaft hat jedoch in Desterreich Joseph II. nicht als erster zu Hilfe gerusen, sie stand bereits unter Maria Theresia in schönster Blüte und war als ein komplizierter Apparat der alles beherrschenden Staatsgewalt selbst in dem kleinsten Ländchen des "heiligen römischen Reichs deutscher Nation" systematisch großgezogen und ausgebildet. 1)

Dieses System war daher seinem Wesen und der Uebung nach nichts Neues. Die Jutensität der Mittel aber und die Art und Weise der Handhabung derselben war eine andere, eine vollends neue.

Maria Theresia gebrauchte ihre Allgewalt mit außerordentslicher Reserve, wohl mehr auß Herzensgüte als auß Staatsslugsheit berührte sie in ihren Resormen Mißbräuche mit weicher Hand nur an der Obersläche, die Luft, die man in ihrem Rate atmete, war zudem oft genug wenig geeignet, Staatsmänner zu bilden, die von einer Größe gewesen, welche Massen bewegt und ganze Reiche mit frischer Lebenskraft durchströmt. — "Je vis à la vérité de chacun des individus le visage et la perruque, mais je n'y appris autre chose." <sup>2</sup>)

So wurden denn, nach ihrem Abgang, Berbefferungen im Staats-Organismus eine Notwendigkeit. Diese aber erheischten

<sup>1)</sup> Der Beamtenstand in Deutschland in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Zeitschrift für allg. Gesch. 1887, p. 846.

<sup>2)</sup> Arneth 1. c. III, 336.

zuverlässige, erprobte, treue und fähige Werkzeuge. Allein in keiner Hinsicht war der milden Kaiserin Vermächtnis dürftiger und armseliger. Demoralisierte, untaugliche Menschen, ohne Kenntnis, Patriotismus, Redlichkeit, nie das Allgemeine berückssichtigend, nur dem eigenen Vorteil fröhnend, bestechlich, ungerecht, nachlässig, heuchlerisch, treulos, hatten sich oft in die wichstigsten, einträglichsten Stellen eingenistet. Nichts glich bei einem zahlreichen Heere von Beamten der Trägheit des österreichischen Geschäftsganges, nichts der Lauheit der Gerichte, nichts der Nachs

läffigkeit in der Bollstreckung des kaiferlichen Willens.

Das scharfe Auge des einflußlosen Mitregenten sah so manche absichtliche Täuschung, so manchen Mißbrauch der Güte der Kaiserin. Auf seinen oftmaligen, prunklosen Reisen durch alle Erbländer hatte er bei stets unvermutetem Eintressen so viel absonderlich Ueberraschendes wahrgenommen, das ihn — zum Mißstrauen stets geneigt — zu der Ueberzeugung drängte, daß die notwendige Verbesserung dieser Justände, wie überhaupt sede Resorm, mit der Resorm der Beamten beginnen müsse. Soseph mußte sich daher zu seinem Werke erst die Werkzeuge schaffen, und das war vielleicht die schwierigste, undankbarste und herzvergällendste Arbeit seines Regierungslebens. Senem Schattenbilde eines abgelebten Beamtenwesens stellte sich von selbst ein Ibeal eines vollkommenen, den großen Obliegenheiten des Staatsdienstes gewachsenen Staatsdieners so entgegen, wie es in des Kaisers Seele vorgebildet lag.

Der Beamtenstand sollte fortan eine Verkörperung des Geistes ernster Beodachtung, des praktischen Fortschrittes, der Gemeinnüßigkeit sein, jenes Geistes, der ihn selbst "als ersten Staatsdiener" bewegte, die Formen des Dienstes mit einem höheren Gehalt umfassen, in der Stunde der Anspannung aller Kräfte aber von den leitenden Kräften getragen, entstammt und fortgerissen, der treibenden Kraft in allen ihren Funktionen, in gleichsörmig stetiger Bewegung, als willenloses Käderwerk folgen.

Borerst blieb noch alles in der alten Ordnung 1). Ein Re-

<sup>1)</sup> Pour le présent je laisse tout continuer, je tâche seulement qu'il n'y ait point stagnation et peu à peu je préparai les esprits aux changements si nécessaires que je pens depuis longtemps (Joseph an Leopold cf. Arneth III, 327).

skript an sämtliche Länderstellen (vom 30. November 1780) verskündete die allerhöchste Bestätigung aller Dicasterien und des gesammten Personals; mit Handschreiben vom 8. Dezember 1780 wurde auch der Staatsrath i) in seinen Funktionen bestätigt und seine Mitglieder von der Ablegung eines neuen Diensteides enthoben.

Eine so tief energische Natur wie Joseph II. konnte indeß in der anfänglichen Ruhe nicht lange beharren. Ein kaiserliches Handschreiben vom 31. Januar 1781 besagt: "Die Berichte der Behörden sind oft unrichtig, die Thatsachen werden gar nicht oder nicht gründlich erhoben, die höheren Besehle zögernd, unrichtig oder gar nicht besolgt. Die beste Hilfe wären allerdings Vorstände, welche auf Fleiß, Ordnung und Zucht sähen, die Geschäfte richtig beurteilten und richtig führten und die Kunst besäßen, die Kräfte ihrer Untergebenen wohl zu benußen. — Der Wirkungsfreis der Behörden in Betress der Belohnungen und Disziplinarsstrasen dürfte erweitert werden."

Eine der ersten Angelegenheiten bildet die Reform der Staatsverwaltung, als deren Hauptgebrechen ihm die Verworrenheit der Geschäftseinteilung und der bei Besorgung der Geschäfte hervortretende Mangel an Einheit, Energie und Gründlichkeit erschienen. Aus diesen Resormen ging das Uebergewicht der Vorstände über die Gremien hervor.

Noch beschränkte sich der Kaiser (Entschließung vom 22. April 1782), den Vorständen der Hof= und Länderstellen in allem was Geschäftsbehandlung, Vermeidung der Umtriebe, Verminderung der Schreibereien, Ersparung an Personal betrifft, freie Hand zu gewähren. Er bezeichnet die Fähigkeit, seine Gesinnung zu besgreifen und auszuführen als die Maßstäbe, wonach allein die Tauglichkeit der Amtsvorstände und der Grad des diesen zu

<sup>1)</sup> Im Jahre 1760 (14. Dezember) als Zentralaufsicht über die versichiedenen Hofstellen eingesetzt, hatte er auch bei wichtigen allerhöchsten Entsichließungen sein Gutachten abzugeben. Nach dieser Bestimmung hin die erste Zentralstelle im Reiche, die wichtigste Behörde, blieb auch ihr Organismus unter der Regierung Kaisers Josephs unverändert aufrecht. In seiner Mitte waren Männer von ehrenhaftem Charakter, hoher Einsicht, reicher Ersahrung und vielseitigem Wissen. es. Hock, Der Staatsrat.

gönnenden Vertrauens bemessen werde, empfahl aber zugleich ein durch keinerlei Rücksichten beengtes energisches Vorgehen.

Un dem freien Verfügungerechte der Vorftande hielt er feft. so erklärt er 1): "In der Berwaltung muß der Chef für alles haften, auf alles wachen, für alles einstehen; . . . ihm find Beihelfer und Handlanger gegeben, welche nur durch ihn wirken, von ihm nach Belieben gebraucht werden. . . : Von den Räten angefangen bis zum letzten Accessisten hat keiner für etwas anderes als seine persönliche Redlichfeit, Berschwiegenheit, Fleiß und Treue zu stehen, für alles andere hat der Chef Red und Antwort zu geben. Geschieht ein Fehler, so wird er zur Berantwortung gezogen, ist er von seinen Untergebenen schlecht bedient oder aeflissentlich nicht unterstützt, oder hinter das Licht geführt worden. so steht ihm allein zu selbe Mir anzuzeigen und erfolgt ihre Entlassung auf der Stelle. Auf diese und feine andere Art fann das Gute bewirkt, Bucht und Ordnung hergestellt, Parteilichkeit, Protektion und Gigenmächtigkeit einer Idee bei feinem ausschließlichen Referate hintangehalten werden. Hiernach find die Hof= und Länderstellen zu instruieren."

Dbzwar der Hoffammer-Präsident Graf Kolowrat und der Staatsminister Baron Reischach gegen diese Entschließung Vorstellungen erhoben, im Staatsrat Martini, Kresel und Kamniß dagegen waren, defretierte am 5. August der Kaiser: "Sie hat meine ganze Gesinnung ausgedrückt, nach welcher sich die Chefs und Minister zu benehmen haben; wie sie die Gubernien und untergeordneten Stellen belehren und leiten wollen, ist ihrem Gutbesinden überlassen worden, und werden sie hiebei sich nach Meinen Gesinnungen zu richten haben. Nicht für jede Handlung ihrer Untergebenen, sondern nur für deren Leitung, richtiger Instruierung, Bestrasung und Entsernung, wenn sie schuldig oder untauglich sind, werden sie zu haften haben."

Wie aber alle Verfügungen, alle Entwürfe und Organisationspläne vom Kaiser selbst ausgingen, so weisen sie in ihren letzen fertigen Zügen immer wieder auf ihn selbst zurück. Er wollte nicht nur organisieren, sondern auch selbst verwalten; so beruhte in letzer Linie alles auf seiner Person. Für dieses System war

<sup>1)</sup> Entschließung vom 11. Juli 1782.

nun die Ueberwachung jedes einzelnen Organs eine Notwendigkeit von der Wichtigkeit einer Lebensfrage.

Zwei Mittel sollten zu diesem Zwecke wirken: Den unsciationen und die Conduite-Tabellen. Den ersteren verhalf das Hosbertet vom 22. Juni 1782 zu löblichem Dasein . . . "jeder untergeordnete kaiserliche Kanzleibeamte, der . . eine Bershehlung, Unrichtigkeit oder soust eine zum Nachteil des allerhöchsten Dienstes unterlaufende Ungebühr anzeigt, wird bei wahrhaft und richtig befundener Angabe nach Bichtigkeit des Gegenstandes eine angemessene Belohnung zu gewärtigen haben, und wegen dieser genauen Pssichterfüllung mit Inaden von Seiner Majestät angessehen werden.")

Die Einführung der Conduite-Tabellen mar einer der erften wuchtigen Schläge, die gegen die Beamtenschaft geführt wurden. Bereits am 25. Dezember 1780 famen dieselben im Staatsrate zur Sprache. Der Staatsrat war nicht für diefelben. wurden Einwürfe gegen Wesen und Form derselben erhoben. Für den Kaiser aber hatte nur der formelle Ginwurf Löhrs in Bezug auf die Schwierigkeiten eines Rubriken-Schema für so verschiedene Aemter — Gewicht, daher befahl er den Behörden am 28. Dezember 1780 sich zu äußern, wie das allgemeine Formular ihren Dienstesverhältniffen angepaßt werden könnte. Bereits am 5. Januar 1781 wurden die Conduite-Tabellen bei den Gerichtsbehörden eingeführt, kein Juftizbeamter, nicht einmal ein Rat der oberften Juftizstelle sollte davon ausgenommen sein. Mit Hofdekret vom 13. Januar 1781 erlangten sie "als eine für den allerhöchsten Dienst wesentliche Sache" ihre allgemeine Geltung 2). Nur zu Gunften der ungarischen Reichsbarone, die als solche Mitglieder des oberften ungarischen Gerichtshofes waren, gewährte die königl. Entschließung vom 17. Januar eine Ausnahme.

Es finden sich darin die Rubriken:

- "1. Charge oder Charafter,
- 2. Vor= und Zuname,
- 3. Lebensalter,

<sup>1)</sup> Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph II. ergangenen Berordnungen und Gesehe V, 276.

<sup>2)</sup> Handbuch V. 189.

- 4. Dienstiahre.
- 5. Wo er vorhin gedient habe?
- 6. Db er verheiratet sei, mit oder ohne Kinder?
- 7. Db er eigene Mittel habe?
- 8. Db er in seinen Obliegenheiten sonderbaren, mittleren oder schlechten Eifer bezeige?
- 9. Db er Studien und was für Sprache besitze?
- 10. Db er Kenntnis von mehreren Ländern habe und welche?
- 11. Wozu er die meiste Geschicklichkeit habe?
- 12. Db er einen frommen und chriftlichen Lebenswandel führe?
- 13. Db er gegen seine Vorgesetzten Ehrfurcht und Gehorsam bezeige?
- 14. Ob er im Umgang verträglich oder unruhig und in seinem Amt verdrießlich sei und endlich
- 15. Ob derselbe dem Spiele, Trunke oder Schuldenmachen, oder ob er und was für sonstigen Ausschweifungen ergeben sei?" Fürwahr, genug der Fragen!

Der Kaiser aber wußte nun, was er von dem letzten "Landess-Dragoner" oder Zollaufseher zu halten habe, und konnte nunmehr auch in Bezug auf diesen Landes-Dragoner oder Zollaufseher ebenso wie über irgend einen Präsidenten höchstdero Weisungen höchstelbst erlassen. Diese "nütliche Sache" mußte zudem mit Ende jedes Jahres "mit aller möglichen Berlässlichkeit einbezgleitet werden" und am 4. Februar 1786 wurden die Berichte als strengstes Geheimnis erklärt und am 26. Februar d. I. den Amtsvorständen anbesohlen, unter dem Schuße des Geheimnisses diesenigen Beamten zu bezeichnen, welche wegen Unfähigkeit zu pensionieren, oder wegen Nichtablegung bereits gerügter Gesbrechen kurzweg des Dienstes zu entlassen wären 1).

Diese letteren Berfügungen kamen dem Staatsrate erst nach = träglich zur Kenntnis.

Bald jedoch traten die Schattenseiten dieser Einrichtung zu Tage, ihre Wirkungen ließen nicht lange auf sich warten.

Am 30. Mai 1786 — aus Anlaß der Borlage der Conduite-Tabellen über die galizischen Verwaltungsbeamten — bemerkte der Hofkanzlei-Referent Graf Ugarte: "Bei mancher Schilderung

<sup>1)</sup> Hod, Der öfterr. Staatsrat II, 130 ff.

habe sichtlich die Leidenschaft mitgesprochen, es sei die Androhung einer Strafe wider die Borgesetten notwendig, die sich eine falsche Darstellung erlauben, und im Betretungsfalle wäre über sie das Nämliche zu verfügen, was der von ihnen Verläumdete sonst zu erdulden Gefahr liese." Hatzeld milberte die von der Hoffanzlei beantragte Drohung. Der Kaiser schwieg hierzu, auch von dem Antrage Eger's, "der Landesstellen Gewissenhaftigkeit bei Beurteilung subalterner Beamten ausdrücklich zur Pflicht zu machen" nahm er keine Rotiz. Bei einem andern Anlasse machte Hatzelden wirden den Berichten unmittelbarer und höherer Vorgesetten in Betress desselben Beamten obwalten und wie bedenklich es daher sei, auf Grund solcher Schilderungen über das Schicksal eines Beamten zu entscheiden.

Die Entlassung des Kreishauptmanns von Iglau, Baron Rebentisch, hatte der Kaiser angeordnet, weil er in der Conduite-Liste als ein Mann von "mittlerem Eiser" bezeichnet worden war. Bergebens erklärte der Landeschef von Mähren, er habe mit diesem Ausdrucke blos andeuten wollen, daß jener, ein 58 jähriger, fränklicher Mann als solcher außer Stande sei, "besonderen Eiser" zu erweisen. Der Kaiser bestand auf dessen Entlassung, bis es den Staatsräten Izdenczy, Reischach und Hahrseld gelang, ihn von seinem Borurteil abzubringen und ihn zu überzeugen, daß Rebentisch ein Recht auf bessere Behandlung verdiene; dann erst entschied — am 28. August 1788 — der Kaiser: "Rebentisch ist ohne Weiteres nach dem Kormale zu jubiliren." —

Drei Jahre waren dahingegangen, im breiten Strom ergossen sich 376 "allgemeine Berordnungen" über alle Länder Desterreichs, während durch kleinere Kanäle die "besonderen Berstügungen" dahinschwammen; schon kreuzten sich nicht selten Borschriften und Gegenbesehle, Widersprüche und Gegensäte stießen hart an einander. Die Klagen aber über Mangel an Berständnis, über Lauheit der Behörden, sowie die Maßnahmen zur Beseistigung dieser Gebrechen ziehen sich durch die ganze Regierungsperiode Joseph II. Diese Zustände wohl erwägend, ihre Besserung im Auge, richtete der Kaiser an seine Beamten jenes Kundschreiben "über die Grundsäte und Benemung eines Staatsschreiben "über die Grundsäte und Benemung eines Staatss

beamten" — den sogenannten "Hirtenbrief." Klar und deutlich erscheint hier alles zusammengefaßt, was er vom richtigen Staatsdienst hält, er rügt schonungslos seine Gebrechen und weist überall gebieterisch auf die Bahn hin, die er fortan zu wandeln habe. Was der Kaiser nach dieser Richtung will und anstredt, hier sindet sichs vollends allseitig ausgesprochen. Diese Erinnerung an seine Staatsbeamten ist und bleibt eine Urkunde von seltenem historischem Werte.

Am 13. Dezember 1783 — vor der Abreise des Kaisers nach Stalien erhielt der Staatsrat das Umlaufschreiben zur Einssicht, das der Obersthofmeister Fürst Starhenberg allen Hofftellen, diese den Landes- und letztere den Kreisämtern mitteilen sollten. Es beginnt:

"Drei Sahre find nun verfloffen, daß ich die Staatsverwaltung habe übernehmen müffen. Ich habe durch felbe Zeit in allen Teilen der Administrazionen meine Grundsätze, meine Gefinnungen und meine Absichten mit nicht geringer Mühe, Sorgfalt und Langmuth sattsam zu erkennen gegeben. Ich habe mich nicht begnügt, einmal eine Sache nur zu befelen. Ich habe fie ausgearbeitet und entwickelt. Ich habe die von Vorurtheilen, und eingewurzelten alten Gewonheiten entsprungenen Umstände, durch Aufklärung geschwächt, und mit Beweisen bestritten. Ich habe die Liebe, die ich für das allgemeine Beste empfinde, und den Eifer für deffen Dienst jedem Staatsbeamten einzuflößen gesucht. Ich habe gezeigt, daß von sich selbsten anzufangen, man keine andere Absicht in seinen Handlungen haben müßte, als den Ruten und das Beste der größeren Zal. Ich habe den Chefs Bertrauen geschenkt, und Gewalt eingeräumt . . . täglich und stündlich ftand ihnen meine Thür offen, teils um ihre Vorstellungen anzuhören, teils um sie über ihre Zweifel aufzuklären. — Run erachte ich meiner Pflicht, und berjenigen Treue gemäß, so ich dem Staate in allen meinen Handlungen lebenslänglich gewidmet habe, daß ich ernst gemessen auf die Erfüllung und Ausübung aller ohne Ausnam von mir gegebenen Befele und Grundfaße welche ich bis jeto nicht ohne Leidwesen so sehr vernachlässiget sehe, daß zwar vieles auch befolen und expedirt worden ist, aber auf die Befolg= und Ausübung auf keine Art gesehen wird . . . .

Auf diese mechanisch-knechtische Art ist es unmöglich mit Nuten

die Geschäfte zu betreiben. "Ber" — also in einer Dienststellung "sehn oder verbleiben will, muß."

Nun werden in 14 Artikeln die Ansichten und Anordnungen des Kaisers mit großer Entschiedenheit entwickelt.

Unter anderem heißt es auch darin: "Benn diese Stellen nur materialisch verbleiben . . . so könnte keine wirtschaftlichere Einrichtung senn, als sie sämtlich abzudaufen, und dadurch Millionen ersparen, welche an den Contribuzionen nachgelaffen würden, und wovon der Untertan eine viel größere Wohlthat fpürte, als ihm bei schlechter Verwaltung von so zahlreichen Be= amten zugeht" - - nicht nach Stunden, nicht nach Tagen, nicht nach Seiten die Arbeit zu berechnen . . . Eigennut von aller Gattung ift das Berderben aller Geschäfte und das unverzeihlichste Lafter eines Staatsbeamten. . . Wer dem Staate dienen will und dienet, muß sich ganglich hintansetzen . . kein Nebending. fein persönliches Geschäft, keine Unterhaltung darf ihn von dem Sauptgeschäft abhalten und entfernen. . Db alfo Infinuata, Noten und derglenchen Canglei-Sprünge und Titulaturen beobachtet, ob in Stiefeln oder Schuhen, gekammt oder ungekammt die Geschäfte geschehen, muß für einen vernünftigen Mann, der nur auf derfelben Erfüllung sieht, ganz gleich und alles eins fein. . . . .

Selbstverständlich wird der ersprießlichen Angeberei auch nicht vergeffen.

Ferner: es "muß alle Eifersucht, alles Vorurtheil . . . zwischen Provinzen und Nationen, das dann zwischen Departements so viele unnüße Schreibereien verursacht hat, aushören. Nation, Neligion muß in allen diesen kein Unterschied machen, und als Brüder in einer Monarchie müssen alle sich gleich verwenden, um einander nuthar zu sein. . . Gleichwerthigkeit der unterschiedlichen Branchen einer Monarchie unter einander" zur Vermeidung jegslicher Ueberhebung derselben. . . . In Geschäften zu Diensten des Staats kann und muß keine persönliche Zus und Abneigung den mindesten Einsluß haben. . . . Die Expedirung der Besehle, Ansfragen, Berichtigungen . . ohne weiteren Zeitverlust . . . Jährliche Untersuchung der Untergebenen, entweder in Person des Chess oder durch einen vertrauten Mann . . der die zu verwendenden Subjekte prüse, jedermann anhöre . . das Unrecht abstelle, jeden

zurechtweise . . erhebliche Umstände anzeige, zugleich aber die Beseitigung der untauglichen Subjekte veranlasse. . . Bei diesen Untersuchungen müssen hauptsächlich die eingeführten Conduiteslisten rektifiziert und die Meinungen, die man von diesen Beamten im Publiko hat, erhoben und bestimmt werden . . .

Der Kaiser schließt mit Nachdruck: "dieses sind in der Kürze Meine Gesinnungen. Dasselbe befolgen zu machen, mich Pflicht und Neberzeugung leitet, können Meine Worte, und Mein Beispiel beweisen; und daß Ich selbe in Ausübung setzen werde, kann man hiernach versichert sein.

Wer nun mit mir so denkt, und sich als einen waren Diener des Staats, so lange er selbem dient, ganz mit Hintanssehung aller anderen Rücksichten, widmen will: für diesen werden bevorstehende meine Sähe begreislich sehn, und ihm deren Aussübung ebenso wenig als Mir beschwerlich sallen. Jener aber, der nur das, meinem Dienst anklebende Utile oder Honoriscum zum Augenmerk hat, die Bedienung des Staats aber, als ein Nebending betrachtet: der soll es lieber voraussagen, und ein Amt verlassen, zu dem er weder würdig noch gemacht ist, dessen Berwaltung eine warme Seele für des Staats Beste, und eine vollkommene Entsagung seiner selbst und aller Gemächlichkeiten, fordert.

Dieses ist, was Ich jedermann zn erkennen zu geben finde, damit das so wichtige Werk der Staatsverwaltung, zu seinem wesentlichen Endzweck, von jeden darzu gebraucht werdenden, gesleitet werde. "1)

Belche Fülle der edelsten und weisesten Grundsätze! In strammer, bündiger, durchsichtig klarer Fassung quillt das Bort aus der "warmen Seele für des Staates Beste!" Und doch — ist's ein Bild grau in grau gemalt. "Drei Jahre sind nun verslossen" und der Kaiser kann nicht ein Bort des bescheidensten Lobes, nicht ein noch so dürstiges Zeichen der Ermutigung für seine Staatsdiener sinden?

Die als "mechanisch, materialisch, knechtisch" öffentlich Gekennzeichneten, konnten aus diesen Schreiben nicht viel Trost und

<sup>1)</sup> Bollständig in: Schlözers Staats-Anzeigen IV, 238. Im Auszug: Sammlung, vollst. aller seit der Regierung Joseph II. für die k. k. Erbländer erlassenen Berordnungen und Gesetze III, 383.

Erhebung schöpfen, da ihnen allerwegen das kategorische Entweder Oder dräuend entgegenstarrte. "Es hat den Anschein, schrieb damals der Präsident der Hofrechenkammer Karl Graf Zinsendorf in sein Tagebuch<sup>1</sup>), "als ob der Kaiser glaube oder glauben machen wolle, daß er allein das Land liebe, und die Bahrheit kennen, und daß alle seine Beamte Spizbuben oder Dummköpfe sind."

In einem Erlasse vom 13. Oktober 1781 bedeutete der Kaiser der böhmischen Hofkanzlei: "Wenn das Gute, das er anstrebe, wirklich vollbracht, und die dazu vergönnte Zeit nicht mit unsfruchtbaren Hin- und Herschreiben vergeudet werden soll; so gelte es in den wahren Geist seiner Denkungsart einzudringen. Lieber mögen Staatsdiener, welche hierüber mit sich nicht im Reinen sind, sich ansragen, bevor sie etwas verfügen, als daß sie verkehrte Anordnungen tressen, die nachher wieder rückgängig gemacht werden müßten."

Die Behörden machten benn auch in ihrer Zwangslage von diesem Zugeständnis ausgiebigen Gebrauch.

Bei einem im Jahre 1782 sich ergebenen Fall, der geringes Verständnis der kaiserlichen Instruktion für die Klosteraushebungen bewieß, war die Hoftanzlei und der Staatsrat für eine zu ersteilende Rüge. Hahreld mißbilligte dies und meinte, daß auch ungeschickte Fragen ihr gutes hätten; man lerne daraus die Caspacität der Leute kennen. Dem stimmte der Kaiser bei, indem er bekräftigend bemerkte: "Das hilft als bewährtes Hausmittel."

Dem Heransluten schriftlicher Anfragen und Rückfragen wurde ein Damm gesetzt durch Gesetzsammlungen, Entfernung gesetzunkundiger Räte durch Verweisung auf die bestehenden Gestetze und durch mündlichen Verkehr<sup>2</sup>).

In demselben Jahre erging auch an alle Landesstellen der Auftrag zur Erstattung von Vorschlägen zur Vermeidung der Vielschreiberei.

Bei Ermahnungen, Warnungen, und bloßen Belehrungen ließ es der Kaiser jedoch nicht bewenden. Schon frühzeitig beftimmte er für säumige Beamte Geldstrafen von 2—5 MThl.

<sup>1)</sup> Im geheimen Haus-, Sof- und Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Allerhöchste Entschließung vom 15. November und 4. Dezember 1785.

Dabei wurde auch mit der Erflärung der Dienftunfähigkeit bei Wiederholungsfällen gedroht.

Binnen kaum 2 Jahren wurden 14 Hofräte pensioniert. Jene ersten drei Jahre waren überhaupt für die österreichische Beamtenwelt schlimme Tage, aber ein besonders böses Jahr das Jahr 1786.

Neber höhere Beamte bildete sich Joseph II. sein Urteil selbst, nach dem Inhalt der Conduite-Tabellen, aus eigenen Bahrsnehmungen, aus den Berichten über Mißgriffe, Angebereien und sonstiger böser Nachrede, die zu seiner Kenntnis gelangten. Auf diese Grundlage hin verfügte er oft harte Strasen, ja selbst Entlassungen.

So wurden im Jahre 1782 der oberste Kanzler, Graf Blümegen, der böhmische Kreishauptmann Graf Philipp Kolowrat und der Administrator des Honther Komitates des Dienstes entlassen, der Landeshauptmann von Mähren und der böhmische Oberstburggraf in den Ruhestand versett, der Landeshauptmann im Lande ob der Enns Graf Christian von Thürheim hatte die Kosten einer wider ihn abgesandten Untersuchungs-Kommission zu tragen, der Justiz-Hospatur von Goldegg aber, dem nur seine zerrütteten Bermögensverhältnisse zum Vorwurf gereichten, versiel sast der Kassation und mußte sich glücklich schäben, mit einer Bersehung von Amtswegen davon zu kommen, denn erst als die Gesahr eines Konkurses für ihn vollends beseitigt war, gestattete der Kaiser die Keaktivierung des Hospates und schickte ihn als ersten Apellationsrat nach Freiburg.

Den Grafen Thürheim traf jene Geldstrafe, weil er sich der Beschwerde einiger Grundholden wider ihre Herrschaft nicht enersgischer augenommen hatte, dem Landoshauptmann von Mähren siel in seiner Doppelstellung als Borstand der Landschaft und als Landess Chef die Berheimlichung eines ständischen Fondes zur Last, der Kaiser aber betrachtete ihn als einen Betrüger, dem höchstens ein notwendiger Sustentationsgehalt zu belassen sei.

Die Behandlung, die dem Grafen Philipp von Kolowrats Krakowsky aus Anlaß der Klosterauschebungen zuteil wurde, hat

<sup>1)</sup> Hofdekret vom 31. März 1781.

in der Stadt Prag und in der ganzen öfterreichischen Monarchie viel Aufsehen erregt.

Am 16. März 1782 als landesfürstlicher Kommissär vom Gubernium mit der Aufhebung des Frauenklosters zu Doran in Böhmen betraut, arbeitete er mit seinen Untergebenen Tag und Nacht, um das Geschäft, fraft kaiserlicher Inftruktion, zu beschleunigen und rasch zu beenden. Der Krälat von Doran dem das energische Verfahren bes noch fehr jungen Kreishauptmanns nicht besonders genehm war, entfernte sich während der Kommission. ohne sich dem kaiserlichen Kommissär zu empsehlen, begab sich nach Brag und ftreute hier in Berbindung mit dem Strahöver Bralaten die Ehre des Grafen beleidigende Marchen aus und reichte wider denfelben eine Klage beim Gubernium ein. Ohne Verhör und Untersuchung wurde Kolowrat — wegen angeblich inftruktionswidrigen Verfahrens - feiner Stelle enthoben und der Ritter von Bienenberg beordert das Geschäft zu vollenden. wobei "fo lange dieser das Geschäft nicht gang zu Stande bringt, der k. Hr. Kreishauptmann Graf von Kolowrat ihm die Diäten ex proprio zu vergüten schuldig senn solle". Indessen berichtet das Gubernium nach Wien, die Hoffanzlei bringt den Borfall zur Kenntnis des Raisers, dieser vernimmt den Staatsrat darüber. Im Staatsrate waren alle darinn einig, daß genau Erhebungen an pflegen seien, bevor man über den Grad des Berschuldens ab= fprechen könne. Der Kaiser aber dekretiert unterm 16. April 1782: "Diefes höchft ärgerliche Naktum, welches ichon genugfam bewiesen ist, zeigt, daß der Kreishauptmann Graf Kolowrat weder Kopf. noch Bescheidenheit, die zu einem solchen Amt erforderlich find. habe, felber ift daher auf Meinen Befehl davon fogleich zu entlassen und ein anderer geschickterer Mann zu diesem Kreißamte vorzuschlagen. Ueberhaupt ist dem Gubernio zu verweisen, daß es eine so schlechte Auswahl getroffen. "1)

<sup>1)</sup> of. Prozeß bes f. k. Kommissän Philipp Grafen von Kolowrats Krafowsky bei Gelegenheit der NonnensAushebung zu Doran. Nebst Versteidigung s. l. 1782. Schlözers Staats-Anzeigen. I, 228. Steinsberg Nitt. v. Bollfändiger Prozeß und Verteidigung bes Grafen Philipp von KolowratsKrafowsky. Als ein Beitrag zu den noch mächtigen Prälatenkniffen in Desterreich . . . . Amsterdam 1783.

Im Jahre 1783 entsetzte der Raiser den Brünner Landeshauptmann Grafen Alois von Auersperg seines Amtes für alle Zukunft. Die Ursache war eine Berzögerung in der Sequestrierung einer Herrschaft, die wegen Unpäßlichkeit des betreffenden Referenten eintrat und nur vom 11. Dezember 1782 bis zum 3. Januar 1783 dauerte. Kein Recht wurde hierdurch verletzt, niemandem ein Schaden zugefügt. Bergebens wies der Staatsrat, indem er sich für die normalmäßige Pensionierung des Grafen verwendete, auf dessen makellose 32 jährige Dienstleistung hin, der Kaiser resolvierte (am 13. August 1783): "Es hat bei Meiner wohlbedacht ertheilten Entschließung sein unabweisliches Bewenden."

Der Begamts-Direktor im Lande u. d. E. Graf Hoyds wurde des Dienstes entlassen, weil er eine bereits exeamerierte Straße noch auf Kosten des Staates eine Zeit lang erhalten und für eine andere, welche verpachtet werden sollte, mehr veraußgabt hatte als veranschlagt war. Dabei war der Kaiser noch von der irrtümlichen Boraussehung ausgegangen, der Graf seischon in früherer Zeit einmal entlassen gewesen, während er blos bei Auslösung des Begamtes disponibel geworden war. Die vereinigte Hostanzlei unterließ es nicht, selbst wiederholt jene falsche Boraussehung zu widerlegen, mußte sich aber (am 31. März 1783) mit der Beisung des Kaisers begnügen — "weiterer Behelligung seiner Ferson in dieser Angelegenheit sich zu enthalten."

Den Kreishauptmann von Frentinaglia zu Roveredo wollte der Kaifer im Jahre 1783 entlassen, weil bei Aushebung des dortigen Clarissinnen-Klosters Geld und Geldeswert ohne Anzeige des davon benachrichtigten Kreishauptmannes verschleppt worden waren. Glücklicherweise gelang es diesmal den Vorstellungen des tirolischen Guberniums, der Hoftanzlei und des Staatsrates, daß Frentinaglia, welcher bereits seit 12 Jahren Kreishauptmann war, nur mit einer sechsmonatlichen Suspension von Amt und Gehalt bestraft wurde.

(Schluß folgt.)



hauptleute zu Graz, Laibach, Klagenfurt und Neuftadtl follten entfernt werden. Der Landeshauptmann im Lande ob der Enns. Graf Thurheim, sei wegen abnehmender "Seelenfraft" seines Postens zu entheben, ebenso der Gouverneur der oberöfterreichischen Lande, Graf Heister, und deffen Stellvertreter, Graf Künial: von den Raten des bohmischen Guberniums jeien fünf als unbrauchbar au beseitigen, von den Sekretaren diefer Landesftelle aber tauge feiner zu einem felbständigen Referate, daber fofort "zu jubi= liren", beim galizischen Gubernium sollte der Bize-Bräfident. Graf Maarte, mit dem Hofrate Margelif verwechselt, und bei der vereinigten Hoftanglei der Landes-Referent für Mähren, Hofrat Strernwitz, iu Ruhestand versetzt werden.

(Schluß folat.)



## miscellen.

Ein als eorpus delicti in jächjischen Aften vorliegender Alraun.

> Von Theodor Distel.

Neber Alraune ift zur Genüge geschrieben worden. richten dazu aus Aften bleiben aber immer erwünscht. meinen Erzerpten teile ich daher hier Bezügliches mit. Zunächst ermähne ich, daß 1540 in Köln bei Meißen Wurzelpopen, das Stück bis zu gehn Thalern, verkauft worden find. (R. S. Hauptstaats-Archiv: III, 76 fol. 309 Nr. 3a) und komme zu dem Aftenstücke aus dem Amte Wolkenstein (ebenda: III, 76 fol. 311 Nr. 15b, i. Berb. m. Schr. XXXIII, Kast. 29, Fach 28), da hierzu das corpus delicti vorliegt. Die Dienstmagd Löser hatte sich 1696 von einem Arzte (!) ein Alräunchen aufschwaßen lassen. Der Breis dafür mar gering, grub doch jener Aeskulapsjunger die Burzel selbst "an einem gewissen Tage" auf den Richtplate aus. Das Ding ift 17 cm hoch, als Arme find Bogelbeinchen eingefügt, um den Leib ift ein, zufällig rotseidenes, Band mit einem aufgehefteten Silberpfennig gewickelt, die Ertremitäten find in hieroalpphisch beschriebenes Papier eingehüllt.



## Besprechungen.

C. P. Tiele, Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alexander den Großen. Deutsche autorisierte Ausgabe von G. Gehrich. I. Band. Zweite Hälfte: Geschichte der Religion in Vorderasien. Bibliographische Anmerkungen. Gotha. Friedrich Andreas Perthes 1896. (XIV, 230 S.)

Die allgemeine Anlage und der Charafter dieses Werkes ift den Lesern dieser Zeitschrift schon bekannt. Es genügt bei diesem zweiten Heft kurz bie wichtigsten Bunkte herauszugreisen.

Hier handelt es sich nicht um so bestimmt umgrenzte, in leidlich klarer Entwickelung verlaufende, durch zahlreiches Quellenmaterial illustrierte Erscheinungsformen der Religion, wie bei dem ersten, Aegypten und Babylonien-Uffprien umfaffenden Teil. Zwischen jenen beiden Reichen im sogenannten Vorderafien wohnten auf engem Raum beieinander, vielfach durcheinandergewürfelt und bunt gemischt eine gange Reihe meift semitischer Stämme. In der ältesten geschichtlich bekannten Zeit, c. 1400 v. Chr., finden wir sie unter ägnptischer Oberherrschaft. Aber schon die Anwendung von Sprache und Schrift der Babylonier im diplomatischen Verkehre beweift, daß eine Periode babylonischer Vorherrschaft vorangegangen war. Kein Wunder, daß sich auch auf religiösem Gebiet die Einflüffe dieser beiden mächtigen Nationen, verschieden stark, je nach dem Mage der Anpassungsfähigkeit der Bölker, zeigen. Die Quellen erlauben nicht den Nachweiß im einzelnen. Tiele hat fich begnügt, das gemeinsame hervorzuheben; sodann die nationalen und lokalen Rulte der Aramäer und der Philister, der Phönizier und der Kanaanäer darzustellen. Mit Recht hält er vielfach die verschiedenen Möglichkeiten offen: ursprünglich selbständige Göttergestalten können verschmolzen, ursprünglich identische später= hin differenziert worden sein. Bon affyriologischer Seite ift an dem erften Teile im einzelnen viel beftritten worden. Es mag auch hier manche Einzel= these angreifbar sein. Der Wert dieses Buches besteht aber nicht in Mitteilung einzelner Daten, sondern in dem Gesamtbild, welches es uns von einer in den Einzelheiten wohl noch vielfach aufhellungsbedürftigen, sicherlich jehr verworrenen Entwicklung bietet. Daß man den Eindruck der lebensvollen Mannigfaltigkeit bei einer doch zugrundeliegenden Einheit religiöser Grundstimmung erhält, ift sicherlich das hauptverdienst dieser Darftellung.

Um meisten Interesse wird gewiß das fünfte Ravitel in ansvruch nehmen. welches die Religion Israels behandelt. Der Titel "Jahre und die Götter der Bölker" ift etwas irreführend. Er weift auf ein noch nicht genug gewürdigtes Problem hin, wieweit Jahres Macht auch auf fremdes Gebiet hinüber reicht. Tiele aber hat damit wohl nur andeuten wollen, daß hier der Jahvismus nur im Bergleich zu den anderen Religionen der verwandten Stämme behandelt werden foll. Auf eine vollständige Religionsgeschichte Israels vergichtet er. Diese würde weit über den Rahmen seines Werkes hinausführen. ift auch anderwärts bereits geleistet. Die große Schwierigkeit ist bier, daß wir einerseits jo reichliche Quellen besitzen wie nirgends sonft. Aber sie in rechter Beife ergiebig zu machen ist eine schwere Runft. Denn biefe Quellen find beilige Schriften, die ihre Geltung bis auf die Gegenwart haben; bei denen Generation auf Generation ihre religiöse Beurteilung der Bergangenheit dem porgefundenen Bilde aufgeprägt hat. Tiele kommt es nur darauf an, herauszuheben, wie der Jahvismus sich teilweise analva den anderen Religionen entwickelt, wie er fremde Elemente aus der umgebenden religiösen Atmosphäre aufgenommen, wie er zeitweilig an seinem eigentlichen Sit mit frembländischen Rivalen zu ringen hat, bis die Prophetie endlich mit ihren Reformen burchbringt, freilich nur unter Bertrümmerung des nationalen Staates. Tiele betont gerade hier wieder, mit großem Recht, daß der Siftoriker die Religion nur nach ihrer menschlichen Seite erfassen könne, daß aber biese Darftellung bem religiöfen Urteil nicht porgreife, basselbe nicht ausschließe. Dabei bebt er das Wesen der Prophetie sehr richtig hervor, auch nach ihrer geschichtlich irrationalen Seite. So ist ihm Mojes felbst der erfte Prophet: auf ihm ruht ber gange Jahvismus, und sehr richtig jest er voraus, daß stets verschiedene Schattierungen von Kahvevorstellungen, von relativ reiner geistiger bis zu einer grobsinnlichen, nebeneinander bestanden haben werden. Die Geschichte muß beiden gerecht werden. Was im Sinblick auf die große Entwicklung entschieden Fortschritt bedeutet, g. B. Josias Reinigung und Gentralisation bes Kultus, kann für den Augenblick als ein Frevel am Beiligsten gerade von treuen Sahvedienern empfunden worden fein.

Etwas zu einseitig ist wohl in der Schlußcharakteristik die Transzendenz Gottes, seine unendliche Erhabenheit geltend gemacht als gemeinsame Eigenart der semitischen Religionen. Tiele betont doch selbst mehrsach das Suchen nach einer Bereinigung mit der Gottheit. Bor allem für Jörael ist es unzutreffend. Hier trägt Tiele wohl die Vorstellungswelt des nacherilischen Judenatums in die frühere Zeit zurück.

Den Schluß bieses Bandes bilbet auf 70 Seiten eine sachlich geordnete, mit kurzen Notizen über den Wert der Publikationen versehene Bibliographie. Sie macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch, wird aber gewiß allen, die sich mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen, ohne darin spezielle Kenntnisse zu besitzen, von großem Nugen zur Orientierung sein. Der Uedersetzer Pastor G. Gehrich, hat sich erfolgreich demüht, der Schrift nicht nur ein wohlanstehendes deutsches Gewand zu geden, sondern auch gerade in der Bibliographie zahlreiche Ergänzungen aus der neuesten Litteratur anzubringen. von Dobschüß.

# E. Carette, les assemblées provinciales de la Gaule romaine. Paris, Alphonse Picard et fils, 1895. (463 ©.)

In biefer Zeitschrift burfte eine eingehende Besprechung bes vorliegenden Buches faum am Plate fein; einige furze Bemerkungen mögen genügen. Die Zentralisierung der Verwaltung im römischen Kaiserreiche schloß corporative Vertretungen der Unterthanen als administrative Organe grundsätzlich aus. Eine Ausnahme bilden in vieler Sinsicht die Provinzialversammlungen, welche deshalb auch das Interesse der Historifer beschäftigt haben. In Griechenland und dem Often hat es derartige Verbande ichon vor Roms Eroberung gegeben, der fiegreiche Staat hat dieselben nicht vernichtet, sondern unter gewißen Einschränkungen der Befugniffe bestehen laffen, andere im Anschluß an den Gult der Roma und des Augustus ins leben gerufen. Das ausgezeichnete Buch von P. Guiraud, les assemblées provinciales dans l'empire romain, Paris 1887 hat dieje Verhältniffe nach den verschiedensten Besichtspunkten in mustergiltiger Beise untersucht und erläutert. Carette beschränkt sich auf die Provinzialversammlungen des römischen Galliens und erörtert das Thema in einem noch bedeutend umfangreicheren Werke. Die unnötig breite Unlage besselben bringt eine ganze Reihe Erörterungen, die der Verfasser sich und uns mit einem Sinweis auf seinen Borganger hatte sparen können. Mit diesem methodischen Vorwurf joll der strengen Wiffenschaftlichkeit und gründlichen Gelehrsamkeit, von welcher das Buch Zeugnis ablegt, nicht zu nahe getreten werden. Besonders erfreulich war mir die eingehende Behandlung der Provinzialvertretungen in der spätern Zeit des Kaiserreichs, wo die juriftischen Quellen und die Schriftsteller ermöglichen, das Bild ihrer Wirfsamkeit und Bedeutung ziemlich deutlich zu zeichnen. Mit dem Zusammenbruch des römischen Staatswesens verschwindet auch diese Einrichtung, deren Dragnisation in der Korm der großen Kirchenversammlungen deutliche Rachahmungen gefunden hat. Es ware der Mühe wert, einmal genauer zu untersuchen, in wie weit die Art der Zusammensetzung, Besugniffe, Geschäfts= ordnung der Konzilien, in denen neben der Hierarchie dem Laienelement ein gewichtiger Anteil eingeräumt war, von den Formen der Provinzialversamm= lungen einerseits, des römischen Senats andrerseits beeinflußt mar.

Jena. B. Liebenam.

Inlins von Schlosser, Anellenbuch zur Knustgeschichte des abendländischen Mittelalters. Ausgewählte Terte des vierten bis fünfzehnten Jahrhunderts, gesammelt von J. v. S. Mit 4 Absbildungen im Tert. Sonder-Ausgabe aus Eitelberger-Flgs Duellenschriften zur Kunstgeschichte. Wien, Karl Graeser, 1896. (XXIV, 406 S.)

Wenn eine neue Quellenschrift Julius von Schloffers angekündigt wird, so weiß jeder, der auf dem Gebiete der mittelalterlichen Kunst- und Kulturgeschichte zu forschen hat, von vornherein, daß wir wieder mit etwas durchaus

Buverläffigem und Beachtenswertem beschenft werden. Das hat ber Berfaffer schon bei seiner Erstlingsarbeit bewiesen, der Untersuchung über "die abendländische Klosteranlage des früheren Mittelalters" (Wien 1889), dann bei den "Beiträgen zur Kunstgeschichte aus den Schriftquellen des frühen Mittelalters" (Wien 1891), in gang hervorragendem Mage weiterhin in den "Schriftquellen zur Geschichte der Karvlingischen Kunst" (Wien 1892). Seiner neuesten Beröffentlichung auf diesem Gebiete, dem "Quellenbuch gur Runftgeschichte des abendländischen Mittelalters", muß dasselbe Lob gezout werden. Philologische Sorgfalt und geübter Blick bei der Auswahl der für die Geichichte mittelalterlicher Kunftweise wirklich wertvollen Stellen aus den zeit= genössischen Quellen machen diese neueste Gabe ebenso erfreulich als nüglich. Das Buch ift, wie der Verfasser im Vorwort jelber mitteilt, aus einem perjönlichen Bedürsnisse hervorgewachsen, aus einer Sammlung von Auszügen aus den wichtigften schriftlichen Quellen zur Runftgeschichte des Mittelalters, die sich der Berfasser im Laufe der Jahre angelegt hatte, um nicht bei jeder Gelegenheit gezwungen zu sein, die oft schwer zugänglichen (und auf vielen Bibliotheken oft auch gar nicht vorhandenen) Originaldrucke aufzusuchen. Daß auf solche und ähnliche Weise die brauchbarften Sandbücher zu ftande zu kommen pflegen, ist eine alte Erfahrung. Die Uebersicht über den Inhalt, die ich weiterhin geben werde, wird jedem Leser zeigen, wieviel Zeit und Mühe thatsächlich durch diese Mühewaltung eines Einzelnen der Gesamtheit in Zukunft erspart bleiben wird, wenn natürlich auch dieses Werk, wie alles Menschenwerk, Stückwerk ist, da es naturgemäß nur die wichtigsten und für den Kunfthiftoriker intereffantesten Stücken aus zusammenhängenden Quellenwerken herausheben konnte, und auch diese nur wieder in ihren wichtigsten Partien. Alle monumentalen Injehriften, Urfunden, Statute und Inventare sowie die selbständigen theoretischen Schriften blieben von vornherein ausgeschlossen. Dennoch ist das, was auf diesen 384 Textseiten, denen sich treffliche Register von 18 Seiten anschließen und eine Einleitung von 15 Seiten vorausgeht, geboten wird, recht beträchtlich, und einer der Hauptvorzüge besteht wohl darin, daß man hierdurch auf eine Menge von Quellenmaterial überhaupt erst aufmerksam gemacht wird, das man bisher gewiß zu einem bedeutenden Teile faum dem Namen, geschweige denn dem Inhalte nach gekannt hat. Gerade für das Mittelalter, in welchem oft für Jahrhunderte die Dentmäler der bildenden Runft nach manchen Richtungen hin gang versagen, ift eine immer umfaffendere Heranziehung ber zeitgenöffischen Schriftquellen unbedingt erforderlich, soll anders die Forschung überhaupt auf diesen dornigen Pfaden jemals weiterkommen. Welch ungeheuere Förderung hat die ganze Wiffenschaft, weit über den Rahmen der eigentlichen Aunstgeschichte hinaus, davon gehabt, daß seiner Zeit Alwin Schult sich nicht die Mühe hat verdrießen laffen, für die Bearbeitung seines "höfischen Lebens zur Zeit der Minnefinger" alle vorhandenen französischen und deutschen Dichtwerke nebst einer großen Anjahl Geschichtsschreiber des 12. und 13. Jahrhunderts, joweit sie Ausbeute für jenes Thema versprachen, durchzuarbeiten!

Daß unter solchen Umftanden Schlosser's Arbeit vor allem als Hilfsbuch

bei akademischen Vorlesungen und Seminarübungen verwendbar ist, und "um den Studierenden bei Zeiten mit der Benützung der Quellen vertraut zu machen," wie das Borwort betont, ist noch ein besonderer Vorteil der Sammlung. Die Auswahl ist so getroffen, daß ein Ueberblick über die christliche antike und mittelalterliche Kunstlitteratur überhaupt ermöglicht wird, "ein kunstlistorisches Lesebuch, in dem die Aeußerungen der mittleren Zeiten über ihre Kunst selbst vereinigt sind". Aus diesem Grunde ist auch der Stoff nicht sachlich, sondern chronologisch, nach der Entstehungszeit der einzelnen Quellen, geordnet. Besonders verdienstlich ist ein Ueberblick über die Kunstlitteratur vom 4. dis 15. Jahrhundert, der als Einleitung der Quellensammlung vorausgesandt wird, um so dankenswerter, als die Bissenschaft ja disher immer noch vergeblich auf eine Geschichte der Kunstzeschichtsschreibung wartet, etwa in der Art von Wattenbachs deutschen Geschichtsquellen.

Rach einem Blick auf die kunfttheoretischen und kunftgeschichtlichen Schriften der Antife, soweit wir fie oder wenigstens die Runde darüber besitzen, weift Schloffer nach, daß alle drei Arten der antiken Runftlitteratur, — Die thepretische, die historische und die ästhetische — sich das ganze Mittelalter hindurch erhalten haben, am beften natürlich in Bygang, beffen Quellen aber hier außer Acht bleiben, da nur das abendländische Mittelalter in Frage fteht 1). Daneben taucht als ein neuer Zweig der Kunstlitteratur im Abendland seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. der Titulus auf, die meist metrische Unterschrift unter den Gemälden, die, entsprechend dem veränderten Charafter der bilbenden Kunst, eine lehrhafte, erklärende und moralifierende Aufgabe hat, sich am Ausgang des Mittelalters jum projaischen erzählenden Titulus erweitert und bis tief in die Renaissance hinein erhält. Rach einer Uebersicht über die poetische, fittive, historische, inventarisierende, monographische, periegetischtopographische, biographische Runftbeschreibung des Mittelalters beschließt der Berfaffer mit einem Ausblick auf die italienischen Künftlerbiographien an ber Schwelle der neuen Zeit diese Einleitung.

Es folgen nun die Schriftquellen selbst, eingeteilt nach den drei Hauptabschnitten des Mittelalters, jede mit Angade ihrer Litteratur versehen. Sie bilden gleichsam die Belege zu den in der Einleitung gegebenen allgemeinen Aussührungen. Es sind 22 Stellen von sehr verschiedener Ausdehnung aus dem christlichen Altertum und frühen Mittelalter, 18 aus dem hohen Mittelalter, 14 aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Um einige Proben der Auswahl zu geben und zugleich auf einige besonders interessante und von der bisherigen Forschung noch wenig beachtete Abschnitte zu verweisen, hebe ich heraus, aus der ersten Abteilung: Das Gesch König Liutprands (713—744) über die Bauleute; eine Beschreibung der Kirchen des heiligen Landes aus dem 8. Jahrhundert (mit Abbildungen); die Kunstthätigkeit in Rom von Konstantin d. Gr. dis zum Schisma — aus dem Liber pontificalis. Aus

<sup>1)</sup> Die Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte sind seiner Zeit von Unger in derselben Sammlung der Eitelberger-Flg'schen Quellenschriften zu- sammengestellt worden.

dem zweiten Abschnitt: Die Münftlerlegende des Tuotilo von St. Gallen aus Effehard; die Runftthätigfeit im Kloster Fleury — aus Andreas von Fleury (11. Sahrhundert.); die poetische Beschreibung der fünstlerischen Ausstattung des Schlafgemaches der Gräfin Adele von Blois — aus einem Gedichte Baudri's de Bourgeuil (12. Jahrhundert), ein höchst intereffanter Beitrag zur Geschichte der Profankunft im Mittelalter; der originelle eigenhändige Bericht des Abtes Enger über jeine Bauten in St. Denis; Die Beschreibung eines gotischen Thronjtuhles aus dem Gedichte: Die Erlösung (13. Jahrhundert). Aus dem letten Abichnitt des Mittelalters: Die Tituli der Glasgemälde von St. Albans (14. Jahrhundert); die Beschreibung der Wandgemalde in der Bibliothef des Pramonstratenserstiftes zu Brandenburg, ercerpiert aus einem ber handichriftlichen Miscellenbande Gartmann Schedels auf ber Münchner Bibliothet; ebendaher die Notizen über allegorische Darstellungen des 15. Jahrhunderts; über die höftiche italienische Kunft des 14. Jahrhunderts — aus Boccaccio's Amorosa Visione; die Tendenzgemälde des Cola di Rienzi in Rom — aus der Biographie Cola's von ca. 1354; zum Schlug noch ein langes jehr nütliches Ercerpt aus Ghiberti's Kommentaren über die tostanischen Rünftler des Trecento.

Diese Proben zeigen schon zur Genüge, wie vielseitig der Inhalt der abgedruckten Schriftquellen ist. Ich erwähne noch, daß die Orientierung innerhalb der einzelnen Excerpte durch Inhaltsangaben am Rande erleichtert ist, daß ein sehr gewissenhaftes Druckselherverzeichnis beigefügt ist, — bei Abdruck so verschiedenartiger Quellen sind ja häusige Druckselher unvermeiblich —, und daß außerdem noch durch Register aller Art die Brauchbarkeit der Sammlung auf's liebenswürdigste nach allen Seiten hin erhöht wird: erst ein Berzeichnis der Autoren, dann ein Register aller der in den Quellen erwähnten Orte, ein Sachregister, das man allerdings gern etwas aussichtlicher gewünscht hätte, ein Verzeichnis der Künstlernamen und zum Schluß ein ganz besonders bequemes Verzeichnis aller selteneren technischen Ausdrücke mit der deutschen Nebersetzung daneben, eine Zugabe, die man jedem berartigen Quellenwerke wünschen möchte.

Jena.

Baul Beber.

heinrich dehel, Pfarrer in St. Christina=Ravensburg (Württemsberg), Christliche Ikonographie. Ein Handbuch zum Berständnis der christlichen Kunst. 1. Band: Die bildlichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der guten und bösen Geister und der göttlichen Geheimnisse. Anhang: Die Beltschöpfung. Die Sibyllen. Die apokalyptischen Gestalten. Judas Iskariot. — Mit 220 Abbildungen. Freiburg i. B., Herder's Berlagshandlung 1894. (XVI, 583). — 2. (Schluße) Band: Die bildlichen Darstellungen der Heiligen. Mit 318 Absbildungen. Ebenda 1896. (XVIII, 713.)

Bu den nötigsten Sandbüchern für jeden historisch Forschenden, mag er nun Rultur-, Runft-, Litteratur- oder Religionsgeschichte treiben, wurde ein handbuch der Ifonographie der driftlichen Kunft gehören, wenn wir ein jolches in handlicher Form und in deutscher Sprache bejäßen. Wie oft gilt es ichnell jestzustellen, wie dieser ober jener Beilige heißt, welches jeine Attribute in der bildenden Runft zu fein pflegen, wo fein Saupt-Berehrungsgebiet ift, wann sein Kultus auffommt, für welche Berufsarten, Kirchen, Ortschaften er Batron ift. Ober es handelt sich um einen bestimmten Bilberfreis, über deffen Aufkommen, Berbreitung, Beränderung in den verichiedenen Beitaltern man sich ichnell orientieren möchte, oder um die Erklärung einer allegorischen ! Darstellung, einer Personifikation, eines Symboles, deffen Deutung sich nicht ohne weiteres ergeben will u. f. w. Es geht aber auch hier wie auf jo vielen verwandten Arbeitsgebieten: Die ersten Jahrzehnte unserer hijforischen Geistesrichtung brachten eine ganze Anzahl zusammenfaffender Darftellungen hervor; dann trat die Zeit ein, wo man fand, daß fie nicht mehr genügten; nun versuchte man das Beil in zahlreichen Einzeluntersuchungen, bei denen der Blid auf das Ganze nur zu leicht verloren geht und die Fähigfeit, Bert und Bedeutung ber Bruchteile abzumägen, rapid finkt, und jest am Ende des Jahrhunderts steht man ratios vor dem Chaos, fieht die Menge einzelner halb und gang ausgearbeiteter Baufteine, die oft jo wenig an Geftalt und Gehalt zu einander paffen wollen, daneben die viel größere Menge noch ganglich unbearbeiteter Blode, erfennt aber vor allem erft recht deutlich, wie sich die Schwierigkeiten für einen umfassenden Reubau unterdeffen von Jahr zu Jahr gehäuft haben und wie die Rraft des Einzelnen verzagen muß, ihn jemals allein noch zu ftande zu bringen. Und so ist es gefommen, daß wir nach den ersten, jest längft überholten, zusammenfassenden Berjuchen ber dreißiger und vierziger Jahre wohl eine Menge einzelner ikonographischer Untersuchungen besitzen, aber noch immer kein genügendes, dem gegenwärtigen Stande der Forschung entsprechendes neues deutsches Gesamt-Handbuch. Denn der Berjuch von Beffeln (Itonographie Gottes und ber Heiligen. Leipzig, 1874) darf wohl als ganzlich migglückt bezeichnet werden, und die frangösischen Werke von Guenebault 1), Cahier 2), Erosnier 3), Corblet 4), Auber 5), Grimouard de Saint Laurent 6), Cloquet 7), Barbier de Montault "), Reujens ") sind zum großen Teil gang unfritisch, zum andern

<sup>1)</sup> Dictionnaire iconographique, Baris 1850.

<sup>2)</sup> Caractéristiques des Saints, 2 vols, Baris 1867.

<sup>3)</sup> Iconographie chrétienne, Caen 1848 und Tours 1876.

<sup>4)</sup> Vocabulaire des symboles etc., Baris 1877.

<sup>5)</sup> Histoire et théorie du symbolisme, Paris 1870.

<sup>6)</sup> Guide de l'art chrétien, 1865. Manuel de l'art chrétien, Baris 1878.

<sup>7)</sup> Eléments d'iconographie chrétienne, Liste 1890.

<sup>8)</sup> Traité d'iconographie chrétienne, Baris 1890.

<sup>9)</sup> Eléments d'archéologie chrétienne, Couvain 1871, Aix-la-Chapelle 1884-85.

unzureichend und überholt, auch meift auf das den Frangofen und Belgiern gerade bequem liegende Material beschränkt. Als im deutschen Sinne guverlässig besagen und besitzen wir auch heute noch nur den knappen ikonographischen Abrif in dem Handbuche der kirchlichen Kunftarchäologie von Otte (Leipzig, Beigel), beffen lette (5.) Auflage nun auch ichon 14 Jahre zurückliegt und beffen nächste Auflage wohl erft in einigen Jahren zum Drucke fertig werden wird. Außerdem ift der ikonographische Abschnitt darin nur ein verhältnismäßig fleiner Teil des Ganzen, prinzipiell nur das deutsche Mittelalter umfaffend und eben nur für das Allernotwendigste ausreichend. Das Bedürfnis aber nach einem ausführlicheren ikonographischen handbuche ist schreiend. In solchen Fällen pflegt dann wohl ber ber Forschung ferner Stehende, dem die schweren prinzipiellen Fragen nicht den frohlichen Bagemut trüben, hilfreich in die Bresche zu treten. Go ift es auch hier geschehen. Ein schwäbischer fatholischer Landpfarrer, fern von einem größeren Gentrum der Biffenschaft und deffen reicheren Silfsmitteln zu umfaffenderer wiffenschaftlicher Forschung, hat sich mit einem Mute, bem wir unsere Achtung nicht versagen können, an das heikle Thema gemacht, um in einem gedrängten Sandbuche dem dringenoften prattischen Bedürfniffe entgegenzukommen. Erwartungsvoll greift auch der nichttatholische Leser nach dem neuen Sandbuche. Wie gern würde man dem Werke eine freundliche Empfehlung mit auf den Beg geben, dantbar bafur, daß ein der Forschung ferner Stehender ich vermeide absichtlich das Wort Dilettant —, sich zu einem mutigen Entichluffe aufgerafft hat. Es thut mir leid, dieje Empfehlung nur in der Form mitgeben zu können, als ich jage: Wir haben eben zur Zeit nichts anderes

Selbst wenn man alle milbernden Umstände in Rechnung zieht und den Unternehmermut und den Kampf mit unzureichenden Hilfsmitteln noch so hoch anschlägt, vermag dies doch über die schweren Bedenken, die das Werk

in jedem vorurteilsfrei Denkenden erweckt, nicht hinweg zu helfen.

Um ben Hauptsehler gleich klarzustellen: Das Werk ist unkritisch. Das liegt teils an der ungenügenden Borbildung des Bersassers, deren Mängel sich eben auch bei großem Fleiße nicht so leicht einholen lassen, zum größeren Teil aber an seinem prinzipiellen Standpunkte. Immer sind ihm die Ergebnisse der katholischen Forschung in erster Linie maßgebend, und man vermißt sowohl eine außreichende Bekanntschaft mit der nichtkatholischen Litteratur, als auch eine vorurteilsstreie wissenschaftliche Berwertung derselben. Aus Otte's Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie, dem eben noch nirgends etwas Gleichartiges an die Seite gestellt worden ist, nimmt Dehel zwar mit Borliebe ganze Sähe und Sahfolgen herüber, — zuweilen auch ohne Quellenangabe —, aber von einer systematischen Berarbeitung auch nur des wichtigsten Teiles der protestantischen ikonographischen Forschung ist er weit entfernt.

Und doch sind es Protestanten gewesen, welche eine wirklich wissenschaftliche Behandlung der Ikonographie in Deutschland überhaupt erst auf die Züße gestellt haben, — neben Helmsdörser, Otte, Piper und anderen vor allem Anton Springer in seinen "Ikonographischen Studien" (1860) und in zeinen klassischen, schulbildenden Abhandlungen in den Sizungsberichten der

fächstischen Gesellschaft der Wiffenschaften (1879, 1880, 1884, 1889). Bon diesen Bahnbrechern haben alle gelernt, und wer diese Schule verschmäht, macht sich damit eben einsach lächerlich. Und abgesehen von gang vereingelten ragenden häuptern auf dem Gebiete der fatholischen Aunstgeschichtsforschung steht auch heute noch die wissenschaftliche Förderung der ikonographischen Forschung in erster Linie auf "akatholischer" Seite. Es kann boch nichts ichaden, gegenüber der Nichtachtung protestantischer Forschung von Seiten des herrn Pfarrer Degel einmal ein Urteil hervorzuholen, das im vorigen Jahre einer der berufensten Renner dieses Gebietes, der Bralat Friedrich Schneiber in Mainz, in der Zeitschrift "Der Ratholif" (Mainz, Rirchheim 1896 Seft 2) bei der Anzeige einer "akatholischen" ikonographischen Studie dem katholischen Klerus zugerufen hat: "Es muß nämlich mit Bedauern davon Aft genommen werden, daß das ikonographische Gebiet von katholischer Seite — vereinzette Ausnahmen abgerechnet — eine nach allen Beziehungen dürftige Behandlung findet, mahrend aus akatholischen Areisen die gediegensten Beiträge dazu geboten werden. Es ift dies um jo mehr zu beklagen, als wir auf katholischer Seite im vollen Strome der driftlichen Ikonographie uns fort und fort bewegen und in der Beschäftigung mit den einschlägigen Stoffen viel weniger Schwierigkeiten finden, als außerhalb bes firchlichen Lebens stehende Forscher."

Einen Borteil hat ja diese Geringichätzung der protestantischen Forschung: Detels Buch ift badurch viel weniger polemisch geworden, als es jonft seiner ganzen Unlage nach hatte werden muffen. Aber man mertt doch deutlich durch, daß nach Depels Auffassung wir Protestanten eigentlich überhaupt gar nicht das Recht haben, in der ikonographischen Forschung mitzureden. Umüjant ift es zu lesen, wie er im Vorwort zum ersten Bande lang und breit die verfehlten Grundfätze entwickelt, nach denen angeblich die akatholische ikonographische Forschung verfahre und zu diesem Zwecke die Arbeiten Portigs als Sundenbock heranzieht, die doch auch auf "akatholischer" Seite nie ernst genommen worden find, um dann mit tomijder Bichtigthuerei der staunenden Welt fund zu thun, wie er nun nach viel besseren und großartigeren Gesichtspuntten die Sache anfaffen werde. Ein Blick auf die bisherige miffen schaftliche Forichung wurde herrn Detel gezeigt haben, daß auch schon vor ihm Leute von einiger Urteilsfraft, — etwa Springer, F. X. Kraus, Friedrich Schneider, Dobbert, Strzygowsty, Tiffanem, Goldschmidt zu nennen -, jo frei waren, über diese prinzipiellen fragen nachzudenken und daß zur Klärung jolcher Fragen noch etwas mehr gehört als lediglich ein gut katholisches Befenntnis. Die erste Anforderung, die man an ein Werk von jolchen stellt, die der Forschung ferner stehen und doch die Forschung belehren und forrigieren wollen, ift Bescheibenheit. Diese ift leider kein wesentlicher Bug in bem Erstlingsversuche des herrn Pfarrer Depel.

Damit hat er eigentlich den Anspruch auf Nachsicht, deren seine Arbeit nach allen Seiten hin recht sehr bedarf, verscherzt. Dennoch wollen wir ihm das Lob redlichen Fleißes innerhalb bestimmter Grenzen nicht vorenthalten. Aber was hilft aller Fleiß, wenn die Unterlage sehlt! Kunstgeschichte ist eben heutzutage kein Fach mehr, das man zu seiner Erholung so nebenher mit

treiben fann. Ohne eine umfaffende historische Unterlage, ohne fritisch geichultes Urteil, ohne eine außergewöhnlich vielseitige, allgemeine Bildung geht's eben einfach nicht mehr, reicht's auch nicht mehr zu einem einfachen Sandbuche, das in erfter Linie praftische Ziele im Auge hat. Wer so ein Buch zu schreiben unternimmt und dabei sich noch nicht klar darüber geworden ift, daß der driftliche Bilderfreis nicht einfach in den Ratatomben Roms begonnen hat und pon da als ein flares, ichnurgerades Bächlein durch alle Sahrhunderte hindurch unbeirrt bis ans Ende des 19. Jahrhunderts gefloffen ift, sondern daß hier eine Unzahl der verschiedensten, zeitlich und räumlich getrennten Mächte zusammengewirft hat, daß scharfe Unterscheidungen zu machen sind amischen dem alteriftlichen Bilderfreise, dem des frühen und hohen Mittelalters, dann dem vom Ausgange des Mittelalters bis zum Ende der Rengis fance, andererseits wieder zwischen Morgen- und Abendland, wer fich nicht bie Mühe giht, die prinzipielle Scheidung nach Zeitaltern wenigstens in etwas anzudeuten, wer eine alteriftliche Katatombenmalerei in einen Topf wirft mit Fra Angelico da Riefole, mit Eduard von Steinle, Ludwig Seit und einer modernen belgischen Heiligenbilderfabrik, - nun dem ift eben auch durch fleikiges Ercerpieren eines nicht unbedeutenden Teiles der bisherigen katholiichen und eines fleinen Teiles der protestantischen Forschung nicht zu helfen, und man muß den Mut Depels doppelt bewundern, mit solcher Ausrüftung an das schwierigste Problem berangegangen zu sein, das der firchlichen Kunst-Archäologie des kommenden Sahrhunderts zu bearbeiten noch übrig geblieben ift, mahrend die anderen Aufgaben Dieses Gebietes ja im großen Ganzen als erledigt betrachtet werden dürfen.

An Bersuchen, die Entwickelung einzelner christlicher Bilderkreise von altchristlicher Zeit dis zur Gegenwart zusammenhängend vorzusühren, hat es der Bersasser nicht ganz sehlen lassen. Kur wirft es recht ungünstig, daß er gewöhnlich vom Ende der altchristlichen Epoche aus einen weiten Sprung macht über etliche recht wichtige Jahrhunderte hinweg in die Spätzeit des Mittelatters und die Frührenaissance, um sich von da in der Regel mit einem zweiten graziösen Sprunge hoch hinweg über Tizian, Correggio, Holbein, Rembrandt e tutti quanti ins 19. Jahrhundert zu den lieben Nazarenern und den Beuroner Benediktinern zu schwingen. Namentlich die letztere mit ihrer krastlosen Auswärmung archaischer Stylweisen mit modern-empfindsamen Zuthaten sind seine Leute.

Diese Geschmacksrichtung bestimmte auch im weientlichen die Auswahl der Abbildungen. Gänzlich unfritisch und wahllos stehen da altchristliche, spätmittesalterliche, modernste Bildwerke nebeneinander, und vor allem für die bildnerische Ausstattung des zweiten Bandes, des Heiligenverzeichnisses, mußten die Beuroner und die unerträglich spülichen und gezierten modernen belgischen Heiligenbildchen der Firmen Desclée, Brouwer, Lesebure z. herhalten. Wie man so etwas in einem historisch belehrenwollenden Handbuch zu bieten wagen kann, statt der bildlichen Darstellung seder Scene und sedes Heiligen möglichst weit hinauf historisch nachzugehen, — das versteht man eben nur, wenn man sich klar macht, daß herr Dezel mit einer solchen kunstgeschicht

lichen Betrachtungsweise durchaus nicht etwa allein auf seiner Seite steht und sich auf den Borgang zahlreicher anderer katholischer Handbücher und namentlich katholischer Kunstzeitschriften berufen kann.

Sute Ratichlage möchte man für neue Auflagen, die das Werk ja nach allen Erfahrungen zweifellos erleben wird, manche geben, Beiträge und Berichtigungen noch mehr. Aber wenn der Unterbau des Hauses verfehlt ift, und das ift er nach unserer Ansicht, dann helfen auch die schönsten Giebelbefrönungen nichts mehr. Ich erwähne nur nebenbei, daß von einer annähernden Bollftändigkeit in der Behandlung des driftlichen Bilderfreises feine Rebe ift. Bunachft fehlt der ganze Bilberfreis des alten Teftamentes, einige wenige alttestamentliche Einzelpersonen ausgenommen, die im Seiligenverzeichnis mit untergekommen find. Bollständig ift auch der neutestamentliche Bilderkreis durchaus nicht behandelt. Vor allem aber vermißt man schmerzlich gerade den Abschnitt, den jeder am ehesten in einem ikonographischen Sandbuche suchen wird, jenes weite Kapitel ber zahlreichen symbolischen und allegorischen Darstellungen der mittelalterlichen Kunft, die dem Laien am häufigsten auffallen und am meisten nach Erklärung verlangen, der Berjonifikationen aller möglichen Begriffe, der Tierkreis-, Planeten-, Monatsbilber, Tugenden und Lafter, Phyfiologus-Darftellungen, all der Sinnbilder menschlicher Natur und menschlichen Lebens, religiöser Vorstellungen, mythologischer Symbole, furz eben all der Dinge, die uns am meiften fremd geworden sind.

Das Berzeichnis der Heiligen im zweiten Bande ist auch nicht umfassend genug, wenn auch dieser zweite Band deutlich verrät, daß der Berzfasser in den dazwischenliegenden Jahren Fortschritte gemacht und mehr Bertiesung gelernt hat. Ein wirklich brauchbares Heiligenlexikon auszuarbeiten geht auch über die Kräfte eines Einzelnen. Es wird vielleicht manchen unserer Leser interessieren, daß das große fünsbändige Heiligenlexikon von Stadler-Ginal (1858—1882), — dis jest immer noch das brauchbarste Nachschlagewerk für dieses ganze Gebiet — einer Neubearbeitung entgegensieht und zwar durch die Benediktiner von St. Emmaus in Prag. Dabei soll auch den Attributen der Heiligen, die man zur Zeit in keinem Handbuche genügend nachsehen kann, die wünschenswerte Sorgfalt zugewandt werden.

Um zum Schluß noch einmal das Gute anzuerkennen: der Mut das sichwierige Thema anzufassen, verdient unsere Achtung. Der Fleiß ist, wenn auch nicht überall gleichmäßig und ausreichend, so doch im Ganzen unverfenndar. Das Kormat ist handlich, die bildliche Ausstattung, wenn auch zu einem großen Teile wissenschaftlich wertlos und unkritisch, so doch sehr reichtich und stellenweise auch interessant. Alles in allem ein Bersuch, der solange wir nichts Bessers haben, doch von Manchem vorsichtig hie und da benutzt werden kann.

Während der Niederschrift dieser Zeilen ist der dritte Halbband der katholischen "Geschichte der christlichen Kunft" von Franz Xaver Krauß (Freiburg, Herber) erschienen, der das Mittelalter behandelt. Derselbe bringt auf fast 200 Seiten auch einen ausstührlichen Abschnitt über "Fonographie und

Symbolik der mittelalterlichen Runft". Man findet hier vor allem eine prinzipielle Erörterung über die Quellen der mittelalterlichen Itonographie, eine Abwägung des Bertes ber einzelnen Quellen gegen einander, und dann eine Uebersicht über die einzelnen Entwicklungsphasen des mittelalterlichen Bilberfreises mit zum Teil ganz eingehenden Untersuchungen über einzelne besonders wichtige Ausschnitte aus demselben, z. B. den Chriftustypus, die Kreuzesdarstellung, das Weltgericht 2c. Es ift fein eigentliches Sandbuch der Itonographie, — das kann es nicht fein, weil diefer ganze Abschnitt ja nur als ein Glied in einer allgemeinen Darstellung der religiösen Kunft gedacht ift — aber über prinzipielle Fragen auf ikonographischem Gebiete und auch über viele Einzeldinge findet man zur Zeit hier den ausführlichsten, wenn auch mitunter subjettiv gefärbten Aufschluß. Wenn herr Degel sich mit ganzer Singebung und viel Selbstbescheidung hierein versenken wird und recht fleikig daneben die protestantische Forschung zu Rate zieht, so wird vielleicht die zweite Auflage jeiner "driftlichen Itonographie" ungeteilteren Beifall zu erringen vermögen, was wir im Intereffe der Sache nur mit Freude begrüßen würden.

Jena, im November 1897.

Paul Weber.

Geheimrat Detlev v. Ahlefeldts Memoiren aus den Jahren 1617—1659. Rach der Driginalhandschrift im Haseldorfer Archiv herausgegeben von Louis Bobé. Kopenhagen, A. F. Höft & Sön, 1896 (XIX, 181 S., 1 Tabelle).

"Ein vielseitig gebildeter Weltmann erzählt in diesen Blättern die Denkwürdigkeiten seines Lebens mit der Geschichte als hintergrund, die für ihn das Hauptmotiv seiner Schrift gewesen ift." Es ift natürlich, daß die Memoiren eines Mannes, durch beffen hande "ein ganzes Menschenalter hindurch, mährend dreier Kriege, fast alle Verhandlungen Dänemarks mit den nordbeutschen Staaten, besonders Brandenburg" gingen, in erster Linie ein politisch=geschichtliches Interesse bieten, aber sie durfen doch auch als Sitten= und Kulturbild auf Beachtung Anspruch machen. So lernen wir bei der Darstellung der Jugendgeschichte die übliche Hofmeistererziehung jungen Mannes von Stande tennen, dann folgt die ebenfo übliche "Reise nach Academien", die sich aber nicht nach den "von den Teutschen gemeiniglich frequentirten" französischen und holländischen Orten, sondern recta nach Paris richtet, wo er in der vornehmen "Académie" des Monfier Benjamin als einziger Deutscher untergebracht wurde; dann die "große Tour" durch Frankreich und Italien, das unentbehrliche Bildungsmittel eines jeden Cavaliers. Das ursprüngliche Manustript enthielt noch einen längeren "Discours von Education junger Leute", wie fie gerade von alteren vornehmen Staats= dienern mehrfach noch handschriftlich existieren und die im wesentlichen auf dieselben typischen Forderungen hinauslaufen, wie ich sie in einem Aufsat über die Idealerziehung im Zeitalter der Perrucke in den Mitteilungen der Gesellschaft für beutsche Erziehungsgeschichte vor einiger Zeit näher besprochen habe. Der allgemeine Zug nach dem Hofe tritt dann weiter in thypischer Weise hervor, ebenso wie die nicht minder allgemeine Sucht nach Bekanntschaft mit den "vornehmsten und größten Leuten, als wozu sich Ahleseldt, wie er sagt, sein Lebtag gerne gehalten". So erscheinen auch in der weiteren Darstellung seiner Lebensschicksale mannigsache Züge, die die Anschauungen und Sitten der Zeit veranschaulichen, so in dem, was er über sein Cheleben, über seine Duelle wie über die Rausereien der Offiziere und das Offiziersleben überhaupt u. a. mitteilt. Allerdings ist das Material dieser Art nicht allzu groß.

Hervorgehoben sei noch, daß die vorliegende Ausgabe nur eine gekürzte Bearbeitung einer großen ist, die dem Publikum nicht zugänglich gemacht wurde, die aber namentlich für die politische Geschichte noch manches weitere Material bietet, z. B. auch das Tagebuch Ahlefeldts und eine Auswahl von Briefen an denselben. In jener größeren Ausgabe sind aber Einleitung und Kommentar in dänischer Sprache abgefaßt.

Georg Steinhaufen.

## August hnber, Die Refugianten in Basel. In Kommission bei R. Reich. 1896. (54 S.)

Es bleibt immer eine anziehende Aufgabe, dem Ginfluffe nachzugehen, ben die Einbürgerung fremder Elemente in einem Lande ausgeübt hat. Daher ift die obige als 75. Neujahrsblatt von der Basler Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen herausgegebene, mit einem größeren Titelbilde nach einem Delgemälde und mehreren kleineren nach der Natur gezeichneten Abbildungen geschmückte Schrift sicher allgemein fehr willkommen. Dr. Huber weift uns in liebenswürdiger Schilderung nicht nur die Einwanderung französischer Protestanten nach, die mit Calvin und Karel ihren Anfang nimmt, sondern auch die der Niederländer, Italiener und Lokarner, Spanier und Engländer, und charafterifiert alsdann das leben und Treiben, aller dieser Refugianten im Laufe des 16. Jahrhunderts. Bieles von dem was in der letteren Beziehung mitgeteilt wird, ift schon aus Geerings eingehendem Werke über Handel und Industrie Basels befannt. Gleichwohl verliert dadurch A. Hubers in einem anderen Zusammenhange und von einem anderen Gesichtsbunkte aus vorgetragene Darstellung, die übrigens auch die bekannten Thatsachen durch weitere Mitteilungen erganzt, nichts an ihrer Bedeutung. In der Zeit des Bojährigen Krieges handelt es fich weniger um Buzüglinge aus Frankreich, als vielmehr um folche aus dem Elfaß (Markirch, Kolmar), aus der Pfalz, aus Frankfurt a. M., aus Julich und aus Defterreich, insbesondere aus dem Beltlin, dem alten Unterthanenlande Graubündens. Damals mar es, daß die Stammhalter nachher sehr bedeutender Baster Familien, der Sarrafins, Bifchers, Bernouilli's und de Bary's in der gaftlichen Stadt, die durch ihre gunftige geographische Lage und durch ihr reges wiffenschaftliches Leben so große Anziehungstraft besaß, eine zweite Beimat fanden.

Beniger entgegenkommend verhielt sich Basel gegenüber den Flüchtlingen, die nach der Aussebung des Edists von Nantes eine Zustuckt suchen kamen. Durch die Eroberung des Eliaßes politisch und ökonomisch in Abshängigkeit von dem mächtigen Nachdar geraten, fürchtete man von ihm Repressalien, etwa eine Kornsperre, und beschränkte zunächst die Bürgerausnahmen, dis man sie 1700 ganz verweigerte. Man hat der Stadt daraus wohl einen Borwurf gemacht und zweisellos drückt sich in dem absehnenden Berhalten eine gewisse ängstliche Engherzigkeit aus. Aber freilich hatte Basel, dessen Industrie durch die früheren Resugianten zu hoher Blüte gekommen war, nunmehr die Fremden weniger nötig als die durch den Krieg verödeten Gebiete Deutschlands, die ihnen eine herzlichere Ausnachst Sorge trug, wollte man nicht Behalten, sondern suchte sie nach Brandenburg, Württemberg und der Kfalzabzuschen.

Rostock i. M.

Wilh. Stieda.

#### Franz Coula, Streiflichter auf die jüngste Epoche der Kultur. Wien. Rectoratörebe. 1893. (24 S.)

Die in gefälliger Darftellung gehaltene Rebe forbert zum Nachbenken auf über einige Erscheinungen der neueren Zeit, die geeignet sind, die Menschheit sorgenvoll in die Zukunft blicken zu laffen. Sie verweilt namentlich bei dem gegenwärtigen Verbrauch von Steinkohlen und den Berechnungen über die voraussichtliche Dauer der Vorräte. Als ein Troft erscheinen hier die technischen Fortschritte, die eine Dekonomie mit den Brennstoffen ermöglichen, so daß diese besier ausgenunt werden als bisber und auch mit minderwertigen Stoffen die höchsten Wärmeleiftungen erzielt werden. In demfelben Zusammenhange wird der Bald im Sinblick auf seine Brennstoffergiebigkeit betrachtet und daran erinnert, wie wichtig es ift für seine Erhaltung und Erneuerung zu forgen, insbesondere auch durch Wildbachverbauungen den drohenden Berstörungen vorzubeugen. Endlich wird auf die Abnahme der Goldproduktion hingewiesen, die ebenfalls eine Schwierigkeit für die fernere Kulturentwickelung zu enthalten scheint. In dieser Beziehung jedoch find die Ansführungen des Berfassers überholt, indem die Produttionsziffern der letten Jahre sehr aunstig ausgefallen find; 1895: 276 000 kg, d. h. die höchste Ausbeute im ganzen Sahrhundert. Auch erwägt der Berfasser hierbei garnicht die Möglichfeit einer weiteren Ausbehnung des Kreditverkehrs (Girokonto, Clearinghouse= System 2c.), die mit viel weniger hartem Gelbe auszukommen gestatten wurde. Mit dem am Schlug ausgesprochenen Gedanken, dag die forgfamfte und ununterbrochene Fortentwickelung der technischen Hochschulen dringendes Gebot ift, um die der weiteren Entwickelung der Aultur fich entgegenstellenden Schwierigfeiten aus bem Wege zu räumen, fann man sich nur einverstanden erflären.

Rostock i. M.

Wilh. Stieda.

- 1. Angust Schoop, Geschichte der Ewaldus-Schützengilde in Düren. Kommissionsverlag von W. Solinos in Düren. 1896. (118 S.)
- 2. Walther Merz, Aktenstücke zur Geschichte des Schützenwesens in Aaran. Druck und Verlag von Emil Wirz in Naran. 1896. (33 S.)
- 3. C. te Lintum, Das haarlemer Schützenwesen. Eschebe 1896. (XI und 121 S.)

Die porftebend genannten Schriften beweisen, daß das Intereffe für die Erforschung der Bergangenheit des Schützenwesens in weiten Rreifen rege ift. Deutsche, schweizerische und hollandische Berhaltniffe werden in ihnen bargestellt. Dr. Schoops nach den Aften der Schutzengilde geschriebene, fast durchweg auf ungedruckfem Material aufgebaute Schilderung erzählt uns von ber Entwickelung bes Schützenwesens in einer fleinen rheinischen Stadt. Die Befellichaft ber St. Gebaftianus Bogenschützen, beren Alter fich freilich nicht genau mehr ermitteln läßt, fann ihren Anfang ficher in das 15. Jahrhundert, wenn nicht weiter zurud verlegen. Gie hörte 1610 auf, weil sie fich nicht entichließen konnte den Sieg, den die Buchse über Bogen und Armbruft bavontrug, gut ju heißen. Gur fie bot einen Erjat bas Junggesellenforps, bas vermutlich schon 1633 organisiert war und jeit 1822 von der Kläche verichwindet. Einer längeren Erifteng hat fich dagegen die St. Ewaldus-Schützengilde erfreut, die spätestens jeit 1561, vernutlich ichon früher ihre Thatigfeit begann. Bei ihr handelt es fich um eine Bereinigung der Buchjenichuten, jedoch nicht im Sinne einer mittelalterlichen Bruderichaft. Denn von Beziehungen zu ihrem Schutheiligen ift in ben Satzungen feine Rede und es bleibt überhaupt unaufgeflart, wie die Gesellschaft zu diesem Ramen gefommen ift. Die Schicffale diefer Gilbe werden nun eingehend bis auf bie Gegenwart berichtet, und es entbehrt nicht des Reizes fich mit den Einzelheiten ihres inneren und äußeren gebens befannt zu machen. Reben ihr beftand von 1835-1860 eine große Bürgerichützengejellschaft mit rein militärischer Organisation, die das beliebte Rest des Bogelichusses aufrecht erhielt, aber schließlich für zweckmäßig ansah, sich mit der Ewaldusgilde zu verichmetzen.

In den Beitagen ift u. a. eine Bogenschüßenordnung von 1551 und das Statut der Ewaldusgilde von 1677 abgedruckt. Ob es richtig ist, wie der Berfasser thut, unter den "Hosen", die als Preise beim Schießen ausgesetzt zu sein pstegten, "Strümpse" zu verstehen, bleibe dahingestellt. Es trifft allerdings zu, daß man ursprünglich unter der Hosen Steidungsstück verstand, das auch den Unterschenkel bedeckte und einem hohen Strumpse glich. Sie wurde mit Resteln, d. h. mit Bändern an dem Gurt des "Bruoch" besteistigt, der unter dem Hemde, etwa dis zum Knie getragen, das heute "Hose"

genannte Kleidungsstück repräsentiert <sup>1</sup>). So war die Sitte ungefähr zur Zeit der Minnesinger, aber in der Periode als man die "Hosenschießen" einstührte, d. h. um Hosen als Prämie schoß, hatte sie sich geändert und verstand man unter Hosen kaum etwas anderes als das heutige Kleidungsstück. Auch der Stoff, der zu diesen Hosen regetmäßig verwandt wurde, läßt darauf schließen. Die älteste bekannte Büchsenschüßenordnung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts spricht von "Hosentuch" <sup>2</sup>) und mehrsach wird später um ein "Sameth haselackenn" geschossen 3). Daß Sammet zu Strümpsen verwandt wurde, ist wohl ausgeschlossen. —

Dr. Merz giebt feine eigentliche Erzählung des aargauischen Schüßenswesens, sondern läßt die Urkunden selbst sprechen. Er beginnt mit einem Einladungsschreiben der Stadt München vom Jahre 1485 an die Geseuschaft der Armbrusts und Büchsenschißen in Mellingen, das über die Art, wie sich Schüßensesten pflegten, viele bemerkenswerte Züge bringt. Ueber das Schüßenwesen in Aarau selbst teilt er dann einige Aufzeichnungen des Stadtschreibers Gabriel Meher von 1526—1564 und ein Mandat der gnäsdigen Herren und Obern zu Bern an Schultheiß und Rat zu Aarau von 1577 wegen der zu verwendenden Waffen mit. Heran reiht sich das eingehende Protokoll über das Gesellenschießen vom Jahre 1596, das einen Hohepunkt im Aarauer Schießwesen bedeutet. Den Beschluß machen einige Ratsprotokolle aus dem Ende des 16. und Ansang des 17. Jahrhunderts. Einige sehr originelle Vilder nach Holzschnitten des 16. Jahrhunderts erhöhen den Wert der Publikation, die in Veranlassung der 300 jährigen Teier des Gesellenschießens von 1596 zusammengeskellt ist.

Einen lehrreichen Einblick in das holländische Schüßenwesen und einen guten Ueberblick über das Schüßenwesen von Haarlem speziell gewährt de Lintum. In ersterer Beziehung hat er bereits Borgänger in van Asch, van Wisk, in Teith, in Guillaume, in de Stoppelaer u. a., die ihm seine Arbeit erleichterten. Bezüglich der Berhältnisse in Haarlem standen ihm nur die allgemein geschichtlichen Werke und einige archivalische Nachrichten zu Gebote. Haarlem hat bereits 1402 eine Armbrust-Schüßenbruderschaft von St. Georg, deren Statut der Berfasser im Bortlaut bringt. Als diese ins solge der Zeitumstände zurückzugehen drohte, errichtete der Rat die Gesellschaft der jungen Bogenschüßen, die eine Borschule für die St. Georgsgilde absgeben sollte. Neben beiden bestand eine Sedasstansbruderschaft der Bogenschüßen: unbekannt seit wann. Das Privileg, das von ihnen redet, und das der Berfasser ersreulicherweise vollständig veröffentlicht, stammt von 1467.

Bu Anfang bes 16. Jahrhunderts trat an die Stelle der Gilbe der jungen Schügen die Bruderschaft der Büchsenschügen, mahrend die beiden an-

<sup>1)</sup> Bergleiche Wilh. Stieda, Hanfijch-Benetianische Handelsbeziehungen. 1894. S. 111.

<sup>2)</sup> Heinr. Schreiber, Urfundenb. ber Stadt Freiburg im Breisgau. 2, S. 465—471.

<sup>3) 3.</sup> C. Gehrke, Danzigs Schützenbrüderschaften S. 57.

beren Vereinigungen bestehen blieben. Die Sebastiansgilbe wurde jedoch 1560 aufgehoben, weil die Waffe veraltet war. Die beiden anderen Verbrüsberungen, die ihrem Ramen nach als Gilden fortdauerten, wurden gleichzeitig in eine städtische Bürgerwehr verwandelt. Gine Zeit lang spielten dann die Schügen eine politische Rolle, die aber bald zu Ende war. Die Utrechter Union wurde 1579 ohne Mitwirkung der Schügen geschlossen und diese sanken und werde zur Schügen geschlossen von Haus und Herd, Polizeidienste bei Aufruhr und Brand, Paradedienste bei festlichen Geslegenheiten sind dies auf den heutigen Tag ihre Aufgaben geblieben.

Rostock i. M. Wilhelm Stieda.

E. Neubauer, Geschichte der Berbster Schützengesellschaft. Festschrift zur Feier des 500 jährigen Jubiläums. Zerbst, Fr. Gaft, 1897. (162 S.)

Bei der Bedeutung der Schützengilden für die Geschichte der Geselligkeit wie der Wehrhaftigkeit in den Städten des Mittelalters ift es berechtigt, daß ihnen auch seitens der Wissenschaft mehr Ausmerksamkeit geschenkt wird, besonders wenn fie durch Alter und Quellenreichtum ausgezeichnet find. Bährend beispielsweise die Erfurter Gilde zuerst 1463 erwähnt wird, erscheint die Zerbster ichon 1397 als eine längst bestehende Einrichtung, und die Fülle der Rachrichten läßt wieder einmal den Reichtum des dortigen städtischen Archivs erkennen, über beffen Unversehrtheit ein glücklicher Stern gewaltet hat. Es darf daher ein über das lokale hinausgehendes Interesse erwecken, daß der bisherige Stadtarchivar die vorliegende Testschrift zu einer erschöpfenden Geschichte der Gilde gestaltet hat, wobei die vielfach jo gleichförmige allgemeine Entwickelung ihre Würdigung erfährt. An der Hand des umfangreichen archivalischen Materials, besonders der Stadtrechnungen verfolgt die Darstellung die innere wie die äußere Geschichte der Gilbe durch die gesamte Zeit ihres Bestehens. Die geselligen und technischen Borichriften wie die Teilnahme an friegerischen Unternehmungen, das Berhältnis zur Kirche, zum Rat, zum Landesherrn erfahren eine gründliche Behandlung. Gin Anhang bringt eine Anzahl Urfunden, deren älteste der Brüderschafts-Brief mit dem Augustinereremitenklofter von 1397 ift, ein zweiter die Beschreibung der beiden kostbaren Schützenketten, beren goldene Schilder, von den jeweiligen Königen gestiftet eine bis ins jechzehnte Sahrhundert guructreichende Geschichte der städtischen Schützenfeste darstellen.

Magdeburg.

S. Liebe.

Ednard Hahn, Die Hanstiere und ihre Beziehung zur Wirtschaft des Menschen. Leipzig. Berlag von Duncker und Humsblot. 1896.

Einem so vortrefflichen Werke wie dem Buche Eduard Hahns wird es nichts schaden, wenn eine Besprechung den übrigen nachhinkt, — wäre es doch manchen Werke zu wünschen, daß der Sprühregen der Rezensionen sich nicht

mit einem mal ergöffe, sondern allmählich herabtropfte und die Erinnerung an das Buch frisch erhielte.

Wer sich wie Hahn bei der Absassiung seines Wertes einem Borgänger gegenüber sieht, der zu den Klassistern der deutschen Litteratur gehört, hat einen schweren Stand. Das Buch Hahns über "Kulturpslanzen und Haustiere" mag seinen Inhalt nach veralten, an Meisterschaft der Darstellung und des Stils wird es schwerlich zu übertreffen sein; was dem Nachfolger bleibt, ist die Aufgabe, den vergänglichen Teil des Hahnschen Wertes durch die Erzednisse emssiger und treuer Forscherarbeit zu ersehen. Diese Aufgabe hat Eduard Hahn erfolgreich gelöft, und wo der Mangel aller Borarbeiten ihm nicht gestattete, zu abschließenden Ergebnissen zu gelangen, hat er wenigstens auf die Lücken unserer Erkenntnis mit Entschiedenheit hingewiesen. Nach einer Seite hin aber bedeutet sein Wert einen entschiedennen Schritt über das Gebiet Hahns hinaus: Er hat auch die Birtschaftsformen, die sich aus der Kenntnis der Haustiere und Kulturpslanzen ergeben, in das Bereich seiner Forschungen gezogen und damit die Resultate seiner unermüblichen Sammelsthätigkeit unmittelbar für die Volkswirtschaftssehre nurdbar gemacht.

Das Buch teilt sich bemgemäß in die Hauptabschnitte "die Haustiere" und "Birtschaftsgeographie". Da der Verfasser den Bunsch ausspricht, daß seine Rezensenten ihn durch sachliche Zusäße behilflich sein möchten, das ohnehin schon gewaltige Material zu vervollständigen, so mögen im Anschluß an die Ergebnisse der Forschungen des Verfassers einige Bemerkungen in diesem Sinne gestattet sein.

Originell ist zunächst der Gedanke Hahns, daß die Zähmung des Wolfes und des Schafals, aus dem sich der Sund entwickelt hat, dadurch befördert, wenn nicht gar veranlaßt worden sei, daß Weiber sich von jungen Tieren dieser Art die überschüffige Milch absaugen ließen. Die mehrfach aufgestellte Behauptung, daß man den Sund auch als Entdecker und Vertreiber nächtlicher Gespenfter geschätzt hat (ein Beispiel diejes "Geistersehens" findet fich bei Espinas), erwähnt er dagegen nicht, obwohl sie recht beachtenswert scheint. In China wird bei gewiffen Gelegenheiten noch heute ein heulender Sund. bem man den Schwanz abgeschnitten hat, zu diesem Zwecke durch bas Haus getragen. Die Bahmung des Rindes führt Sahn auf religiöse Vorstellungen juruck, und man wird ihm wenigstens zugeben muffen, daß seine Einwurfe gegen die Möglichkeit einer aus wirtschaftlichen Gründen erfolgenden planmäßigen Züchtung nicht ohne Gewicht sind. In diesem Zusammenhange sucht er dann auch die Frage zu lösen, wie man auf die Idee gekommen sein mag, das Rind zum Ziehen des Pfluges zu benuten; über diese Spoothese in der Kürze zu urteilen ift nicht wohl möglich. Bas Sahn über die geringe Ausnützung der Rinder als Zug-, Trag- und Reittiere sagt, ist gewiß beherzigenswert und wirft zugleich ein Licht auf die Schwerfälligkeit, mit der sich die Menschheit im allgemeinen zu Neuerungen entschließt. Von der Verwendung des Rindes zu Kriegszwecken schweigt Hahn, obwohl sie doch nicht ganz selten erwähnt wird. Wie die Hottentotten durch den Ansturm dreffierter Rinder die feindlichen Linien durchbrachen, hat Beter Kolben in einem Bilde von zweifelhafter Schönheit bargeftellt; Strabo erzählt ähnliches von den Bewohnern Andalusiens, Hannibal wandte gelegentlich dieselbe Kampfesweise an, die er in Spanien gelernt haben mochte, und wie endlich die Dinka ihre Rinderherden zu Angriff und Deckung gebrauchen, ist mehrsach berichtet worden. Auch beim Pferd ist nicht erwähnt, daß im alten China die von Pferden gezogenen Kriegswagen ganz in derselben Beise vorkamen, wie bei den Griechen Homers oder den Aegyptern. Benn endlich die Züchtung des Huhnes nicht auf die Erkenntnis seines Rupwerts, sondern auf andere, in unsern Augen nebensächliche Momente zurückgeführt wird, so entspricht das in der That ganz der Art, wie z. B. die Baldstämme Brasiliens oder manche Polynesier Bögel und andere Haustiere aufziehen, ohne sie irgend wirtsschaftlich auszunüßen; das Huhn wird in Afrika vielsach ebensowenig gegessen wie seine Eier, aber doch als Haustier gehalten, und ganz ähnlich verhalten sich nach Ehrenreich manche brasilianische Baldstämme gegen das erst neuerdings eingeführte Tier.

In seiner Besprechung der Wirtschaftsformen tritt hahn entschieden und sicher mit Recht ber alten Anschauung entgegen, die Jägertum, Hirtenleben und Ackerbau aufeinander folgen und auseinander hervorgehen läßt. Bielleicht fönnte schärfer hervorgehoben werden, wie der Romadismus ja gerade die Gebiete ausnütt, die der Ackerbauer meidet, die Steppen und die Gebirgswiesen. Als tieffte Stufe der Entwickelung betrachtet Hahn die Lebensweise ber "Sammler", für die von anderer Seite die Bezeichnungen "niedere Jager" ober "unftete Bölter" vorgeschlagen find, also jener Stämme, die vom Ginfammeln der kummerlichen freiwilligen Gaben der Ratur leben. Gegenwärtig ift die Jagd immer mit dem Sammeln verbunden. Den primitiven Ackerbau, den er sehr früh beginnen läßt, bezeichnet Sahn als Sackbau. Sier möchte an die geiftvolle Ansicht Karls von den Steinen erinnert fein, der das Weib als Erfinderin des Anbaues von Nuppflanzen hinstellt im Gegensat jum Manne, bem von jeher das Berbeischaffen von animalischer Rahrung oblag. Der Hackbau geht in den Plantagen und Gartenbau über, während der eigentliche Ackerbau, der durch den Pflug und die Getreidegräser charakterisiert wird, das Ergebnis einer besonderen Entwickelungsreihe ist.

Das Werk hahns, auf bessen reichen Inhalt hier nur stüchtig hingewiesen werden konnte, wird fortan von keinem vernachlässigt werden dürsen, der über die wirtschaftliche Entwickelung der Menschheit Alarheit zu erlangen sucht. Wöge der Verfasser bald sein angekündigtes Buch über Kulturpflanzen nachfolgen lassen!

Heinrich Cunow, Die soziale Verfassung des Inkareiches. Eine Untersuchung des altpernanischen Agrarkommunismus. Stuttsgart, J. H. W. Diet, 1896. (118 S.)

Die vorliegende Schrift hat die Agrarverfaffung Altperus und ihre Entwicklung unter der Inkaherrschaft zum Gegenstande. Der Berfaffer sucht den Nachweis zu bringen, daß die altperuanischen Agrareinrichtungen den altgermanischen nahe verwandt seien. Er tritt jener Auffassung entgegen, die in der sozialen Berfassung des Infareiches eine von den Infakaisern mehr durch Güte als durch Gewalt gleichsam im Handumdrehen aus rohen ackerbauunkundigen Massen gesormte sozialistische Monarchie erblickt. Was von Kommunismus in ihr stecke, das sei nichts anderes als derselbe urwüchsige Agrarkommunismus, der als natürliches Produkt der gentilgenossenschaftlichen Organisation auf gewisser Stufe der Entwicklung bei allen heutigen zivilisierten Völkern vorhanden gewesen, den auch unsere Vorsahren in ihren Markinstitutionen beseissen hätten.

Ich bin des Spanischen nicht mächtig, um an der Hand der Quellen die Ansicht des Berfassers auf ihre Richtigkeit prüfen zu können. Jedenfalls ist die kleine Schrift nicht nur von ethnologischem, sondern auch von kultur- und wirtschaftsgeschichtlichem Interesse und ein verdienstlicher Beitrag zu jenen Studien, die die Gesehmäßigkeit und Gleichartigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung bei allen Völkern der Erde zu erweisen suchen. G. K. Anton.

**Ernst Baasch**, Bibliothefar der Kommerzbibliothek in Hamburg: **Hamburgs Convonschiffahrt und Convonwesen**. Ein Beitrag zur Geschichte der Schiffahrt und Schiffahrtseinrichtungen im 17. und 18. Jahrhundert. Hamburg, L. Friedrichsen u. Ko., 1896. (515 S.)

Das vorliegende Buch erinnert uns aufs neue daran, wie große Lücken unfre Kenntnis der Berkehrsverhältnisse vergangener Fahrhunderte noch aufsweist. Es bewegt sich auf dem Gebiete der Seeschissfahrt, das als ein Gebiet für historische Darstellung durch die jüngst vielbesprochene Leistung des Amerikaners Mahan gewissermaßen neu entdeckt worden ist, und gehört zu denjenigen Schriften, die sich der jorgfältigen Analyse tokaler Einrichtungen widmen. Gerade einer jolchen bedarf der Kulturs und Birtschaftshistoriker, will er nicht vorschnell verallgemeinern, sondern sein Urteil auf der unumgängslichen breiten Grundlage aufbauen.

Der auf dem Gebiet Hamburgischer Handelsgeschichte wohlbekannte Versasser stellt sich die Aufgabe, das für die Entwicklung der Schiffahrt und des Seehandels sehr wichtige Kapitel der Convonschiffahrt, die durch den Staat des 16. und 17. Jahrhunderts ihre Organisation erhielt, inspweit aufzuhellen, als es sich um das Convonwesen seiner Baterstadt, Hamburgs, handelt. Auch hier sehlte es bisher an einer zusammenhängenden und zusammensassenden Darstellung. Der Versasser liesert uns eine solche auf Grund archivalischer Studien, die er mit großem Fleiß im Hamburgischen Staatssarchiv und im Archiv der Hamburgischen Handelskammer vorgenommen hat.

Aus dem Bedürfnis des Schutzes der Kauffahrteischiffe gegen Seeräuber und Kaper ist das Convonwesen hervorgegangen. Convonschiffe waren bestondere von der Obrigkeit den Kauffahrern beigegebene Schiffe, die lediglich oder doch vorzugsweise Verteidigungszwecken dienten, im Gegensatz zu Kriegsschiffen, die sowohl für die Offensive wie für die Desensive bestimmt find.

Was Hamburg anlangt, so hat es hier eigene Convonschiffe zum Schuß der Kauffahrer auf hoher See und nach fremden Häfen vor 1662 nicht gegeben. Die Kauffahrer schüßten sich als die Hansa untergegangen war, zunächst selbst durch ihre Bereinigung zu gemeinsamer Fahrt unter einem von ihnen gewählten Führer, dem Admiral. Dieser eigene Schuß durch Admiralschaften erwies sich aber mit der wachsenden Unsücherheit der Meere, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als unzulänglich. Das Beispiel Englands, Hounds, Frankreichs, Dänemarks führte nun Hamburg dazu, Convonschiffe zu bauen und sie seinen Kauffahrern mitzugeben.

Die überhandnehmende Seeräuberei der Barbereskenstaaten bilbet die unmittelbare Beranlassung der Hamburgischen Stadtconvoyen. Wir können uns heute, wo Dank der Besetzung Algeriens und Tunesiens jene Piratengesahr auf ein Minimum reduziert wurde, schlecht vorstellen, wie damals die türkischen Seeräuber nicht nur die Küsten des Mittelmeeres unsicher machten, sondern sogar dis in den Canal, ja selbst dis in die Nordsee vorgedrungen sind.

Neben dieser Türkengesahr, die 1662 in der Wegnahme von acht nach Spanien bestimmten Hamburger Schiffen durch zwei algerische Seeräuber sich besonders fühlbar machte, haben denn bald noch andere Ursachen zur Forderung und Gewährung von Convoyen gesührt.

So brachten die vielen Kriege der damaligen Zeit den Kauffahrern die Gefahr, ausgerüfteten Kaperschiffen seindlicher Nationen anheimzusallen. Gerade dieser Umstand war es wohl, der vielsach zu internationalen Abstommen führte und die Benutzung fremder Kriegsschiffe, die nach Hamburg famen, neben den Hamburger Convonschiffen zur Regel werden ließ. Namentzlich gilt dies für die Fahrt nach England.

Begreiflicherweise bevorzugte der Handel die von Convoyen geleiteten Schiffe als besonders sicher; wenn der Kausmann die Wahl zwischen heimischen und fremden Schiffen zur Beförderung seiner Frachten hatte, und die fremden hatten Convoy, die heimischen aber nicht, so verfrachtete er seine Güter lieber unter der fremden Flagge. Solchergestalt wurden die Convoyen zu einem wichtigen Faktor für den Wettbewerd zwischen benachbarten konkurrenzfähigen Häfen. Wo sie vollkommener und regelmäßiger stattsanden, mußten Schiffsahrt und Handel in höhererem Maße blühen. Auch für das Hamburger Convoywesen ist dieser Gesichtspunkt wiederholt maßgebend gewesen; man fürchtete, daß der Handel andere Bahnen einschlüge, die Hamburger Schiffer "Rahrung und Fahrt" verlieren würden, wenn Hamburg keine Convoyen gewährte, noch durch internationale Verträge seinen Kaussahrern den Schußfremder Convoyen verschaffte.

1746 fand die letzte hamburgische Convonsahrt statt. Daß sie die letzte blieb, scheint einerseits am Rückgang der hamburgischen Rhederei, andrerseits daran gelegen zu haben, daß dem Schuthedursnis der Kauffahrer durch den

Abschluß eines Vertrages mit Algier Rechnung getragen murbe, über ben ber Verfasser an anderer Stelle berichten will 1).

Die historisch-dronologische Schilberung der Hamburger Convonschifffahrt, der ich das Borstehende entnommen habe, umfaßt die ersten 89 Seiten des Buches. Auf den 320 folgenden giebt der Verfasser zunächst in spstematischer Weise eine eingehende Darstellung des hamburgischen Convonwesens, an welche sich Kapitel über die fremden Convoyen Englands und Hollands im Versehr auf der Elbe, über das Convoywesen Bremens, Emdener und Lübecker Convoyen, schließen. Wenn diese Kapitel auch, wie der Verfasser selbst betont, seinen Anspruch auf Bollständigseit erheben, so war es doch ein guter Gedanke, durch die vergleichende Heranziehung ähnlicher Einrichtungen anderer seefahrender Staaten die Anschaulichkeit des geschilberten hamburgischen Convoywesens zu erhöhen. Die letzten hundert Seiten des Buches geben die wichtigsten der benutzten Attenstücke in extenso wieder; sie sollen den Leser in den Stand setzen, die Urteile des Verfassers selbständig zu prüsen.

Soviel über den Inhalt und die Anlage des fleißigen und lehrreichen Buches. Mit nicht hamburgischen Augen gemeffen, bleibt es wohl eine etwas zu ausführliche Darstellung, aber darum bildet es nicht weniger eine dankenswerte Bereicherung unserer Litteratur über die Seeschiffahrt.

(S. A. Anton.



<sup>1)</sup> Anmerkung. Er hat dies inzwischen gethan in seiner Schrift: "Die Hansaftädte und die Barberesken", die gleichsam die Fortsetzung des hier besprochenen Buches bildet.

## Bibliographie.

Von Georg Steinhausen.

Das Jahr 1897.

Allgemeine Darstellungen. Allgemeines: O. Henne am Rhyn, Allg. Kulturgesch. v. d. Urzeit b. z. Gegenwart. Bd. 7: Die jüngste Zeit. Leipzig (XI, 609 S.). - F. v. Hellwald, Kulturgeschichte in ihrer natürl. Entwickelung b. z. Gegenwart. 4. Aufl., 19. - 37. Lf. Leipzig. — Rh. Günther, Allg. Kulturgeschichte. Zürich (XIV, 280 S.). - F. Streissler, Allg. Kulturgesch. 2. Aufl. (Wiss. Volksbiblioth. 6/8). Leipzig (192 S.). - Spamers illustr. Weltgeschichte mit besond. Berücksichtigung der Kulturgesch. 3. Aufl. Bd. 9, 10. Leipzig (XIV, 784 S., XI, 607 S.). — Giud. Comani-Mariani, Compendio di storia, con spec. riguardo ai costumi, alla coltura ed alle condizioni civili, ad uso delle scuole normale. Vol. II. Firenze (224 p.). - P. Laffitte, Les grands types de l'humanité. Appréciation systém, des principaux agents de l'évolution humaine. T. 3. Le Catholicisme. Paris (VIII, 692 p.). -G. Vittorio, Svolgimento della tesi "Usi e costumi dei popoli dell' Asia, Africa, America ed Oceania" per il 3º corso delle scuole normali. Torino (51 p.). - Kulturgesch. d. M. A. Von A. Kaufmann, E. Mogk, H. Hirt u. s. w. [Aus "Hellwald, Kulturgesch."] Leipzig (VIII, 984 S.). - Kneisel, Beiträge aus Erasmus' Colloquien f. d. Kulturgeschichte des 16. Jahrh. Progr. Naumburg (16 S.). - G. Grupp, Die Kulturperioden des 19. Jhs. (Frkft. zeitgem. Broch. 17, 6/7.) Frankfurt (50 S.). — F. Zekeli, Kulturgesch. Rückblick auf d. Jahrh. 1797—1897. Festrede [Aus "Cbl. f. Bauverwalt."]. Berlin (18 S.). - F. Schultz, Die gesch. Entwickel. d. Gegenwart s. 1815 unter Berücks. d. wirtsch. und socialen Verhältnisse in Deutschland. Bd. 2: Kolonien und Weltverkehr. Dresden (VIII, 240 S.). - G. d'Avenel, Le mécanisme de la vie moderne. 2e série (Le papier; l'éclairage; les compagnies de navigation; la soie; les assurances de la vie). Paris (345 p.). - L. Büchner, Am Sterbelager d. Jh. Blicke e. freien Denkers aus der Zeit in die Zeit. Giessen (III, 372 S.). -- Giov. d'Adamo, Il gran mascherone della civiltà. Un rapido sguardo alla storia contemporanea. Napoli (292 p.).

W. S. Sonnenschein, A Bibliography of Archæology and Antiquities. London (43 p.). - G. Hirth, Kulturgesch. Bilderbuch. 2. Aufl. Lief. 24-39. München. - A. Parmentier, Album historique publ. sous la direction d'Ernest Lavisse. T. 1. 2. Paris. - A. Lefèvre, L'histoire. Entretiens sur l'évolution historique. Paris (VIII, 693 p.). - P. Fabreguettes, Société, État, Patrie. Études histor., politiques etc. I, II. Paris (XIV, 664 p., 811 p.). - L. Gumplowicz, Le origini delle società umane (Rivista ital. d. sociol. I, 1). - Vergleichende Rechts- und Sittengeschichte (AllgZtg. B. 118). - A. Vierkandt, Die Kulturtypen der Menschheit (ArchAnthropol. 25, 1/2). — A. Vierkandt, Die Kulturformen und ihre geogr. Verbreitung I, II (GeogrZs. III, 5/6). - G. Barzellotti, La filosofia nella storia della cultura (L'Italia I, 1). - Ritter, Der Weltzug der Kultur (Fragen d. öff. Lebens II, 9). Berlin (24 S.). E. Carpenter, Civilization: its cause and cure and other essays. 5th ed. London (160 p.). - H. G. Wells, Morals and civilisation (Fortn. Rev. Febr. 1897). - R. v. Kralik, Ueber die Elemente unserer Kultur (Das Leben I, 1). - G. Grupp, Der Einfluss d. Gesch. auf den Volkscharakter (Hist. Pol. Bll. 119, 1. 3). - F. Dümmler, Sittengeschichtl. Parallelen (Philologus 56, 1). - F. Reuleaux, Über Sinnbilder a. d. Formenschatz d. bild. Künste und ihre kulturgesch. Bedeutung (Westerm, illustr. Mh. October/November). - K. Biedermann, Zeit- und Lebensfragen a. d. Gebiet d. Moral 1. Mortalität oder Individualität. Eine kulturgesch. Studie. (Nord und Süd, Sept.) -H. Flemming, Geschichtsunterricht und Kulturgeschichte. Ein Handbüchlein f. d. Lehrer. Osterwieck (47 S.). - K. Lorenz, Der moderne Geschichtsunterricht. Eine histor.-pädag. Studie. Mit 8 kulturgesch. Bildern. Progr. München (IV, 148 S.). - F. Neubauer, Die Kulturgesch. auf höheren Lehranstalten (ZGymnWes. 51, 5). - Catalogue des objets antiques du m. a., de la Renaissance etc., dépendant de la succession de M. le baron Jérome Pichon. Paris (173 p.).

Sammelwerke: Beiträge zur Kulturgesch. I (Ergänzungshefte der Zeitschrift f. Kulturgeschichte). Weimar (III, 108 S.). — A. Svoboda, Gestalten des Glaubens. Kulturgesch. und Filosofisches. H. Leipzig (IV, 385 S.). — F. Zarncke, Kleine Schriften Bd. 2. Aufsätze und Reden z. Kultur- und Zeitgeschichte. Leipzig (IX, 402 S.). — J. Colville, By-ways of History: Studies in the Social Life and Rural Economy of the Olden Time. Edinburgh (334 p.).

Einzelne Völkergruppen und Völker. Asien, Orient im Allgemeinen: Maspero, Hist. ancienne des peuples d'Orient. Éd. illustr. T. 2. Paris (798 p.). — F. E. Peiser, Studien zur oriental. Altertumskunde (Mitt. Vorderasiat. Gesellsch. 1897, 4). — Die Entdeckung der ältesten babylon. Kultur (Globus 72, 4). — Die Entdeckung der ältesten babylon. Kultur (Umschau I, 31). — F. E. Peiser, Skizze der babylonischen Gesellschaft (MVorderasiat. Ges. 1896, 2). Berlin (32 S.). — Bruinier, Die Heimat der Indogermanen (19. Jahresber VErdk. Metz). — Kutsche, Der Islam, seine gesch. Entwickelung und kulturelle Be-

deutung (ib.). — G. Hirschfeld, Aus dem Orient. Berlin (VII, 388 S.). (Enthält u. A.: Entwickelung des Stadtbildes im Alterthum. Antike Gräber (Bestattungsweise).) — J. Leclercq, Les restes de la civilisation hindoue à Java (BullAcadBelg. 34, 7). — P. Reinecke, Ueber einige Beziehungen der Alterthümer Chinas zu denen des skythisch-sibir. Völkerkreises (ZEthnol. 29, 5). — M. Fukuchi, The first period of japanese civilisation (The Hansei Jasshi 12). — B. H. Baden-Powell, A study of the Dakhan Villages, their Origin and Development (JournRAsiatSoc. 1897 April).

Aegypten, Carthago: G. Schweinfurth, Ueber den Ursprung der Aegypter (VerhBerlAnthropGes. 1897, 263/286). - K. Sethe, Die ältesten gesch. Denkmäler der Aegypter (Zs. f. ägypt, Spr. 35, 1). F. Witherby, Light from the Land of the Sphinx. London (336 p.). -Revue égyptologique VIII, 1 (enthält u. A.: V. Revillout, Deux lettres inédites; Id., Istar Taribi; Ch. Wessely, L'ensevelissement d'un Apis à l'époque impériale; E. Revillout, Les origines religieuses du droit et du patriotisme dans l'ancienne Egypte. Id., Leçon d'ouverture (le papyrus Sallier Nr. 1); Id, Un procès criminel; Id., Un papyrus métrologique et judiciaire inédit; Id., L'interrogatoire des témoins et la question des accusés dans les procès criminels égyptiens; Id., Une corruption de fonctionnaires dans l'ancienne Égypte etc.). - Aegyptiaca, Festschr. f. G. Ebers., Leipzig (VIII, 152 S.), (enthält u. A.: J. H. Bondi, Gegenseitige Kultureinflüsse der Aegypter und Semiten; L. Borchardt, Ein Rechnungsbuch des königl. Hofes a. d. alten Reiche; A. Erman. Die Sprüche von d. Himmelsgöttin; F. Hommel, Aegypten i. d. südarabischen Inschriften; F. Krebs, Die Polizei im röm. Aegypten; O. v. Lemm, Miscellanea Coptica; A. Lincke, Kambyses i. d. Sage, Litteratur u. Kunst des MA.; E. Meyer, Glossen zu den Thontafelbriefen von Tell el Amarna; W. M. Müller, Das phönikische Recept des Papyrus Ebers; R. Pietschmann, Der Verstorbene als Schreibpalette und die Schreibpalette als Osiris; C. Schmidt, Eine griech. Grabinschrift aus Antinoë). - R. P. Delattre, La nécropole punique de Douïsmès (à Carthage). Fouilles de 1895 et 1896 (Mém. Soc. Antiqu. France 56).

Griechenland und Rom: Ch. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. fasc. 21-23. Paris. W. Froehner, Catalogue des antiquités grecques et romaines du musée de Marseille. Paris (XI, 379 p.). — O. Montelius, Pre-classical Chronology in Greece and Italy (JournAnthropInst. 26, 3). — O. Montelius, The Tyrrhenians in Greece and Italy (ib.). — J. P. Mahaffy, A survey of Greek Civilisation. London (344 p.). — J. Beloch, Griech. Gesch. Bd. 2. Strassburg (XIII, 713 S. 1 Karte). — R. Maisch, Griechische Altertumskunde. 2. Aufl. v. F. Pochhammer. (Samml. Göschen 16.) Leipzig (212 S.). — J. Toepffer, Beiträge z. griech. Altertumswissenschaft. Berlin (XVI, 384 S.). — C. Tsountas and J. J. Manatt, The Mycenean Age: a Study of the Monuments and Culture of Pre-Homeric Greece. London (450 p.). — S. Bruck, Griechenland i. d. vorgesch.

(mykenischen) Kulturepoche (Umschau I, 13). - H. B. Walters, On some Antiquities of the Mycenaean Age recently acquired by the Brit. Mus. (JournHellStud. 17, 1). - F. Frh. Hiller v. Gärtringen, Die archaische Kultur der Insel Thera. Berlin (33 S.). - J. L. Myres, Excavations in Cyprus in 1894 (JournHellStud. 17, 1). - L. Adam, Homer, der Erzieher der Griechen. Ein Beitrag z. Einführung in das Verständnis des erziehlichen Wertes seiner Werke. Paderborn (VIII, 148 S.). - C. Wachsmuth, Neue Beiträge z. Topographie v. Athen. [Aus "Abh. d. k. sächs. Ges. d. Wiss."] Leipzig (56 S.). — J. Oeri, Die attische Gesellschaft i. d. neueren Komödie d. Griechen. (Samml. gem. wiss. Vortr. 275.) Hamburg (37 S.). — C. Scherling, Quibus rebus singulorum Atticae pagorum incolae operam dederint. (Leipzig Stud. Class. Phil. 18, 1.) - F. Cauer, Alexander d. Grosse u. d. hellen. Kultur (DWbl. 10, 41/43). - A. Roeder, Det romerske colonats udvikling 1/2 (Nord. Tidskr. f. filol. 6, 1). - A. C. Croiset van der Kop, Het nieuw opgegraven Romeinsche woonhuis in Trier (Dietsche warande 1897, 6). - A. Millon, La Villa gallo-romaine de Kerfresec, Fouilles de 1896. Rennes (8 p.). - S. Jenny, Bauliche Ueberreste von Brigantium. (35. Jahresber. Vorarlb. MusV.). - F. Huybrigts, Antiquités romaines à Tongres (AnnFédArchBelg. 11, 2). - J. B. Keune, Röm. Begräbnisfeld auf d. Ostseite v. Metz. Aufdeckung Röm. Altertümer bei Festungsbauten i. d. J. 1677 und 1678 (JbGLothrG. 8,2). -O. Seeck, Gesch. d. Untergangs d. antiken Welt. Bd. 1. 2. Aufl. Berlin (IX, 428 S.).

Nordische Länder: S. Müller, Nordische Altertumskunde nach Funden u. Denkmälern aus Dänemark und Schleswig gemeinfasslich dargestellt. Deutsche Ausg. bes. v. O. L. Jiriczek. Bd. 1. Steinzeit-Bronzezeit. Strassburg (XI, 472 S.). - E. H. L. Krause, Die Anfänge der Kultur in Skandinavien (Globus 71, 9). - J. Steenstrup, Til Forstaaelse af Nordens "Guldbrakteat-Faenomen" og dets Betydning for Nord-Europas Kulturhistorie (Ofversigt Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1897, 1). - H. Hildebrand, Sveriges medeltid. II. Heft 4. Stockholm (S. 403-602). - E. Jacobsson, Kulturhist. Bilder från äldre tider (Meddel fr. Sv. slöjdfören 1896 S. 35-63). - E. Tegnér, Svenska bilder från sextonhundratalet. Stockholm (4, 314, IV. S.). - E. Lewenhaupt, Uppsala och des omgifningar 1660 (Uppsala fornm. fören. Tidskr. III). — F. v. Ehrenheim, Grönsö under 1600 — talet (ib.). — Th. Lindblom, Salstaborg (ib.). - L. de Valroger, Mœurs et institutions de l'ancienne Islande (Nouv. Rev. hist. Droit. 1897, mai-juin). — D. Bruun, Fortidsminder og Nutidshjem paa Island. Orienterende Undersogelser foretagne i. 1896. (Nordboernes Kulturliv i Fortid og Nutid I. Island). Kopenhagen (242 S.).

Deutschland: K. Biedermann, Deutsche Volks- und Kulturgeschichte für Schule und Haus. 3. Aufl. 3 Teile. Wiesbaden (XI, 108, IV, 74; IV, 239 S.). — J. Scherr, Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. 10. Aufl. Leipzig (XII, 664 S.). — O. Henne am Rhyn, Kulturgesch.

d. d. Volkes. 20.-24. Tausend. 1.-4. Abt. Berlin (Bd. 1, S. 1-500). -F. Neubauer, Die Germanen nach der Völkerwanderung. Eine kulturgesch. Lehrprobe (ZgeschUnterr. I, 1). - H. Petersen, Deutsche Altertümer in der Wiener Genesis. Gött. Diss. (98 S.). - E. Michael. Gesch. d. d. Volkes seit dem 13. Jahrh. b. z. Ausg. d. M. A. Bd. I. Kulturzustände d. d. Volkes während des 13. Jahrh. Buch 1. Freiburg i. B. (XLVI, 344 S.). - F. Neubauer, Deutschland im 13. Jahrh. E. kulturgesch. Lehrprobe (ZgeschUnterr. I, 2/4). - A. Heusler, Deutsche Kolonisation im M. A. (Das Land V, 9). - J. Janssen, Gesch. d. d. Volkes seit d. Ausg. d. M. A. Bd. 1. Die allgem, Zustände. 17. u. 18. Aufl. Freiburg i. B. (LV, 792 S.). - F. Falk, Ehrenrettung d. ausgeh. M. A. durch nichtkathol. Autoren (Frankf. Zeitgem. Broschüren 18, 4). Frankfurt (29 S.). - E. R. Daenell, Gesch. d. deutschen Hansa in d. 2. Hälfte d. 14. Jahrh. Leipzig (XII, 210 S.). - E. Stutzer, Deutsche Sozialgeschichte vornehmlich der neuesten Zeit, f. Schule u. Haus dargestellt. Halle (X, 272 S.). - O. Schrader, Vom neuen Reich ("Deutsches Reich und Deutscher Kaiser", "Die Deutschen und das Meer"). Berlin (52 S.). - C. Thümmel, Deutsche Kultur in d. Vorstellung der moslimisch-südslavischen Volks-Heldendichtung (WestermMh., April), -B. Maydorn, Deutsches Leben im Spiegel deutscher Namen. Thorn (53 S.). - Dümmler, Ueber den furor teutonicus (SBAk. Berlin 1897, 9/10). - E. Jacobs, Rosengarten im deutschen Lied, Land u. Brauch mit bes. Beziehung auf die thür.-sächs. Provinz (Neujahrsbl. Hist. Comm., Sachs. 21). Halle (92 S.). - R. Windel, Zur Würdigung der Sprichwörtersammlung d. Joh. Agricola (ZDUnterr. 11, 10). - K. Adam. Kulturgesch. Streifzüge d. d. Jahr 1848/9 III (ZKulturG. 4, 4/5). — Alt-Kiel in Wort und Bild. Lf. 1/5. Kiel. - Chr. Reuter, Das Kieler Erbebuch (1411-1604). (MGesKielStadtg. 14/15.) Kiel (VII, LXIII, 371, 7 S.). - Chr. Voigt, Die Kolonisirung der schleswigschen Heiden 1760 bis 1765. (ZGSchleswigHolstLauenbG. 26.) — A. Wohlwill, Aus drei Jahrhunderten d. hamburg. Gesch. (1648-1888). (5. Beiheft zum Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anstalten). Hamburg (IV, 195 S.). - G. Kowalewski, Gesch. d. Hamburg. Gesellschaft z. Beförder. d. Künste und nützlichen Gewerbe (Patriot. Gesellschaft). Gestiftet i. J. 1765. Hamburg (IV, 250, XIV S.). - Urkundenbuch d. Stadt Lübeck. X. Teil, Lf. 3, 4. Lübeck. -- Ed. Hach, Aus den älteren Lübecker Kirchenbüchern. Forts. u. Schluss. (MVLübG. 7, 7/9.) -- J. Kunhardt, Lübecks Vorstädte vor 70 Jahren. Lübeck (24 S.). - E. Hach, Z. Erklär. d. Namen einiger Lübecker Ortsbezeichnungen. (MVLübG. 8, 1.) G. Willgeroth, Gesch. d. Stadt Wismar. I. Wismar (123 S.) - Die ältesten Stadtbuch-Fragmente Rostocks (1258-1262). Hrsg. v. E. Dragendorff. (Beitr GRostock II, 2.) -- K. Koppmann, Die Rostocker Stadtmusikanten (BeitrGRostock II, 2/3.) — Derselbe, Die Kämmerei von 1778 - 1897; Derselbe, Schloss-Ordnung von ca. 1530. (ib. II, 3.) D. 2. Stralsunder Stadtbuch (1310 -1342). I: Liber de hereditatum obligatione. Hrsg. v. Chr. Reuter, P. Lietz u. O. Wehner. Stralsund

(VIII, 186 S.) — J. Ziegler, Gesch. d. Stadt Greifswald. Greifsw. (XVI, 255 S. 9 Taf. 1 Pl.) — P. v. Niessen, Gesch. d. Stadt Dramburg. Dramb. (X, 451 S., 1 Ans., 1 Karte). — W. v. Schulenburg, Altertümer a. d. Kreise Teltow. (Brandenburgia VI, 4.) — B. Guttmann, Die Germanisierung der Slawen i. d. Mark. (Forsch Brand Preuss G. 9, 2.)

F. Meyer, Altberlinische Stätten. (Brandenburgia VI, 1.) - Berlin im Febr. 1807. (MVGBerlin 1897 1/2.) - Schwarzlose, Gesch. d. Gemeinde Müggelheim bei Köpenik. Köpenik (39 S.) - A. Werner, Die ältesten Kirchenbücher der Stadt- und Hauptkirche von Guben. (Niederlaus, Mitt. 4, 7/8.) — H. Jentsch, Das Werderthor zu Guben. (ib.) - Derselbe, Niederwendisches a. d. Anfang u. d. Mitte d. vorigen Jh. (ib. 5.) - O. Rautenberg, Ost- und Westpreussen. Ein Wegweiser durch die Zeitschriftenlitteratur. Leipzig (VI, 161 S.) - Materialien u. Forschungen z. Wirtschafts- u. Verwaltungsgesch. v. Ost- u. Westpreussen. I.: Jul. Triebel, Die Finanzverwaltung d. Herzogtums Preussens von 1640-1646. Leipzig (VII, 156 S.). -- R. v. Flansz, Das ehemal. Amt Marienwerder, insond. d. Amtsniederung 1. 2. (ZHV-Marienwerder 34. 35.) - A. Warschauer, Die m.a.lichen Stadtbücher der Provinz Posen. (ZHGPosen 11, 3/4, 12, 1/4.) - F. Schulz, Das Posener Stadtdorf Wilda in polnischer Zeit. (ib. 12, 2.) - M. Beheim-Schwarzbach, Gesch. d. Stadt Filehne und ihres Gebiets. (ib. 11, 3/4.) - R. Prümers, Über die Stadt Moschin vor 100 Jahren. (ib. 11, 3/4.) - Derselbe, Grundherrl. Abgaben i. d. Stadt Wollstein. (ib. 12, 2.) - A. Geyer: Geschichte und Sagen der Städte und Dörfer, Burgen und Berge, Kirchen und Klöster des alten Schlesierlandes. Leipzig (V, 151 S.) - Chronik der Stadt Freiwaldau v. J. 1574 b. z. Hälfte dieses Jahrh. Freiwaldau (24 S.). Bohnstedt u. Schmidt, Mitt. über die in der Ratsbibliothek zu Löbau befindl. Chroniken. (NLaus. Magaz. 72, 2.) - P. Flade, Das Kirchspiel Frauenheim von d. ält. Zeiten bis 1895, e. Beitr. z. Gesch. d. Röder-Elsterlandes. Grossenhain (VIII, 162 S. 5 Taf.). - H. Gerlach, Die Stadt Freiberg in Sachsen, Ursprung und Gesch. derselben bis auf unsere Tage. (MFreibergAV. 33.) H. Beschorner, D. sächs. Amt Freiberg u. s. Verwaltung um die Mitte d. 15. Jh. (Leipz. Stud. a. d. Geb. d. Gesch. 4, 1.) Lpz. (VII, 136 S.) (Auch z. T. als Diss. erschienen [38 S.].) - W. Loose, Die Topographie d. Stadt Meissen (Forts.). (MVGMeissen 4, 3.) Meissens Zustand nach dem schwedischen Brande von 1637 (ib.) - K. Grosse, Gesch. der Stadt Leipzig. Neudruck der Ausgabe von 1842. Bd. 1. Lpz. (X, 594 S.). - G. Wustmann, Bilderbuch a. d. Gesch. d. Stadt Leipzig f. Alt u. Jung. Lpz. (VIII, 240 S.). — Aus Leipzigs alten Tagen. 16 Ansichten. Lpz. (20 S.). -- R. Hofmann, Rückbl. a. d. Gesch. d. Stadt Glauchau u. ihrer gewerbl. Entwickelung. In: Festschr. z. 50j. Jubil. d. Gewerbevereins zu Glauchau S. 79-127. - R. Hofmann, Stimmen über die Stadt Glauchau aus 4 Jahrh. (Schönburg. GBll. II, 4.) - Derselbe, Burgen und Schlösser im Schönburgischen. 1. Zur Baugeschichte der Rochsburg. (ib. III, 1.) - F. E. Kröber, Beiträge z.

Chronik v. Oberpfannenstiel. (ib. III, 1/2.) - H. Lungwitz, Gesch. d. Rittergutes Tannenberg bei Geyer. Annaberg (32 S.). - A. Müller, Blicke i. d. Vergangenheit Klingenthals u. d. umlieg. Orte. Lpz. (V, II, 388 S.). - M. Schmidt, Z. Gesch. d. Besiedelung d. sächsischen Vogtlandes (In: Festschrift d. 44. Philol. Vers. dargeb. v. d. höh. Lehranst. Dresdens.) — Aus vergangenen Tagen des Reussenlandes u. d. Stadt Schleiz. Schleiz (III, 67 S.). - E. Koch, Beitr. z. urkundl. Gesch. d. Stadt Pössneck. Heft 1/3. Pössneck (58, 61, 63 S.). - A. Jusatz. Töttelstädt - Bienstädt. E. kulturhistor. Skizze. (Bll. Goth. Heimathk. 1897, 6.) - B. Liebermann, Geschichtliches aus Judenbach. Studien und Bilder aus Thüringen. (SchrVMeiningG. 25.) - E. Eichhorn, Die Grafschaft Camburg, wie sie wurde, war und ist. III. (ib. 26.) Th. Lorentzen, Aus Schleusingens Vergang., vornehml. im 17. Jh. Schleusingen (46 S.). - Urk. Buch der Stadt Erfurt II. Bearb. v. C. Beyer. (Gesch. Quell. d. Prov. Sachsen 24.) Halle (VIII, 918 S.). H. Grössler, Die ältesten Abbildungen d. Stadt Eisleben. (Mansfeld. Bll. 11.) - E. Borkowsky, Die Gesch. d. Stadt Naumburg a. d. S. Stuttg. (X, 188 S.). - O. Oppermann, D. sächs. Amt Wittenberg im Anfang d. 16. Jh., dargestellt auf Grund e. Erbbuches v. J. 1513. (Leipz. Studien 4, 2.) Lpz. (VII, 120 S.). - Neubauer, Die Schöffenbücher der Stadt Aken. (GBllMagdeburg 32, 1.) - J. Förstemann, Fragment aus einem Stadtbuch der Altstadt Bernburg (1401-1420). (NMittGebHistAntiquForsch. 19, 3.) — O. Schönermark, Die Wüstungen des Harzgebirges. Rheinbach (58 S.). - W. Bettinghaus, Zur Heimatskunde des Lüneburger Landes mit besond. Berücksichtigung des Klosters und der Gemeinde Wienhausen. Th. I. Celle (68 S.). -O. Jürgens, Die Quellen der stadthannoverschen Geschichte (ZHV-Niedersachsen 1897). - Derselbe, Die ältere Gesch. Hannovers (ib.). - W. Varges, Verfassungsgesch. der Stadt Bremen im MA. (ib.). -G. Schulte, Die Verfassungsgesch. Münsters im MA. Diss. Münster (44 S.). - Stenger, Chronik der Gemeinde Mengede. Dortmund (23 S.). - M. Jansen, Verfassungs- und Kulturgeschichtl. aus Levolds von Northof Chronik der Grafen von der Mark (ZVaterlGAk. 54). - J. Graf Bocholtz-Asseburg, Beiträge zur Gesch. der Ortschaften und Sitze des Corveyer Landes (ib.). — E. Liesegang, Niederrhein. Städtewesen, vornehmlich im MA. Untersuchungen zur Verfassungsgesch. der elev. Städte (Untersuch. z. d. Staats- u. Rechtsg. 52). Breslau (XX, 758 S.). - H. Keussen, Beiträge zur Gesch. Krefelds und des Niederrheins (Volksschulwesen in Mörs im vergang. Jahrh.; Ein Lehrer-Berufsvertrag; Praeceptor Joh. Camphoff; Crefeld in s. Bezieh. zur Duisburger Universität; Zwei Hexenprocesse; Kulturgesch. Streifbilder vom Niederrhein aus der Zeit des 30 jährigen Krieges etc.) (AnnHVNiederrhein 63). J. Real, Chronik der Stadt und Umgegend von Geldern (812-1863). Geldern (42 S.). - Rheydter Chronik. Gesch. der Herrschaft und Stadt Rheydt. Bd. 1 u. 2 nebst Beilage. Rheydt (XVI, 299 S., XIII, 480, V, 64 S.). — J. Esser, Das Dorf Kreuzau (AnnHVNiederrhein 62). —

Wolf, Die Stadt Köln von ihrer Gründung unter Römerherrschaft bis an die Frankenzeit. Köln (85 S.). - H. Bungers, Beitr. zur mittelalterl, Topogr., Rechtsgesch. u. Sozialstatistik der Stadt Köln, inbes. d. Immunität Unterlan (Leipz. Stud. Gesch. III, 1). Leipzig (X, 125 S.). - R. Knipping, Die Kölner Stadtrechnungen des MA. mit einer Darstell. der Finanzverwaltung. Bd. 1: Die Einnahmen u. die Entwick. d. Staatsschuld (Publ. Ges. Rhein. G. XV). Bonn (XV, LXXXV, 238 S.). - R. Heinekamp, Siegburgs Vergangenheit und Gegenwart. Siegb. (VIII, 478 S., 10 Taf., 1 Pl.). - H. Boos, Gesch. der rhein. Städtekultur mit bes. Berücks. der Stadt Worms. Teil I. 1. u. 2. Aufl. Berlin (XIV, 556, 43 S.). - F. W. E. Roth, Aus der Kulturgesch. d. Rheingaues. I. (ZKulturG. V, 1/2). - T. W. Dyckerhoff, Ein rheinisches Städtchen vor 50 Jahren. Berlin (38 S.). - F. Quilling, Fränkisches Gräberfeld in Sindlingen a. M. (Ann V Nass Ak. 29, 1). — C. Spielmann, Beiträge zur Gesch. des Nassauer Landes. I. Die Stadt Wiesbaden u. ihre Bewohner zu Anfang unseres Jh. Wiesbaden (61 S.). -- R. Jung, Das histor. Archiv der Stadt Frankfurt a. M., seine Bestände u. seine Gesch. Frankfurt a. M. (IV, 297 S.). - J. Michel, Gesch. der ehemal. Herrschaften Alt- u. Neuweilnau. Frankfurt a. M. (96 S.). — E. J. Zimmermann, Hanauer Chronik. Lf. 1/3. - G. Siegel, Geschichte der Stadt Lichtenau in Hessen (ZVHessG. N. F. 22). - Lissard, Ordnung zu Franckenbergk anno 1687, wie es in 24 Stunden allen Tag und Nacht sol und mus gehalten werden (Hessenland 11, 4). -- Das Casseler Bürgerbuch (1520-1699), hrsg. von F. Gundlach (ZHessG. N. F. 11. Suppl.). -K. Schumacher, Die Besiedelung des Odenwaldes und Baulandes in vorröm. u. röm. Zeit (NHeidelbJbb. 7, 2). — L. Eid, Der Hof- u. Staatsdienst im ehemaligen Herzogtume Pfalz-Zweibrücken von 1444 1604 (MHVPfalz. 21). - A. Baumann, Zur Gesch. Mannheims u. der Pfalz. Pläne und Bilder (Mannh. Alt. V. 1897). - K. Christ, Statistik d. Schlossberges zu Heidelberg 1700 (NArchGHeidelberg, 3, 2). - A. Thorbecke, Mitteilungen aus Heidelberger Kirchenbüchern (ib.). - J. Ph. Glock, "Burg, Stadt und Dorf" Zuzenhausen im Elsenzgau. Zuzenhausen (Freiburg i. B.) (IX, 241 S.). - J. Wille, Bruchsal. Bilder aus einem geistl. Staat im 18. Jh. (Bad. Neuj. Bll. 7). (160 S.). - Tumbült, Zur Gesch. der deutschen Stadtverfassung. Verfass, der Stadt Bräunlingen in Baden (Westd. Zs. 16, 2). — K. Beyerle, Zur Verfassungsgesch. der Stadt Konstanz im 12. u. 13. Jh. (Schriften V. G. Bodensee 26). — R. Reuss, L'Alsace au 17º siècle; au point de vue géogr., hist., administr., économ., social, intellectuel et religieux. T. 1. Paris (XXXVI, 743 p.). - H. Witte, Zur Gesch, des Deutschtums im Elsass u. im Vogesengebiet (Forsch. z. deutsch. Landes- u. Volksk. 10, 4). Stuttgart (128 S.). - Th. Walter, Niedermagstatt. Beitr. zur Kulturgesch. der Dorfschaften im Sundgau (JbEls-LothrG. 13). - Kassel, Die Adelsverhältnisse zu Ingweiler im 16.-18. Jh. Ein Beitrag zur Gesch. d. Elsäss. Adels (ib.). - Seraph. Dietler's Chronik d. Klosters Schönensteinbach, hrsg. v. J. v. Schlumberger. Gebweiler (XXXVIII, 502, 30 S., 3 Taf.). - Otto Schanzenbach, Alt-Ludwigsburg. Vorträge und Abhandlungen. Ludwigsburg (95, 47, 48, 43, 39 S.). — G. Grupp, Die ländlichen Verhältnisse Bayerns seit dem Ausgang des MA. (Hist. Pol. Bll. 120, S. 653). — Altbairische Wanderungen. 1/5 (Grenzboten 56, No. 42/43). — O. Aufleger und K. Trautmann, Alt-München. Lief. 19. München. — J. Roeser, Bayreuth, die Markgrafen- u. Wagnerstadt. Ein kulturhist. Städtebild. Bayreuth (VIII, 64 S.). — Geschichtsbll. des dtsch. Hugenottenvereins, VI, No. 9, 10; D. Brandes, D. Hugenotten-Kolonie i. Braunschw. (24 S.); H. Tollin, Urkunden zur Gesch. der hugenott. Gemeinden in Deutschland (XIV, 67 S.),

Oesterreich: J. Peisker, Z. Socialgesch. Böhmens (Schl.) (ZSocial. WirthschG. 5, 4). - Val. Schmidt, Beitr. z. Agrar- u. Colonisationsgesch. d. Deutschen in Süd-Böhmen (MVGesch. d. Deutschen in Böhmen 35, 1). - R. Müller, Reichenberger Leben und Weben vor 70 Jahren (Samml. gemeinnütz. Vortr. 214/6). Prag (47 S.). — A. Horzcicka, Die Gesch. d. Stadt Aussig v. d. Gründ. bis z. J. 1526 (MVG. d. Deutsch. in Böhmen 35, 2). - Materialien z. Geschichtsforsch. im Adlergebirge ges. v. E. Lange I 1 (darin u. A. Testament des Joachim v. Mauschwitz 1578. Privilegium z. Errichtung einer Papiermühle in Rokitnitz 1644). Val. Schmidt, Das Urbar d. Herrsch. Rosenberg (MVG. d. Deutsch. in Böhmen 35, 2/4). - G. Trautenberger, Die Chronik der Landeshauptstadt Brünn. Bd. IV. V. Brünn (244 S., 181 S.). - Gesch. d. Stadt Wien. Hrsg. vom Altertumsvereine zu Wien. Bd. I. Wien (XXIV, 632 S.). - F. X. Kiessling, Denkmäler germanischer Vorzeit im niederösterr. Waldviertel. Wien (46 S.). - F. M. Mayer, Gesch. d. Steiermark m. besond. Rücksicht a. d. Kulturleben. Graz (IV, 494 S.). -- F. v. Krones. Verfass, und Verwaltung der Mark u. d. Herzogthums Steier von ihren Anfängen b. z. Herrsch. d. Habsburger. (Forsch. z. Verf.- u. Verw.-G. Steierm. II). Graz (XXII, 638 S.). - P. J. Wichner, Geschichtl. Schilderung d. einstigen Admontischen Güter und Gülten in Kärnthen (Arch. Vaterl. Gesch. Topogr. 18). - P. v. Radics, Der Adel Krains u. d. Kulturentwickelung des Landes (Schl.). (Oest.-Ung. Revue 22, 2). Benussi, Nel medio evo: pagine di storia istriana. Trieste. A. Meitzen, Die Flur Thalheim als Beispiel der Ortsanlage und Feldeinteilung im Siebenbürger Sachsenlande (AVSiebenbLK. 27, 3). R. Schuller, Das Patriziergeschlecht der Polner in Schässburg. Zur Kultur und Gesch. d. Siebenb. Sachsen in d. Zeitalter d. Auflösung d. ungar. Reiches (ib. 27, 2). --- J. B. Tkalčić, Monumenta hist. liberae regiae civitatis Zagrabiae. Vol. III. Diplomata 1500 — 1526. Agram (VI, CXIX, 368 S.). — R. F. Kaindl, D. Entstehen u. d. Entwick. d. Lippowaner-Colonien in d. Bukowina (Arch. OesterrG. 83, 2). — Joh. Polek, Die Lippowaner in der Bukowina I. Gesch. ihrer Ansiedelung (Jb. Bukowin, Landesmus, IV). - P. Reinecke, Skythische Alterthümer in d. Bukowina (ib.). - H. v. Wlislocki, Aus dem inneren Leben der Schokazen (Oest.-Ung. R. 22, 1). — A. Unterforcher, Wie man in Tirol in früherer Zeit die Theile der Gemeinde oder die Gemeinden selbst benannte (Z. Fernandeum 41). — J. Egger, Die alten Benennungen der Dörfer, Gemeinden und ihrer Unterabtheilungen, sowie die gleichlautenden Namen von Gerichtsbezirken und Gerichtstheilen in Tirol (ib.). — R. Rosenbaum, D. Tirolerin i. d. d. Litteratur d. 18. Jh. (ZKultur G. V. 1/2). — S. Jenny, Vorarlberg vor und unter den Römern (Schriften VGBodensee 26). — H. W. Graf v. Walderdorff, Mittheil. aus Akten des Archivs zu Hohemems über Bludenz und Montaforte. (34. 35. Jahresber Vorarlb Mus V.).

Schweiz: A. Gessler, Eine Wanderung d. Basel im Anfang d. 17. Jh. (Basler Jb. 1897). — Zürcher Briefe aus der Franzosenzeit von 1798 u. 1799. Mitget. a. d. Papieren von J. C. Werdmüller von H. Zeller-Werdmüller (Neujahrsbl. hrsg. v. d. Stadtbibl. Zürich 1897) (36 S., 1 Taf.). K. E. Schuppli, Gesch. der Stadtverfassung von Solothurn. Basel (VII, 162 S.). — Beiträge zur Gesch. Nidwaldens. Heft 8. (Enthält u. A. Versuch e. Gesch. d. Sanitätswesens in Nidwalden). — J. Mayor, Fragments d'archéologie genevoise III (BullSocHistGenève I, 5). — A. L. Covelle, Le livre des bourgeois de l'ancienne république de Genève, publ. d'après les registres officiels (1339—1792). Genève (XVIII, 564 p.). — Ch. Dubois-Melly, Le déclin de la chevalerie et gent d'armerie du règne de Jean-Le-Bon à celui de Louis XI. (1350—1483) (BullInst. NatGenev. 34).

Russland: E. Bonnell, Beiträge zur Altertumskunde Russlands (von den ältesten Zeiten bis um das Jahr 400 n. Chr.). 2. (Schluss-)Bd. St. Petersburg (III, S. 505—1104). — D. Runich, Russisches Leben unter Katharina II. (Rusk. Starina Nov.). — B. Stern, Zwischen der Ostsee u. d. Stillen Ozean. Zustände u. Strömungen im alten u. modernen Russland. Breslau (305 S.). — F. Bournand, Chez nos amis les Russes (Voyages, Descript., Hist., Géogr., Mœurs, Usages etc.). Paris (447 p.). — A. Seraphim, Miscellen zur kurländ. Colonialgeschichte (Sb. Kurl. Gesellsch. f. Litt. u. Kunst 1896). — F. R. Martin, Sammlung Martin. Sibirica. Ein Beitr. zur Kenntnis der Vorgesch. u. Kultur sibirischer Völker. Stockholm (V, 44 S., 35 Bl.).

Frankreich: G. Ducoudray, Hist. et Civilisation de la France. Cours élém. Nouv. éd. Paris (96 p.). — J. Sarrazin, Frankreich, seine Gesch., Verfass. u. staatl. Einrichtungen. Aus dem Nachlass hrsg. von R. Mahrenholtz. Leipzig (VIII, 348 S.). — L. Bonnemère, Les Gaulois peints par eux-mêmes (Soc. d'émulat. des Côtes-du Nord 34. Suppl. a Bull. 11). — Ch. Sarolea, Le caractère anglais et le caractère français: détermination qualit. et quantit. des influences réciproques entre la France et l'Angleterre (Revue de Belgique 1897, 8). — G. Clément-Simon, La vie seigneuriale sous Louis XIII. Le Vicomte de Pompadour, lieutenant de roi en Limousin, et Marie Fabry, vicomtesse de Pompadour (RQuestHist. 61, 2). — C. Bloch, Une enquête sur l'état des paroisses en 1788 (La Révol. franç. 14 août 1897). — E. Champion, La France d'après les cahiers de 1789. Paris. — A. de Ridder, La vie en France pendant la révolution et le consulat (Revue générale

1897 Mars). — E. de Ménorval, Paris depuis ses origines jusqu' à nos jours. 3. partie. Paris (545 p.). - Histoire générale de Paris. Régistres des délibérations du bureau de la ville de Paris. T. 8. (1576-1586). Paris (L, 731 p.). — A. Franklin, La vie privée d'autrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle: "La vie de Paris sous la Régence". Paris (VIII, 347 p.); "Les Animaux". T. I. (XI, 336 p.). - Thom. Platter, Description de Paris (1599). Trad. de l'allemand par L. Sieber, achevée par M. M. Weibel (Mém. Soc. Hist. Paris 23). — G. Isambert, La vie à Paris pendant une année de la révolution (1791-1792). Paris (VIII, 327 p.). - G. Pessard, Paris nouveau et ancien. Précis de l'histoire de Paris depuis l'an 50 avant J-Ch. jusqu' à nos jours. Paris (96 p.). — Delille, A travers les rues du vieux Lille. I. Lille (67 p.). — L. Duchauvel, L'Hortillonne (mœurs picardes). Paris (302 p.). - Jadart, Vieilles rues et vieilles enseignes de Reims (Travaux Acad. Reims 99, I). - A. Assier, Pièces rares ou inédites relat. à l'hist. de la Champagne et de la Brie III. L'établissement des communes en Ch. et en Brie. Paris (60 p.). -H. Poullain, Magdunum. Ville de Meung-sur-Loire. Revue hist. rétrosp. concern. la vie civile et politique, administr. et religieuse de cette ville depuis sa destruction par les Vandales jusqu'en l'année 1793. Orléans (65 p.). - P. Sébillot, Petite légende dorée de la Haute-Bretagne. Nantes (XII, 235 p.). — C. Babinet, Les Échevins de Poitiers de 1372 à 1675 ou le livre d'or de la bourgeoisie poitevine (Mém. Soc. Antiqu. de l'Ouest. 19). - A. Grellet-Dumazeau, La société bordelaise sous Louis XV. et le salon de Mme Duplessy. Bordeaux (447 p.). - Ph. Lauzun, Châteaux gascons de la fin du 13e siècle. Valencesur-Baïse. 1. partie. (Revue de Gascogne 1897, 9/10). - Cypr. La Plagne-Barris, Seigneuries du pays d'Angles. 1. Pouylebon 1. art. (ib. 1897, 9/11). — Relation "de ce que causa l'hyver dernier de la présente année 1709 dans la ville de Toulouse" (Corresp. Hist. et Arch. No. 45). - H. Faure, Documents divers sur l'hist. de Narbonne et de ses hospices. 2. éd. Narbonne (154 p.). — A. Fabre, Histoire de Montpellier depuis son origine jusqu' à la fin de la révolution. I. Montpellier (390 p.). — A. Delouvrier, Hist. de la vicomté d'Aumelas et de la baronnie du Pouget. Montpellier (XI, 350 p.). - J. Miquel, Essai sur l'arrondissement de Saint-Pons le moyen âge (suite) (Soc. Languedoc. Géogr. Bull. 19, 4). - E. Bondurand, La Taula dei Possessori de Nismes 1479 (Mém. Acad. Nimes 19). - C. Nicolas, Histoire de Génolhac (Mém. Acad. Nimes 18/19). — E. Lebrun, Essai hist. sur la ville de Brignoles. Marseille (XV, 797 p.). - C. de Ribbe, La société provençale à la fin du moyen âge. Paris (XII, 573 p.). - H. Chabeuf, Dijon à travers les âges (hist. et description). Dijon (216 p.). - P. Ferret, Hist. de Marcheseuil (Côte-d'Or). Châtillon-sur-Seine (VI, 204 p.). L. Guillemant, Un petit coin de la Bourgogne à travers les âges. Hist. de la Bresse louhannaise. Les Temps anciens et le Moyen âge. Louhans (XVI, 627 p.). - V. Menard, Hist. relig., civile et militaire

de Saint-James-de-Beuvron depuis sa fondation jusqu' à nos jours. Avranches (IV, 472 p.). — G. Decaux, Antiquités de Lillebonne. 4. éd. Paris (36 p.). — C. Didier, Étude hist. et statist. sur Saint-Dizier (an-

cien et nouveau). Saint-Dizier (361 p.). Belgien, Holland: Clerbaut, La bourgeoisie et les bourgeois dans l'ancien Bruxelles au point de vue hist, et jurid. (AnnSocArchBruxelles 1897, 3/4). - Portfolio du pays de Liège. Vues photogr. de monuments anciens et modernes, châteaux et habitat., etc. etc. Livr. 9-20. Liège. - S. Bormans et C. Schoolmeesters, Le Liber officiorum ecclesiae Leodiensis (Bull. Comm. R. Hist. Belg. 6, 5). - O. Hubinont, 843 bis 1487. L'ancien château féodal de Morlanwelz. Charleroi (25 p.). -Derselbe, Description du palais royal de Mariemont en 1628-1632. Ib. (18 p.). - J. Hoyois, Tournai au 13e siècle. 2. éd. Gand (77 p.). -- F. di Martinelli, Diest in de 17e en 18e eeuwen. Diest (402 p.). - F. de Potter en J. Broeckaert, Gesch. van de gemeenten der prov. Oost-Vlanderen, deel 53, 54. Gand. - Inventaire archéologique de Gand. Catalogue descriptif et illustré des monuments, œuvres d'art et documents antérieurs à 1830. Fasc. 1. Gand. - A. Leakey, Ghent. Archaeological and historical illustrations and notes. Gand (VIII, 66 p.). - F. Van Kuyck et M. Rooses, Oud Antwerpen. Livr. 1. Bruxelles. - F. Donnet, Notes pour servir à l'hist. des émigrations anciennes des Anversois dans les pays d'outre-mer (Bull. Soc. R. Géogr. d'Anvers 21, 1). - De Regeering van Amsterdam soo in't civiel als crimineel en militaire (1653-72) ontw. door H. Bontemantel, uitg. door K. W. Kernkamp. I. II deel. (Werken uitg. d. h. Hist. Genootsch. 3 Serie, No. 7, 8). Amsterdam. - W. Pleyte, Jets over de oude brug te Zuilichem (Verslagen en Mededeel. Akad. Amsterd. Letterkunde 12). - Overijsselsch. Stad-, Dijk- en Markeregten. 1. Deel, 12. Stuk: Stadboeken van Zwolle uitg. door A. Telting. Zwolle (XXIX, 599 S.).

England: E. Eggleston, The beginners of a nation: A history of the source and rise of earliest english life and character of the people. London (392 p.). - Ella S. Armitage, A Key to English Antiquities. With special References to the Sheffield and Rotherham District. London (348 p.). - F. W. Maitland, Domesday Book and Beyond: three Essays in the early History of England. Cambridge (XIII, 527 p.). -P. H. Ditchfield, The Story of our English Towns. London (308 p.). - A. Law, A brief Survey of English Towns and Roads in the 13th cent. some royal pioneer (Econ. Rev. VII, 3). - W. J. Rolfe, Shakespeare the boy. With Sketches of the Home and School Life, the Games and Sports, the Manners, Customs and Folk Lore of the Time. London (264 p.). - A. Dobson, Eighteenth Century Essays. New Ed. London (308 p.). - Eighteenth-century Reminiscences (Quart. Rev. 369). -J. Ashton, Social life in the reign of Queen Anne. New Ed. London (494 p.). - Algernon West, Some changes in social life during the Queen's reign (The Nineteenth Century 242). - T. H. S. Escott, Social Transformations of the Victorian Age: a Survey of Court and Country. London (XII, 450 p.). - J. F. Molloy, Court Life Below Stairs; or

London under the First Georges 1714-1760. New Ed. London (392 p.). - Dasselbe, ... under the Last Georges 1760-1830. New Ed. Ib. (432 p.). - T. R. Wray, Reliques of Old London. Drawn in Lithography. With an Introduct. and Descript. by Henry R. Wheatley. London (118 p.). - Ch. Welch, Modern history of the city of London: a Record of municipal and social Progress from 1760 to the present day. Ib. (504 p.). - Provincial society in the days of St. Basil. (Quarterl. Rev. 372). - J. T. Page, Essex in the days of old. London (254 p.). - Register of the Freemen of the City of York. From the City Records. Vol. I: 1272-1558 (Publications of the Surtees Soc. Vol. 46). Durham (XVIII, 358 p.). - M. Sellers, York in the 16. and 17. century (EnglHistRev. No. 47). - G. Shaw, Old Grimsby. London. - G. L. Fenwick, A history of the ancient city of Chester from earliest times. London (586 p.). - W. Curtis, A short History and Description of Alton in the County of Southampton. Ib. (208 p.). — E. Bonham, A Corner of Old Cornwall. Ib. (XVII, 247 p.). - G. Sweetman, Memorials of Wincanton People. Ib. (80 p.). - W. E. Morden, The History of Tooting-Graveney, Surrey. London. - R. Jefferies, Jefferies Land: a history of Swindon and its Environs, ed. by Grace Toplis. London. - The Inventories of Church Goods for the Counties of York, Durham and Northumberland (Publ. of the Surtees Soc. Vol. 47). Durham (XVIII, 185 p.). - Inventory and sale of goods at St. Peters, Cornhill [1546-1552]. I. (Antiquary N. S. 93). - The oldest Register Book of the parish of Hawkshead in Lancashire 1568 bis 1704. Ed. by H. S. Cowper. London.

Italien: O. Schoettensack, Vor- und Frühgeschichtliches aus dem italien. Süden und aus Tunis (Zs. f. Ethnol., 29, 1). - F. Novati, L'influsso del pensiero latino sopra la civiltà ital. del medio evo. Milano (180 p.). — E. Fournier de Flaix, La population et les finances de l'Italie au XVIIIe siècle (Journ. Écon. Oct.). - La Vita italiana durante la rivoluzione francese e l'Impero. II, III. Milano (163, 175 p.). -J. v. Schlosser, Venedig im 18. Jh. (AllgZtg. B. 103/4, 106/7). -E. Cais de Pierlas, La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de Savoie. Docum. inédits. Torino (558 p.). -L. Cappelletti, Storia d. città e stato di Piombino dalle origini fino all' anno 1814. Livorno (526 p.). - Ag. Abate, Cronache savonesi dal 1500 al 1570 pubbl. e annot. da G. Assereto. Savona (355 p.). - P. Santini, Nuovi documenti dell' antica Costituzione del Comune del Firenze (Arch. stor. Ital. 19, 2). - F. Bigazzi, I contorni di Firenze: memorie ed iscrizioni. Firenze (187 p.). - P. Massi, Fil., Il mio paese: pagine di storia marchigiana. Anno I. Fermo (186 p.). - L. Stabile, Sunto di storia ed archeologia della città di Napoli. Bologna (139 p.). - S. Franchina, Le condizioni economiche della Sicilia ai tempi di Verre. Parte I. L'agricoltura, la pastorizia, le industrie, il commercio, le condizioni sociale. Palermo. - Matilde Oddo Bonafede, Sommario della storia di Messina dalla sua fondazione ai nostri giorni. Messina (472 p.). Spanien: E. Pérez Pujol, Historia de los instituciones sociales de la España Goda, 4 tomos. Valencia.

Afrika: G. Kolb, Spuren alter Kulturvölker in Ostafrika (19. Jb. VErdk. Metz). — L. Frobenius, Der westafrikanische Kulturkreis (Peterm. Mitt. 43, 10/11). — O. Lenz, Ueber altarabische Ruinenstätten im Maschona-Land und deren Beziehungen z. bibl. Ophir. (M. Geogr. Ges. Wien 40, 3/4).

Amerika: H. Harrisse, The Discovery of North America by John Cabot, the Alleged Date and Landfall. 3 ed. - American History. Told by contemporaries. Vol. I. Era of Colonization 1492-1689. Edit. by A. Bushnell Hart. London (624 p.). - Ch. W. Elliot, American Contributions to Civilization and other Essays. London (398 p.). - S. G. Fischer, Men, women and manners in colonial times. 2 vols. Philadelphia (391, 392 p.). - M. Dugard, La société américaine. Mœurs et caractère, la famille, rôle de la femme; écoles et universités. 2 éd. Paris (324 p.). - H. Schönfeld, Zur Gesch. der Deutschen in Amerika (AllgZtg. B. 225). — G. Mondaini, La questione dei negri nella storia e nella società nord-americana. Torino (524 p.). — E. Beauvois, Traces d'influence européenne dans les langues, les sciences et l'industrie précolombiennes du Mexique et de l'Amérique centrale (R. Quest. Scient. 20. Avril 1897). - A. G. Bradley, Sketches from Old Virginia. London (296 p.). - T. Nelson Page, Social life in old Virginia before the war. New York (114 p.). - R. M. Johnston, Old times in Middle Georgia. London (256 p.). - Th. H. Hittell, Hist. of California. Vol. III. S. Francisco (987 p.). - A. Ernst, Fünf peruan. Altertümer (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1896, 565 f.). — J. B. Ambrosetti, Notas de arqueologia Calchaquí (Bol. Inst. Geogr. Arg. 17, 10/12, 18, 1/6). — Quiroga, Calchaquí-Altertümer (Globus 72, 10). L. Vincent et J. Humbert, Un fragment de l'histoire des colonies espagnoles au XVIe siècle. Le Vénézuéla. Période des Welser (1528 -1546) (Soc. de Géogr. Commerciale de Bordeaux, Bull. 20, 22).

Juden: H. L. Weber, Biblische Altertumskunde (Jüd. Universal-Bibl. 48/49). Prag (182 S.). — Sippurim, Samml. jüd. Volkssagen, Erzählungen, Mythen, Chroniken etc. Bdchen. 6, 7 (Jüd. Universal-Bibl., 40/41, 59/60). Prag (245, 380 S.). — S. Bernfeld, Juden und Judentum im 19. Jh. (Am Ende d. Jh. 3). Berlin (VI, 167 S.). — L. Goldschmid, Les impôts et droits de douane en Judée sous les Romains (Rev. étud. juiv. 68). — Gesch. der Judenschaft von Frankfurt a. M. Berlin u. Leipzig (45 S.). — E. Ausfeld, Beschwerden der Juden des Erzstifts Trier 1573—74 (Korrbl. Westd. Zs. 16, 4). — J. A. Zehnter, Zur Gesch. der Juden in der Markgrafschaft Baden-Durlach (ZGOberrhein 12, 3/4). — S. Pfeifer, Kulturgesch. Bilder aus dem jüdischen Gemeindeleben zu Reckendorf. Bamberg (VIII, 152 S.). — M. Brann, Gesch. der Juden in Schlesien. II. Breslau (S. 41—79, XV—XXXIV). — Ph. Bloch, Aus dem Posener Ghetto (ZHG. Posen 12, 2). — M. Aron, Le duc de Lorraine Léopold et les Israélites (Rev. étud. juives, No. 67).

- X. Gasnos, Étude hist. sur la condition des Juifs dans l'ancien droit français (thèse). Angers (II, 260 p.). — C. Bloch, L'opinion publique et les juifs au XVIIIe siècle en France (Rev. Étud. Juiv. 69). — S. Kahn, Les juifs de Montpellier au XVIIIe siècle (ib. 66). — C. T. Martin, Petition to Edward I. from the Jewich converts in London (Trans. Jew. Hist. Soc. 2). — B. L. Abrahams, The condition of the Jews of England at the time of their expulsion (ib.) — D. Kaufmann, Contributions à l'hist. des juifs de Corfou (Rev. Étud. Juives No. 66—68).

Einzelne Familien: E. Wimmer, Pflege der bürgerl. u. bäuerl. Familiengeschichte in Altbayern (Monatsschr.HVOberbayern VI, 10/12.).

— S. Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729—1847. Nach Briefen u. Tagebüchern. 2 Bde. 9. Aufl. Berlin (XV, 383; VII, 400 S.). — Geschichtsblätter der Familien vom Stamme Hildebrant. No. 7, 8. Stolp.

— O. Richter, Zur Gesch. der Familie Stübel (DresdGBll. 6, 2). — H. Beauchet-Filleau et feul Ch. de Chergé, Dictionn. hist. et genéal. des familles du Poitou. 2 éd. T. 3, fasc. 1. Poitiers (160 p.).

— Cte. H. de Chabannes, Hist. de la maison de Chabannes. III. Dijon (1178 p.). — A. Ledru, Hist. de la maison de Mailly (BullSoc-AntiquPicardie 1896, 1).

Sittlich-humane Entwickelung: M. Schneidewin, Die antike Humanität. Berlin (XX, 558 S.). - Th. Zielinski, Antike Humanität (NJbb f. d. klass. AltGDLittPäd. I, 1). - E. v. Hartmann, Die antike Humanität (Gegenwart 51, 15/17). - v. Reichenau, Einfluss der Kultur auf Krieg und Kriegsrüstung. Berlin (III, 87 S.). Gius. Prato, La teoria della pace perpetua nelle sue derivazioni, nel suo svolgimento e nei suoi risultati. Torino (208 p.). - R. Müller, Entstehungsgesch. des Roten Kreuzes u. der Genfer Konvention. Stuttgart (V, 454 S., 1 Bild). - G. A. Paetsch, Menschenblut in seiner kulturgeschichtl. Bedeutung. Konitz (VI, 58 S.). - F. Katsch, Die Entstehung u. d. wahre Endzweck der Freimaurerei. Berlin (XI, 699 S.). - H. Kerler, Fragmente u. Funde z. Gesch. d. Freimaurerei in Ulm. Ulm (20 S.). - F. Scheichl, Glaubensflüchtlinge aus Deutschland seit dem Jahre 1500 u. die Duldung im 16. Jh. Zwei kulturgesch. Aufsätze. Linz (34 S.). - J. Müller, Die Keuschheitsideen in ihrer geschichtl. Entwickelung u. prakt. Bedeutung. Mainz (III, 196 S.). - W. Claasen, Die Komplikationen des Geschlechtslebens u. d. Kulturentwickelung. 1. (Altertum) (Gesellschaft 13, 9). - W. Rudeck, Gesch. der öffentl. Sittlichkeit in Deutschland. Moralhistor. Studien. Jena (VI, 447 S.). -J. Ruiz, Asyle der Vorzeit u. der Gegenwart (Monatsschr. f. christl. Socialref. 19, 2/3). — W. Zuhorn, Gesch. der Wohlthätigkeitsanstalten der Stadt Warendorf (ZVaterlGAk 54). - J. Feuvrier, L'assistance publique à Dôle, capitale du comté de Bourgogne au 16e et au 17e siècle. Besancon (25 p.).

Geistesgeschichte. Allgemeines: J. B. Crozier, Hist. of the intellect. development on the lines of modern evolution. Vol. I. Greek and Hindoo Thought, Graeco-Roman Paganism, Judaism and Christianity

down to the Closing of the Schools of Athens by Justinian. London (554 p.). - H. O. Taylor, Ancient ideals: a study of intellectual and spirtual growth from early times to the establishement of Christianity. 2 vols. London (447, 438 p.). - E. Clodd, Pioneers of evolution: From Thales to Huxley. London (262 p.). - Cte. Goblet d'Alviella, Des influences classiques dans la culture scientif. et littér. de l'Inde (Bull. Ac. Sc. Lettr. BA. Belg. 1897, 8). — B. Apostolidès, Essai sur l'hellénisme égyptien et ses rapports avec l'hellénisme classique et l'hell. moderne. Tome I, fasc. 1. Paris (XLVIII, 62 p.). - L. Anzoletti, La croyance au surnaturel et son influence sur le progrès social. Trad. p. L. Vismara. Paris (XXVII, 421 p.). — A. Bouché-Leclercq, L'astrologie dans le monde romain (Rev. hist. 65, II). - F. Cumont, L'astrologue Palchos (Rev. Instr. Publ. Belg. 1897, 1). - B. Zumbini, L'astrologia e la mitologia nel Pontano e nel Folengo (Rass. crit. lett. ital. II, 1/2). - A. Richel, Astrolog. Volksschr. d. Aachen. Stadtbibliothek (ZAachGV. 19). - L. Friedländer, D. Nachleben d. Antike im MA. (DRs. 23, 11/12). - J. Kleinpaul, Das Typische in der Personenschilderung d. d. Historiker d. 10 Jh. Diss. Leipzig (63 S.). - H. Suter, Die Araber als Vermittler der Wissensch. in deren Uebergang v. Orient in den Occident. 2. Aufl. Aarau (32 S.). - H. Omont, Un traité de physique et d'alchimie du XVe siècle en écriture cryptograph. (Bibliothèque de l'école des chartes 58). - F. Villieus, Die Gesch. der Rechenkunst v. Altertume bis zum 17. Jh. 3. Aufl. Wien (VIII, 114 S.). - Gius. Zippel, "Georgio Voigt, Il Risorgimento dell' antichità classica". Giunte e correzioni con gli indici bibliograf, e analitico. Firenze. - A. E. Berger, Mart. Luther in kulturgeschichtl. Darstellung. 2. Teil. 1. Hälfte. (Geisteshelden 27). Berlin (XII, 299 S.). - P. Tschackert, Melanchthon's Bildungsideale. Göttingen (20 S.). - A. Lazzari, Ugolino e Michele Verino: stud. biograf. e critici. Contribut. alla storia dell' umanesimo in Firenze. Torino (228 p.). -G. Bauch, Beiträge zur Litteraturgeschichte des schles. Humanismus (ZVGSchles. 31). - K. v. Rozycki, Der Humanismus in Polen (ZKultur6. 4, 4/5). - A. Bömer, Die deutschen Humanisten u. das weibl. Geschlecht (ZKulturG. 4, 1/3). - F. W. E. Roth, Johannes Curvello O. S. B. E. vergess. Humanist des 16. Jh. (AnnHVNiederrhein 62). - J. Bertrand, La vie d'un savant au 16º siècle: François Viète (Rev. des deux mondes 15. mai). - L. J. Nazelle, Isaac Casaubon: sa vie et son temps (1559-1614). Paris (234 p.). - L. Schmidt, Beiträge zur Gesch. der wissenschaftlichen Studien in sächsischen Klöstern. 1. Altzelle (NArchSächsG. 18, 3/4). — Od. Cambier, Scholae Benedictinae: sive de scientiis opera monachorum O. S. B. auctis etc. libri IV ed. G. Willems 4/7 (Stud. Mitt. Ben. Ord. 18, 1/4). - D. Leistle, Wiss. und künstl. Strebsamkeit im S. Magnusstifte zu Füssen. 7/10. (ib.). -Christian Daums Beziehungen zu dem gelehrten Schleswig-Holstein während der 2. Hälfte des 17. Jahrh. (ZGSchleswHolstLauenbG. 26). — E. Wolff, Gottscheds Stellung im dtsch. Bildungsleben. 2. Band. Kiel (VIII, 248 S.). - W. Kawerau, Magister Kindleben (GBll Magdeburg

31, 2). — E. Schultze, Das letzte Aufflackern der Alchemie in Deutschland vor 100 Jahren. (Die Hermetische Gesellsch. 1796—1819.) Leipzig (44 S.). — L. Bertrand, La fin du classicisme et le retour à l'antique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe en France. Paris (XVI, 427 p.). — A. Beljame, Le public et les hommes de lettres en Angleterre au XVIIIe siècle. 2 éd. Paris (VIII, 624 p.). — J. Th. Merz, A History of European Thought in the 19th Century. Vol. I. London (472 p.). — A. Huber, Gesch. der Gründung u. Wirksamkeit der Kaiserl. Akad. d. Wiss. während der ersten 50 Jahre. Wien (176 S.). — D. Cortesi, Lo "spirito nuovo" (N. Antol. XXXI, 11).

Erziehungsgeschichte: K. A. Schmid, Gesch. d. Erzieh. v. Anfang an bis auf unsere Zeit. IV. Bd. 2. Abt. Lf. 1. Stuttgart (316 S.). -M. Kappes, Lehrb. d. Gesch. d. Pädagogik Bd. 1. Altertum u. MA. Münster (VIII, 518 S.). — J. Königbauer, Gesch. d. Pädagogik und Methodik f. Seminarist. u. Lehrer. 3. Aufl. Regensburg (228 S.). -A. Schorn, Gesch. d. Pädagogik in Vorbildern u. Bildern. 18. Aufl. Leipzig (VIII, 360 S.). — Th. Tupetz, Gesch. d. Erziehung u. d. Unterrichts f. d. 4. Jahrg. d. österr. Lehrer- u. Lehrerinnenbildungsanstalten. 2. Aufl. Prag u. Wien (157 S.). - H. Scherer, Die Pädagogik in ihrer Entwickelung im Zusammenhange m. d. Kultur- u. Geistesleben u. s. w. mit bes. Berücks. d. Volksschulpädagogik u. d. Volkschulwesens. Bd. I. Die Pädagogik vor Pestalozzi. Lpz. (XV, 581 S.). - Volkmer, Grundriss der Volksschul-Pädagogik in übersichtl. Darstell. Bd. I: Gesch. d. Erzieh. u. d. Unterrichts. 7. Aufl. Habelschwerdt (VIII, 304 S.). -P. Vecchia, Elementi di pedagogia e brevi cenni storici sui principali sistemi di educazione. Libro III. 2ª ediz. Torino (291 p.). — K. Kehrbach, Gesch. d. Unterrichts- u. Erziehungswesens. (Aus Jahresb. N. D. LittG.) Berl. (26 S.). - F. Tetzner, Geschichte der deutschen Bildung und Jugenderziehung von der Urzeit bis zur Errichtung v. Stadtschulen. Gütersloh (XVI, 404 S.). - O. Beyer, Die Stellung der Schule im MA. bis z. d. Kreuzzügen. Progr. Posen. Friedr. Wilh. Gymn. (14 S.). -J. Bach, Lehrer und Schüler d. MA. in Bildern. (MGesDErz.Schul G. 7, 1.) - K. v. Raumer, Gesch. d. Pädagogik vom Wiederaufblühen klass. Studien bis auf unsere Zeit. 3. Teil. 6. Aufl. Gütersloh (XIV, 471 S.) - Dasselbe, Neue Ausgabe, Bd. 1. 2. Langensalza (VIII, 152. III, 335 S.) — Pädagog. Quellenschriften, Bd. 1: K. J. Blochmann, Heinr. Pestalozzi. Neue Ausg. (X, 170 S.) 2: F. Gedicke, Luthers Pädagogik (VIII, 48 S.). 3: J. Ramsauer, Pestalozzi u. s. Anstalten. Neue Ausg. (VII, 87 S.). 4: A. Heussler, Pestalozzis Leistungen im Erziehungsfach. Neue Ausg. (V, 90 S.). Langensalza. - J. Bach, Propst Gerhoh von Reichersberg über die Schulfeste in Augsburg im 12. Jh. (MGesDErzieh. Schuld. 7, 1.) — G. B. Gerini, Gli scrittori pedagogici italiani del secolo XVI. Torino (504 p.) — A. Bömer, D. latein. Schülergespräche der Humanisten. Auszüge m. Einl. u. s. w. Quellen f. d. Schul- und Univ.-Gesch. d. 15. u. 16. Jh. I. (Texte u. Forsch. z. Gesch. d. Erzich. I.)

Berlin (VII, 112 S.). - J. Delbrel, Les Jésuites et la pédagogie au 16e s. Juan Bonifacio. Paris (XI, 92 p.). - F. Kuypers, Vives in seiner Pädagogik. Kiel. Diss. (VIII, 81 S.). — O. Scheibe, Melanchthons Verdienste um Erzieh. u. Unterr. d. Jugend 1. 2. Progr. Merseburg. Gymn. (20 S.). - P. Meyer, Christoph Schellenberg de visitationibus seu inspectionibus anniversariis scholae illustr. Grimanae (1554 -1575) mit d. amtl. Ber. d. Visitatoren. (MGDErziehSchulff. 7, 3.) -K. Martens, Die Formula Visitationis ecclesiae Erfurtensis a. d. J. 1557 und ihre Bedeutung f. d. Erfurter Kirchen- u. Schulgeschichte. Erfurt, Realg. Progr. (22 S.). - R. Thiele, Neun Briefe von Matthaeus Dresser. Ein Beitr. z. Schul- und Gelehrtengesch. im 16. Jh. Erfurt, Gymn. Progr. (19 S.). - L. Weniger, Ratichius, Kromayer u. d. neue Methodus a. d. Schule zu Weimar. II. (ZVThürG. 18, 3/4.) — O. Kaemmel, Christian Weise, e. sächs. Gymnasialrector a. d. Reformzeit d. 17. Jh. (IV, 85 S.). - E. Hermann, Voltaires pädagog. Ansichten. (Pädagog. Arch. 39, 9). -- Grosse Erzieher. 1. E. v. Sallwürk, Pestalozzi (106 S.). 2. R. Diestelmann, J. B. Basedow (110 S.). Lpz. — J. Russel, Pestalozzi, Educational Reformer 1746—1827. New ed. London (96 p.). J. J. F. Steigenteschs Abhandl. v. Verbess. des Unterrichts d. Jugend in den Kurfürstl. Mainzischen Staaten 1771", hrsg. u. mit Einleit. versehen v. A. Messer. I. Giessen, Gymn. Progr. (24 S.) — O. W. Beyer, Zur Geschichte des Zillerschen Seminars. (Pädagog, Magazin Heft 85.) Langensalza (V, 147 S.). — G. Müller, Z. Gesch. deutscher Fürstenerziehung. (MGDErzSchulG. 7, 3.) - H. Druon, Hist. de l'éducation des princes dans la maison des Bourbons de France. T. I. Paris (LXXIX, 369 p.). — Ch. Gidel, Trois éducations princières au 17e s. (Revue bleue. 8, 11). — Information pour le gouverneur de nostre Cher Fils Frideric Casimir Prince aisné de Curlande. (1664) (SbKurländGes. Litt. u. Kunst 1896.) — Breitenbach, Instruktion des Herzogs Philipp Wilhelm von Neuburg für den Präceptor seiner Söhne. 1666. (Neub. Coll. Bl. 60.) - O. Gréard, L'éducation des femmes par les femmes. Études et Portraits. (Fénelon, Mme. de Maintenon, Mme. de Lambert, J. J. Rousseau, Mme. d'Épinay, Mme. Necker, Mme. Roland.) 5 éd. Paris (XXI, 365 p.). - Stoerl, Z. Gesch. u. Verfass. d. gewerbl. u. kaufmännischen Unterrichtswesens. Leipzig (IV, 32 S.). - J. F. Iken, Die Bremische Schule v. d. Reformat. b. z. Mitte d. 18. Jh. (MGDErzieh. SchulG. 6.) — G. Sello, Zur Gesch. d. protest. Schulen i. d. Aemtern Vechta u. Cloppenburg. (MGDErzSchulG. 6.) - K. Koppmann, Die ältesten Schreib- u. Rechenlehrer Rostocks. (BeitrGRostock II, 2.) -G. v. Detten, Üb. d. Stifts- u. Klosterschulen Sachsens im MA. (Frkft. Zeitgem. Broch. 17, 10.) Frkft. (20 S.). - L. Weniger, Weimar. Schulordnung v. 1562. (MGDErziehSchulg. 7, 2.) - W. Heim, Fürsorge Ernsts des Frommen f. Gottesdienst und Schule. (SchrVMeinG. 27.) - A. Messer, Die Reform d. Schulwesens im Kurfürst. Mainz unter Emmerich Joseph (1763-1774). Mainz (XII, 173 S.). - J. Grob, Zur Kulturgesch. d. Luxemb. Landes. 1. Heft: Die Schule. Luxemb. (53 S.).

- K. Krapf, Z. fränk. Schulgeschichte. (Schul.-Anz. f. Unterfranken 1897, 15.) -- O. Stang, Z. Gesch. d. Schulwesens der Reichsstadt Nürnberg v. d. Reformation. (Repert. Pädag. 51, 3.) - Die hochfürstl. Eichstättische Normal- u. Hauptschulordnung 1785, in Druck gegeben v. J. Böhm. [Aus "Kehr's pädag. Bll.".] Gotha (43 S.). - Marschall, Ein Streifzug d. d. deutschen Schulen Münchens zur Zeit d. "Schuelhalterzunft" (17. u. 18. Jh.) (MGDErzSchulg. 7, 1.) — J. Gebele u. H. Reinlein, Münchens Schulwesen. Seine Lehrervereinigungen. [Geschichtl.] München (248, XXXII, 228.). — D. Detlefsen, Gesch. d. Kgl. Gymn. zu Glückstadt V 1814-37. Progr. Glückst. (28 S.). - Bunnefeld. Gesch. d. höher. Lehranstalt zu Warendorf. Progr. Warendorf (48 S.). Gutsche, 1. Urkunden z. Gesch. d. Gymnasiums zu Stendal; 2. Progymnasmata riarina. Neudruck v. d. Programm d. Gymn. z. Stendal 1606. Progr. Stendal (24 S.). - O. Simon, Abriss d. Gesch. d. Kgl. Realschule I. (1747-1814). In: (Festschr. z. 150j. Best. d. Realsch. Berlin.) - E. Rasmus, Das neustädtische Lyceum. (1330-1797). Progr. Brandenburg a. H. (39 S.). - F. Steinbrück, Zur Gesch. des Cösliner Gymnasiums. Progr. Cöslin (25 S.). — M. Krösing, Beiträge z. Gesch. d. Anstalt (Progymnas. Schlawe). Progr. (S. 21-34.). - M. Sander, Stammbuch des Anklamer Gymnasiums. 1847-1897. Anklam (X, 194 S.). - Volz, Z. Gesch. des Kgl. Friedrichs-Gymnasiums. Breslau. Progr. (10 S.). - E. F. Bischoff, Das Lehrer-Kollegium des Nicolaigymnasiums in Leipzig 1816-1896/7. Biogr.-bibliogr. Beitr. z. Schulgesch. Progr. Leipzig (76 S.). - P. Bartusch, Die Annaberger Lateinschule z. Z. d. ersten Blüte der Stadt u. ihrer Schule im 16. Jh. Annaberg (VII, 192 S.). - R. Thiele, Z. ältest. Gesch. v. Schulpforta. (MGDErziehSchulg. 6, 3.) - G. Kühn, Dominikanerkloster u. latein. Schule zu Eisenach (Beitr. Gesch. Eisenachs VII.) Eisen. (23 S.). - R. Jordan, Beitr. z. Gesch. d. städt. Gymnasiums i. Mühlhausen. III. Progr. Mühlh. (48 S.). -M. v. Renouard, Erinnerungen e. alten Rossleber's a. d. J. 1838 - 1842. Berlin (98 S.). - L. Hänselmann, Das erste Jahrh. d. Waisenhausschule in Braunschweig. Brschw. (XV, 488 S.). - H. Becker, Von der sehola trivialis zu Cöthen-Anhalt kurz vor Ratichius. (MGDErzieh. Schulg. 6.) - N. Homburg, Gesch. d. höher. Schule in Schmalkalden seit ihrer Neugründung im Jahre 1846. Festschr. Schmalkalden (46 S.). - G. Windhaus, Zur Gesch. d. Lateinschule zu Laubach i. 16. Jh. (MGDErziehSchulg. 6.) - O. Liermann, E. Beitr. z. Gesch. d. Gymnasiums u. z. Frankfurter Gelehrtengesch. (Festschr. z. Einweih. des Goethe-Gymnasiums.) — Ph. Keiper, Z. Gesch. d. Gymn. z. Trarbach. (BllGymnWesen 33, 3/4.) — B. Kaisser, Die Lateinschule in Schwäbisch Gmünd. (MGDErziehSchulg. 7, 2.) — K. Dietsch, Beitr. zur Gesch d. Gymnasiums in Hof. I. Progr. Hof (57 S.). - M. Weigel, Z. Gesch. d. Entsteh. d. Rothenburg. Gymnasiums. (Beitr. z. bayr. Kircheng. 3, 6.) - H. Heinisch, Urkundl. Beitr. z. Gesch. d. Gymnas. poeticum in Regensburg 2. Progr. Regensb. (37 S.). - Ph. Wirth, Gesch. d. Realschule zu Markirch 1. (1863-1871.) Markirch. Progr. Realsch. (28 S.).

. E. Frank, Das deutsche Volksschulwesen vor u. nach d. Reformation. (Frkft. Zeitgem. Broch. 17, 5.) Frkf. (32 S.). — K. A. H. Kellner, Z. Gesch. d. d. Volksschule, insbes. im Kurfürst. Mainz. Freiburg i. B. (28 S.). - B. Kaisser, Geschichte des Volksschulwesens in Württemberg II. Stuttgart (XI, 388 S.). - Gesch. d. Volksschulwesens in Baden. 8/10 Lf. Bühl. - A. Schäfle, Geschichte des bad. Volksschulwesens u. d. Reg. d. Grossh, Friedrich. (Bad. Schulzeitung Nr. 36.) - R. Jung, Beitr. z. Gesch. d. evangel. Volksschulen des Siegerlandes. [Aus "Sieg-Lahn-Ztg.".] Siegen (31 S.). - R. Prümers, Eine Simultan-Bürgerschule in südpreuss. Zeit. (ZHistGesPosen 11, 3/4). - K. Weldert, Gesch. d. städt. höh. Mädchenschule zu Wiesbaden. Wiesb. (88 S.). -A. Zingerle, Ueber Dom- u. Stiftsschulen Tirols im MA. m. besonderer Berücksicht, ihrer Lehrmittel. Innsbruck (27 S.). - Una scuola di grammatica in Cles nel secolo XIV. (Arch. Trentino 13, 2.) - J. Schwarz, Gesch. d. Savoy'schen Ritter-Akademie in Wien 1746-1778. (Beitr. z. österr. Erzieh.- u. Schulgesch. I.) Wien (VIII, 179 S. 1 Bildn.). -F. Khull, Aus der alten Landschaftsschule in Graz. (MHVSteierm. 45.) - R. Schuller, Gesch. d. Schässburger Gymnasiums. Progr. Schässburg (176 S.). - J. M. Klimesch, Z. Gesch. d. Laibacher Gymnasiums. Progr. Laibach (20 S.). - C. Albrich, Gesch. d. ev. Gymnasiums AB. in Hermannstadt. Progr. Hermannst. (175 S.). - A. Horčička, Eine Dorfschul-Prüfungsordnung a. d. J. 1786. (MVGdDeutsch. i. Böhm. 35, 4.) - Bourban, L'enseignement à St. Maurice du Ve au XIXe siècle. (SocHebrStMauriceMélanges I.) - R. Lang, Die Thätigkeit der Schaffhaus. Scholarchen i. 16. u. 17. Jh. (SA. aus "Schweiz. Pädag. Zs.") Zürich (17 S.). - Haag, Die untere Schule zu Bern im 17. Jh. u. d. Bearbeit. d. Janua linguar, d. Comenius f. dieselbe. (Schl.) (Südd. Bll. höh. Unt. 4, 12). - Die Schulberichte aus dem Kanton Uri von 1799 (3. Neujahrsbl. Ges. Gesch. Uri). - A. Oberholzer, Eine Lehrerwahl im vorigen Jh. (Die Schweiz 1897, 7). - V. Dubarat, L'ancien collège de Pau (Rev. Univ. du Midi II, 4). - Ch. d'Avone, Le séminaire de Saintes 1644 1790 (Rev. de Saintonge 1897, 1/3). - Robert, L'instruction au 18e siècle dans le canton de Conlie (Rev. Hist. Maine 41, 1/2). - M. Robert, L'instruction primaire au 18e siècle dans le canton de Fresnay (ib. 42, 1.). - C. Bellier-Dumaine, Hist. du collège de Dinan. Rennes (154 p.). - L. Audiat, L'instruction primaire en Saintonge-Aunis avant 1789. Paris (338 p.). — A. Métay, Les établissements d'instruction primaire à Montaigu avant et après 1789 (Extr. de la Revue du Bas-Poitou). Vannes (15 p.). - H. Libois, L'instruct. primaire dans le département du Jura pendant la Révolution (Extr. des Mém. Soc. d'émul. du Jura). Lons-le-Saulnier (211 p.). - E. Matthieu, L'instruction obligatoire en Belgique sous l'ancien régime (AnnFédArchBelg. 11, 2). -A. Sluys, L'évolution de l'éducation populaire à Bruxelles (Revue de Belg. 1897, 6/9). - A. F. Leach, English Schools at the Reformation 1546-48. London (346 p.). - John Venn, Biographical History of Gonville and Caius College 1349-1897. Vol. I. 1349-1713. Cambridge. -

Old Eton and modern public schools (Edinb. Rev. 380). - C. K. S. Sprinchorn, Bidrag til Lunds allm. läroverks historia efter Skånes förening med Sverige. Lund (36, 8 S.). — J. Schjorning, Skole- og Studenterliv i Fyrrerne (Aarb. Dansk. Kulturh. 1896). — O. Norberg, Hernösands kgl. gymnasium. Bidrag til svenska skolans hist. Stockholm (2, 132 S.). - L. G. Pélissier, L'instruction publique à Sienne vers 1840 (Bull. Senese Storia Patria, IV, 1). - P. Tassinari, Le scuole elementari della città di Bra dal 1847 al 1896. Bra (208 p.). — P. Kipper, Geschichte des neugriech. Volksschulwesens. Grossenhain (96 S.). -H. Rinn, Die deutschen Universitäten im MA. (AllgZtg. B. 264). — Br. Gebhardt, Die deutsch. Universitäten im MA. (PreussJbb. 88, 3). F. Eulenburg, Ueber die Frequenz der deutschen Universitäten in früherer Zeit (JbNatOek. III. Folge 13, 4). - W. Uhl, Die deutsche Priamel, ihre Entstehung u. Ausbildung. Mit Beiträgen zur Gesch. der deutschen Universitäten im MA. Leipzig (VIII, 540 S.). - E. Horn, Ueber den philosophischen Magister- u. Doktortitel (Ac. Rev. II, 10). F. Eichler, Zu Horns Schrift: "Die Disputationen und Promotionen" (Cbl. Bibl. Wesen 14, 4). - J. Haussleiter, Aus der Schule Melanchthons. Theol. Disput. u. Promot. zu Wittenberg 1541-1560. Festschr. der Univ. Greifswald. Greifswald (VIII, 163 S.). - Die Matrikel der Universität Leipzig. Hrsg. von G. Erler. Bd. II: Die Promotionen von 1409-1559. (Cod. dipl. Sax. 17.) Leipzig (XCIV, 756 S.). - B. Stübel, Ueber die ältesten Vorlesungsverzeichnisse der philos. Fakultät an der Leipziger Universität (MGDErzSchulG. 7, 3). — Der Leipziger Student vor 100 Jahren. Neudr. aus den Wanderungen und Kreuzzügen von Anselmus Rabiosus d. Jüng. (Leipz. Neudrucke I). Leipzig (112 S.). — R. Loening, Ueber ältere Rechts- und Kultur-Zustände an der Universität Jena. Jena (88 S.). — R. Eucken, Zur älteren Gesch. der Universität Jena (AllgZtg. B. 238). — G. C. Knod, Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621-1793. I, II (Urkunden u. Akten der Stadt Strassburg. 3. Abt.). Strassburg (XXXVII, 710; V, 679 S.). — A. Erichson, Der alten Strassburger Hochschule 1. Jahrhundertfest am 1. Mai 1667. Strassburg (14 S.). - Das älteste Dekanatsbuch der philos. Fakultät an der Universität zu Frankfurt a. O. I.: Die artist.philos. Promotionen von 1506 bis 1540. Hrsg. v. G. Bauch (74. Jahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur). — R. Sillib, Ein Nachtrag z. d. Matrikel der Univers. Heidelberg (NArchGHeidelberg. 3, 2.). - J. Kretzschmar, Das älteste Stammbuch der Marburger Universität (ZHessG. N. F., 21). - E. Horn, Die Promotionen an der Dillinger Univers. (1555-1760) (Z. kathol. Theol. 21, 3). - G. Liebe, Die Universität Erfurt u. Dalberg (Neujahrsbl. hrsg. v. d. hist. Kommiss. Prov. Sachsen 22). Halle (44 S.). C. Schüddekopf, Ein Scherzgedicht auf die Einweihung der Univ. Halle (Beitr. z. Kulturgesch. 1). - J. Meier, Der Hallische Studentenaufstand vom Jahre 1723 (ib.). - G. Meyer v. Knonau, Die Promotion eines Zürcher als Doctor d. Medizin a. d. Univ. Erlangen 1774 (Zürch. Taschenb. 1897). - F. Sundermann, Die Ostfriesen auf Universitäten. II. (Rostock) (JbGesBildKunstEmden. 12, 1/2). — G. Otto, Die Balten auf der Univers. Rostock (Sb.Kurländ. Ges. Litt. u. Kunst, 1896). — F. Schott, Alte Horber Studenten (Württ. Vjsh. Landesgesch. 6). W. Fabricius, Die ältesten gedruckten Quellen zur Gesch. d. deutsch. Studententums (Z. f. Bücherfreunde, I, 4). — A. Teichmann, Die Universität Basel in den 50 Jahren seit ihrer Reorganisation im J. 1835. Basel, Progr. (120 S.). — L. Favre, Un étudiant neuchâtel. il y a 60 ans, lettres inédites de Jules Lerch (Musée neuchâtel. 1897, 1/3). — Studenti e pensionati svizzeri a Pavia ed a Milano nel 1513 (BollStor-SvizzItal. 19, 8/9). — J. Marchand, La faculté des arts de l'université d'Avignon. Notice hist. Paris (66 p.).

Schriftwesen: F. E. Peiser, Die Entstehung des Alphabetes (Umschau I, 15). — H. Zimmern, Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets (ZDMorgenlGes. 50, 4). — M. Much, Ist unsere Schrift ein Geschenk der Phönicier? (Globus 71, 5). — R. Needham Cust, The origin of the Phenician and Indian Alphabets (Journ. Asiat. Soc. 1897, Jan.). — P. Kretschmer, Die sekundären Zeichen des griech. Alphabets (MDArchInst. Athen 21, 4). — O. Splitter, Die Buchstabenschrift. Eine Darstell. ihrer Entwickel. Flöha (24 S.). — A. Boutillier, Notions générales sur la sténographie, ses origines et son hist. etc. Paris (64 p.). — Th. Gottlieb, Ueber Handschriftensammlungen im 16. Jh. (Weltpost 22, 1/2).

Buchwesen: G. H. Putnam, Books and their Makers during the Middle Ages. Vol. 2: 1500-1709. London (X, 538 p.). - J. Dumont, Le livre avant et depuis l'invention de l'imprimerie (Revue Graphique Belge I, 1/6). - A. Börckel, Gutenberg. Sein Leben, sein Werk, sein Ruhm. Giessen (IX, 122 S.). - A. Schmidt, Untersuch. über d. Buchdruckertechnik des 15. Jh. (Cbl. f. Bibl. Wesen 14, 1/4). - Ch. Schmidt. Répertoire bibliographique Strasbourgeois jusque vers 1530. VIII. Matthias Schürer 1508-1520. Strassburg (85 S., 4 T.). - O. J. Bierbaum, Altvenezianische Druckstöcke (Dekorative Kunst 1897, S. 21). -- C. Angermayer, Gesch. der Buchdruckerei Carl Angermayer. Pressburg (20 S.). - Ch. W. Heckethorn, The printers of Basle in the 15. and 16. centuries. London (224 p.). - A. Fluri, Mathias Apiarius, der erste Buchdrucker Berns 1537-54 (NBern, Taschenb, 1897). - K. Holder, Kleinere Mitteilungen zur Gesch. der Buchdruckerkunst in Freiburg i. d. Schweiz (Cbl. f. Bibl. Wesen 15, 1/2). - A. Claudin, Antiquités typograph. de la France. Monuments de l'imprimerie à Poitiers. Recueil de fac-similés des premiers livres (1479-1515). Paris (XIX p. et pl.). Bibliographie des premiers livres (1479-1515) Ib. (196, LXXVI p.). - J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherch. s. les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres du Lyon au 16e siècle. 2. série. Paris (454 p.). - L. Delisle, Livres imprimés à Cluni au 15e siècle (Extr. du Bull. hist. et philol.). Paris (16 p.). - W. L. Schreiber, Die Druckerfamilie Le Rouge (Zs. f. Bücherfr. I, 7). - J. Dumoulin, Charlotte Guillard,

imprimeur au 16e siècle (Bull. du Bibliophile 15 nov. 1896). - H. Stein, Documents inédits sur l'imprimeur lyonnais Tinghi (Le Bibliographe moderne 2). - Dast de Boisville, Simon Millanges, imprimeur à Bordeaux (1572-1623). Paris (25 p.). (Extr. du Bull. hist. et phil.). -Marquis de Granges de Surgères, Contribution à l'hist. de l'imprimerie en France: note sur les anciens imprimeurs nantais du 15c au 18e siècle (Bull. du Bibliophile, juillet/sept.). - Ph. Renouard, Une facture d'impression en 1795 (ib. sept.). - A. Weber, Notre premier imprimeur. 2. éd. Verviers (62 p.). - M. Rooses, Christophe Plantin, imprimeur anversois. 2. éd. Anvers (XII, 415 p.). - P. Bergmans, Les imprimeurs belges à l'étranger depuis les origines de l'imprimerie jusqu' à la fin du 18e siècle (Messager Scienc, hist. Belg. 70; auch Ann. Féd. Arch. Belg. 11, 2). — W. Blades, The biography and typography of Will. Caxton, Englands first printer. London (400 p.). - C. Dziatzko, Warum Caxton Buchdrucker wurde (Beitr. z. Kenntn. d. Schrift-, Buchu. Bibl. Wesens 3). -- K. Haebler, Spanische u. portugies, Bücherzeichen des 15. u. 16. Jh. (Die Büchermarken V). Strassburg (V, XL, 47 S., 46 Taf.). - H. Boesch, Ein gestochenes Buch des 18, Jh. (Zs. f. Bücherfr. I, 5). - K. Berling, Der Kursächsische Hofbuchbinder Jakob Krause. Dresden (19 S., 12 Taf.). - E. Quentin-Bauchart, Coup d'oeil sur les beaux spécimens de la reliure française aux 16e, 17e et 18e siècles (Extr. du Bull. du bibliophile). Paris (34 p.). - A. Decauville-Lachênée, Notice sur quelques reliures de la biblioth, municipale de Caen (Bull. du Bibliophile, oct. 1896). — H. Beraldi, La reliure du 19e siècle. 4. partie. Paris (259 p.). - Archiv für die Gesch. des deutsch. Buchhandels. XIX. Leipzig (VIII, 378 S.). - G. Milchsack, Doppeldrucke. Ein Beitrag zur Gesch. des Verlagsrechtes (Cbl. f. Bibl. Wesen 13, 12); R. Voigtländer, Doppeldrucke; G. Milchsacks Erwiderung darauf (ib. 14, 10/11). - G. Martin, Les plus anciens libraires du Puy (1514 -1544). Le-Puy-en-Velay. (13 p.). - B. C. Steiner, Rev. Thomas Bray and his American libraries (Amer. Hist. Rev. II, 59-75), - L. S. Olschki, Delle biblioteche dalla loro origine fino all' età di Augusto (Riv. d. Bibl. VII, 1/4). -- F. Falk, Die ehemalige Dombibliothek zu Mainz, ihre Entstehung, Verschleppung u. Vernichtung (Beihefte zum Cbl. f. Bibl. Wesen 18). Leipzig (V, 175 S.). — A. Werminghoff, Die Bibliothek eines Konstanzer Officials 1506 (Cbl. f. Bibl. Wesen 14, 6/7). — E. Fromm, Gesch. der Stadtbibliothek. (ZAachGV. 19). - C. Scherer, Die Wilhelmshöher Schlossbibliothek. Ein Blick auf ihre Gesch. u. ihre Schätze (Zs. f. Bücherfr. I, 5). — A. Heusler, Gesch. d. öff. Bibliothek d. Univ. Basel. Progr. Basel (83 S.). - C. Mazzi, L'inventario quattrocentistico della Biblioteca di S. Croce in Firenze (Rivista delle Biblioteche 8, 1/5). E. Casanova, La libreria di M. Mattia Lupi in S. Gimignano (15. Jh.) (ib.). - V. Finzi, Notizie storiche sulla R. Bibliotheca Estense di Modena e sulle due Bibbie Maguntine che ivi si conservano (Cbl. f. Bibl.-Wesen 15, 1/2). — A. Dubois, La bibliothèque de l'échevinage d'Amiens aux 15e et 16e siècles (BullSocAntiqu. Picardie 1895, 4). - G. Lavalley,

Notice hist. sur la bibliothèque de Caen. Paris (86 p.). — A. Piaget, La bibliothèque des contes de Neuchâtel (Musée neuchâtel. 1897, 1). — J. J. Ogle, The Free Library: its History and present Condition. London (XIX, 334 p.).

Zeitungswesen: A. Buff, Bedrängnisse eines Korrespondenzgeschäftsinhabers vor 265 Jahren (AllgZtgB. 255). - G. Mentz, Die deutsche Publicistik im 17. Jh. (Samml. gemeinverst. Vortr. 272). Hamburg (31 S.). - W. Stieda. Die Anfänge der periodischen Presse in Mecklenburg (AGDBuchh. 19). - K. Obser, Die ältesten Zeitungen in Baden (NArchGHeidelberg. 3, 2). -- Un privilège impérial de journal de 1762 (L'Union postale 22, 11). — G. Zedler, Die Intelligenzblätter der Nassauischen Fürstentümer (AnnVNassAk. 29, 1). - R. Prümers, Ueber Posener Zeitungswesen u. Zeitungsberichte aus dem Jahre 1794 (ZHGPosen. 11, 3/4). — F. Mangold Das Basler Avis-Blatt (1729 bis 1844) (Basler Jb. 1897). - M. Blum, Geschichtl. Rückblick auf die im Grossh. Luxemburg bisher erschienenen Zeitungen (Ons Hémecht II, III). - A. B. Benard, Les annuaires parisiens de Montaigne à Didot (1500 à 1900). Le Havre (71 p.). — L. Piccioni, Il giornalismo bergamasco dalle sue origini alla costituzione del regno d'Italia (1797-1861). Bergamo (139 p.). - J. Holland Rose, The Unstamped Press 1815-1836 (EnglHistRev. No. 48).

Kalenderwesen: S. Günther, Zur Kalenderkunde (ZKulturG. 4, 3).

(Fortsetzung folgt.)



## Ueber die Entwickelungsstufen der deutschen Geschichtswissenschaft.<sup>1)</sup>

Von Rarl Lamprecht.

Im Verlauf der Geschichte der west- und mitteleuropäischen Bölker kann man erst seit dem 16. Jahrhundert von wahrhaft ichöpferischer wiffenschaftlicher Thätigkeit in größerem Umfang und Rusammenhang sprechen; die früheren Leiten waren zum weit überwiegenden Teil nur der Ueberlieferung der antifen wiffenichaftlichen Leistungen gewidmet. Derjenige Zweig der Wissenschaft, der sich zuerst zu eigener Blüte entwickelte, war der der Naturwiffenschaft. Für die Betrachtung der Natur zuerst ergaben sich der Welt der Erscheinungen zu Grunde liegende konstante Verhältnisse, die durch Rlassifikation, die einfachste Form wissen= ichaftlicher Thätigkeit, überschaubar gemacht werden konnten. Hier war es namentlich die Mechanik, die unter Zuhilfenahme der antifen Ueberlieferung der Mathematif früh entwickelt wurde; ihr folgten Physik und Chemie, während die nicht gleich konstant erscheinenden, sondern vielmehr dem Charafter des Variablen unterliegenden Erscheinungen der Tier= und Pflanzenwelt erst später in den Bereich wahrhaft wissenschaftlicher Untersuchung ein= traten. So geht die Entwickelung der Naturwiffenschaft von der Erforschung der konstantesten Verhältnisse zu der der variablen

<sup>1)</sup> Die nachfolgenden Auseinandersetzungen sind im Oftober-November 1897 zur Information von Teilnehmern an Seminarübungen über die Methode der Geschichtswissenschaft niedergeschrieben worden. Sie liegen also zeitlich vor dem auf dem Nürnberger Historifertag gehaltenen Vortrag des Versassers über ein verwandtes Thema (Die Entwickelung der deutschen Geschichtswissenschaft, vornehmlich seit Herder, gedr. Beilage zur Allgem. Zta. 1898, Nr. 83).

über, von der unbelebten Natur zur lebendigen und schließlich zum Verständnis dieser lebendigen Welt im Sinne der Entwickelungslehre.

Auch in den Geisteswissenschaften, wie sie der Erforschung des menschlichen Scelenlebens gewidmet find, kann man, soweit man nicht den allerweitesten hiftorischen Makstab anleat, konstante und variable Verhältnisse unterscheiden: selbst wenn wir über die Entwickelung von Sahrtausenden menschlicher Geschichte hinwegsehen. können wir immerhin noch von aleich bleibenden Grundlagen des menschlichen Geisteslebens sprechen. Diese gleich bleibenden Grundlagen des Geisteslebens festzustellen, ist Sache der Philosophie die Feststellung der variablen Faktoren aber, mithin der Entwickelung des Seelenslebens, ist recht eigentlich Aufgabe der Geschichte. Bon den Geisteswissenschaften hat sich nun die Philosophie am frühesten entwickelt: lange Reit freilich mehr als Weltanschauungslehre betrachtet, ist sie bis ins 18. Jahrhundert hinein der Hauptsache nach unter dem Ginfluß der einzigen voll entwickelten Wiffenschaft. der Naturwissenschaft, geblieben. Daneben aber beginnen seit der zweiten Hälfte des 17. Sahrhunderts die energischsten Versuche rein erkenntnistheoretischer Natur, auf Locke folgen hume und Kant, und die eigentlichen Aufgaben der Philosophie als Geisteswissenschaft find damit gewonnen. Die Geschichtswiffenschaft aber als die Wissenschaft der geistigen Varianten hat es am schwersten gehabt und hat es auch heute noch schwer, sich von dem Einfluß der früher entwickelten großen Wissenschaftszweige, der Naturwissenschaft wie der Philosophie, loszumachen. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sie begonnen, ihr Gebiet langsam selbst= ständig zu bestellen.

Sehen wir ins Mittelalter zurück, so finden wir die Geschichtsswissenschaft, soweit sie nicht einfache, dem Denken und Empfinden dieser Zeit entsprechende Ueberlieserung der Thatsachen ist, noch vollkommen unter dem Einfluß der Philosophie. Die großen Probleme tieserer geschichtlicher Betrachtung, wie sie auf die allsgemeinen Bedingungen der geschichtlichen Entwickelung, auf die allgemeinen Gesche, die dieser Entwickelung zu Grunde liegen könnten, und schließlich auf den historischen Gesamtverlauf gesrichtet sind, werden in dieser Zeit noch vom religiössphilosophischen Standpunkt aus zu lösen versucht. Und da stellte nun die christs

liche Weltanschauung dem Denken ein schon wunderbar außsgearbeitetes System, eine große Tragödie gleichsam der Beltsgeschichte zur Versügung: es ging auß von dem Sündenfall Adams, erreichte seinen Höhepunkt in dem Erlösungswerk Christi und fand sein Ende in den Tagen des jüngsten Gerichts. Von den Gedanken Augustins und der Kirchenväter überhaupt ausgehend hat es das ganze Mittelalter beherrscht, und seine Nachwirkungen sind auch noch für das Denken des 16. bis 18. Jahrhunderts, ja sogar noch für Lessings "Erziehung des Menschengeschlechtes" mit maßgebend gewesen, und selbst Herber hat noch unter dem Eindruck dieser großen geschichtlichen Metaphysik gestanden.

Inden besteht hier nicht die Absicht, tiefer auf den Verlauf der Geschichtsphilosophie einzugehen. Auch war die Geschichts= philosophie keinesweas die einzige Form der Beschäftigung mit der Geschichte, welche das Mittelalter kannte: sie war sogar dem Mittel= alter nicht einmal im tiefften Grunde eigentümlich. Geschichtsphilosophie ist ein Teil jener großen geistigen Errungenschaften, welche dem Mittelalter durch die antife Raiseridee und die driftliche Kirche aus der Geschichte der Griechen und Römer vermittelt wurden. Wir verdanken es diesen großen bekannten Strömungen, wie fie fich im 8. und 9. Jahrhundert zu der Gewalt der karolingischen Rengissance, im 10. und 11. Sahrhundert zu dem immer noch beachtenswerten Höhepunkt der ottonischen Renaissance erhoben, um dann selbst im 12. und 13. Sahrhunderts noch von großer Bedeutung zu fein, daß wir aus diesen Zeiten überhaupt genauere hiftorifche Runde besitzen. In diesen Sahr= hunderten haben vor allen Dingen die Bertreter der Kirche, die Infaffen der Klöfter und Stifter, gleichfam wie die Ueberlebenden einer höheren, als Ganzes abgestorbenen Kultur innerhalb eines Volkes noch mittelalterlichen Geiftescharakters geseffen, um, wie etwa heut Missionare unter Bölfern noch mangelnden geschichtlichen Berftandniffes, aufzuzeichnen, was der Tag und der Lauf der Jahre brachte. Diesen Umftanden allein verdanken wir unsere eingehende Renntnis der mittelalterlichen Geschichte; als Fortseter gleichsam der römischen Litteratur über die Germanen, als Nachfolger eines Cafar und Tacitus haben diese Manner, ausgehend von geiftigen Richtungen, die ihrem Bolk noch fremd waren, und ein hiftorisches Andenken dieser Tage hinterlaffen. Bürden wir allein aus den 25\*

feelischen Reaungen unserer Nation ber über die Tage Karls des Großen und Friedrich Barbaroffas unterrichtet sein, so würden wir schwerlich Genaues von den Berhandlungen diefer Gerricher mit den Bapften, schwerlich Eingehendes fogar von den Kriegs= gugen Friedrichs nach Stalien wiffen, im Dunkel fagenhafter Neberlieferung wurde ihr Bild zu uns gelangt sein, und wir würden für die Geschichte Karls des Großen vielleicht seine Kahrt nach Berufalem, wie sie die Sage berichtet, als entscheidendes Denn die wahrhafte Form mittelalterlicher Greianis ausehen. nationaler Ueberlieferung ift durch weite Sahrhunderte hindurch die Sage gewesen. In den alteren Even, wie fie in fvatmerovingischer und karolingischer Reit entstanden, und freilich nur in der späteren Umarbeitung des 12. und 13. Sahrhunderts überliefert find, spielen die großen historischen Ramen unserer Beschichte vom 3. Sahrhundert ab die entscheidende Rolle. Dem Epos folgt dann in der volkstümlichen Aeberlieferung, die wir teilweise unmittelbar erhalten besitzen, teilweise nur aus den lateinischen Traditionen der Mönche herauslesen können, vom 9. bis 13. Sahrhundert eine Form ichon etwas wahrhaftigerer, der Birflichfeit naber tretender Ueberlieferung im Sagelied, und erst seit der zweiten Sälfte des 13. Sahrhunderts können wir von einem mahrhaft nationalen hiftorischen Sinn sprechen, ber fich langsam und leise in furzen Aufzeichnungen auszuwirken beginnt, die den Zweck haben, fünftigen Geschlechtern aus praktischen Rüdfichten gemiffe Vorgange ber Gegenwart zu überliefern. Diefer historische Sinn, wie er sich in furzen Relationen, Familienmemoiren, gelegentlich auch Kamphleten und Tendenzschriften auß= spricht, ist für das 14. und 15. Jahrhundert charakteristisch. Er hat freilich lange über diese Zeiten hinaus weiter gedauert, er beherricht noch vollkommen die alteste Stufe der Memoirenlitteratur; und erft im 19. Sahrhundert, darf man vielleicht fagen, find bei une Deufwürdigkeiten entstanden, deren Berfaffer nur oder wenigstens zum größten Teil nur der geschichtlichen Ueber= lieferung Dienfte leiften wollten.

Inzwischen aber war es im 16. Jahrhundert zu einem unsgeheuren Bruch mit der Vergangenheit gekommen, der seit den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ins helle Bewußtsein der Zeitgenossen trat und uns noch heute Mittelalter und Neuzeit

als völlig von einander getrennte Zeitalter bezeichnen läßt. Die tiefste Urfache dieses Umschwungs war eine Fortentwickelung des nationalen Seelenlebens, die an keiner Stelle energischer eintrat, eintreten mußte, als in dem Bunkt, wo die größten psychischen Regungen überhaupt zusammenlaufen und in sich verknüpft find, in der Religion: darum wird dieser Umschwung vor allen Dingen durch eine religiöse Revolution bezeichnet. Das Charakteristische diefer Revolution liegt darin, daß an Stelle der Abhangiakeit der Berfonlichkeit von allen Mächten der Vergangenheit, von all den geistigen Autoritäten mehrerer Jahrtausende, wie sie fich auß= iprachen in dem katholischen Dogma von der vollen Autorität der Rirche, jest nur noch eine Autorität, die hehrste aller Bergangenbeit, bestehen gelaffen murde, die der Lehre der heiligen Schrift. Es war ein Umschwung, der die Emanzipation der Versönlichkeit gegenüber der mittelalterlichen Gebundenheit bedeutete, und der diese Perfonlichkeit jest nach der Auslegung, die er der Bibel gab, nur noch an ein unmittelbares Berhältnis zu Gott und an deffen Bermittelung durch den göttlichen Heiland wies.

Freilich war eine Entwickelung, wie sie sich zuerst in der Heldenfeele Luthers abspielte, an sich eben doch nur das freilich gewaltigfte Symptom eines gesamten Umschwungs des nationalen Seelenlebens, und fo begreift's fich, wenn daneben zu gleicher Zeit auf allen Gebieten geschichtlicher Bethätigung neue Lebensformen auftraten. Die gesamte Runft wurde eine andere, por allen Dingen in der Malerei wurden gang neue Formen der Auffassung, die absolut klare Biedergabe des Konturs, das eingehende Berftändnis der Farbenwelt, auch schon die ersten Ahnungen der Bedeutung des Lichts gewonnen. Nicht minder regte fich jett, zumal eben durch die Borgange auf religiösem Gebiet noch ftarfer emanzipiert, ein voraussehungsloses Denken. Dieses voraus= setzungelose Denken, wenngleich noch immer gebunden an die Ideale Gott, Freiheit und Unfterblichkeit, fand in den Schriften der Alten eine feiner Auffassung nach vielen Seiten bin kongeniale Litteratur und begann fie sich zunächst anzueignen, freilich ohne die Boraussetzung eigenen Denkens auf irgend einem Gebiet wiffenschaftlicher Thätigfeit grundfählich aufzugeben. Die Folge diefer Zusammenhänge mar es, daß fich von nun an frei und immer freier auf einem Bebiet, für bas eine weitentwickelte antife Tradition nicht vorhanden war, die Naturwiffenschaft entwickeln konnte, und daß sich auch in den meisten Geisteswissenschaften neben aller Autorität, welche die auf diesem Gebiet so hoch entwickelte antike Tradition bewahrte, dennoch leise das eigene Denken zu regen anfing. Es sind die Voraussehungen, von denen aus sich langsam auch die Ankänge einer selbständigen Geschichtswissenschaft zu entfalten begannen.

In der Geschichte dieser Wisseuschaft sind von vornhein zwei Seiten zu unterscheiden: die fritische Bewältigung der Thatsachen und die bestimmter Auffassung unterliegende Darstellung. Von ihnen ist die Darstellung von den mannigfachen Wandlungen des Geisteslebens im Einzelnen abhängig und spiegelt mit berselben Treue etwa wie die Philosophie, insofern fie Weltanschauung ift, den Einzelfortschritt in der zunehmenden Intenfität des Seelenlebens der europäischen Bölkerfamilie wider. Anders steht es mit der Entwickelung der hiftorischen methodischen Forschung; auch fie ist natürlich in ihren größten Entwickelungsmomenten an die Geschichte der Bolksfeele gebunden, ähnlich wie das fogar mit der Ge= ichichte der Mathematik der Kall ist, im Einzelnen dagegen ift fie, weniastens zum großen Teile, ein Prozest der Durchbildung logischer Kunstariffe und trägt insofern die Bedingungen ihres Fortschritts in sich. Es ist daher möglich und rätlich, sie für sich zu behandeln.

Da begreift sich nun zunächft, daß die ersten Regungen historischer Kritik innerhalb der Theologie verliefen. Die Theologie war die Universalwissenschaft des Mittelalters, und so beziehen sich selbstverständlich die ersten historisch-kritischen Untersuchungen auf die Kirchengeschichte. Aber auch noch im 16. Jahrhundert war die Theologie die Zentralwissenschaft der Zeit, und für ihren Betrieb, weil er historisch war, war außer den allgemeinen Gesehen des fortgeschrittenen Seelenlebens in nicht minderem Grade der Kampf der einzelnen Konfessionen von Bedeutung. Hier war es namentlich die von den magdeburger Centuriatoren unter Leitung des Flacius herausgegebene protestantische Kirchengeschichte, die, in den Jahren 1559—74 erscheinend, in einer schafen und nicht tendenzlosen Kritik der Vergangenheit der katholischen Kirche aufging. Der mit dem Werk der Centuriatoren hingeworfene Fehdehandschuh wurde natürlich von der katholischen

Kirche aufgenommen, und so war beiderseits ein reger Berlauf fritischer Thätigkeit begründet, aus dem noch lange Zeit hindurch Fortschritte der historischen Kritik ausgegangen sind. Denn noch bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein, ja in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nochmals besonders stark hat sich der Einfluß der Theologie innerhalb der historischen Wissenschaften erhalten. Damals wirften noch, und teilweis sogar über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus, ein Mosheim, Walch, Plank; und Spittler, schließlich der bedeutendste Vertreter der Profangeschichte des Kationalismus, ist zunächst Theologe gewesen.

Allein der Historiker muß, soll er dauernd wirken, vor allem auch Philolog sein: und grade auf fritischem Gebiet, in der Herbeischaffung, Sichtung und Prüfung seines Materials arbeitet er mit philologischen Silfsmitteln. Es begreift sich daher, daß ent= scheidende Fortschritte auf dem Gebiet der historischen Kritik ichliefilich nur gemacht werden konnten unter Unlehnung an die Entwickelung der philologischen Methode. Run hat die Altertums= wissenschaft des 16.—18. Jahrhunderts vornehmlich praktischen Zwecken gedient. Soweit die Schriften der Alten noch als Antorität für die geiftige Auffassung dieser Zeit galten, war es die Aufaabe, sie in moglichst unverfälschter Gestalt dieser Auffaffung barzubieten. Hierin vor allen Dingen ging die Sorge der Philologie auf. Inden neben der unverfälfchten Serftellung des Textes handelte es sich doch von vornherein zu gleicher Zeit auch um das Verständnis des Inhalts, und hier trat nun für die Auffassung seit der Mitte des vorigen Sahrhunderts ein Fortschritt ein, der allerdings durch den Umschwung des gesamten Seelenlebens der Nation in dieser Zeit bedingt war.

Das 16.—18. Jahrhundert hatte die Persönlichkeit zwar als einen für sich stehenden Mikrokosmos begriffen, dessen Abhängigkeit nur von den obersten Mächten einer idealen Lebensauffassung, vor allen Dingen von Gott festgehalten wurde, es hatte aber nicht im Sinn dieser Auffassung gelegen, zu gleicher Zeit die Zusammen-hänge zwischen den Individuen zu betonen. Der Einzelne erschien vielmehr, wie die Monade Leibnizens, welche im Grunde nichts anders ist als eine Berallgemeinerung des Persönlichkeitscharakters der Zeit, fensterlos und thürenlos, er wurde als etwas abstrakt sür sich Stehendes beariffen. Und da man nun einmal

399

die Emanzipation der Verfönlichkeit gegenüber der Gebundenheit des Mittelalters vollendet sah, so genoß man ihrer in vollen Augen. Es ift eine Grundtendenz, die für die Auffassung aller geiftigen Bewegungen des 16.—18. Sahrhunderts von der größten Bedeutung geworden ist: daher das im Grunde Unhistorische dieser Leit, die Unfähigkeit des Individuums, sich innerhalb einer zeitlich und örtlich bedingten Umwelt, in dieser lebend und von ihr be= ftimmt zu denken. Daber die Reduktion der feelischen Bermögen allein auf den die Versönlichkeit von andern trennenden Verstand. unter Mikkennung aller die Menschen verbindenden feelischen Tunktionen des Gemüts, daher die schroffe Gegenüberstellung von Mensch und Welt schließlich bis zu der Auffassung, daß die Welt nur des Menschen halber da sei, und damit zu einem verdorrten anthropocentrischen Nütlichkeitsstandpunkt. Indem nun auf diese Beife der Mensch als ein für sich stehendes. zu allen Zeiten gleiches. mithin im Grunde ungeschichtliches Wesen begriffen wurde, lag es nicht in der Tragweite des Interpretations = Bedürfnisses dieser Beit, in den Schriften der Alten mehr zu suchen als das abstraft Menschliche: eine Lage, welche die Untersuchung der Schriften der antiken Autoren mit Rücksicht auf ihre Bestimmtheit durch Reit und spezifische Versönlichkeit so aut wie ausschloß.

Gegenüber alledem treten wir mit der Mitte des vorigen Sahrhunderts in ein anderes Leitalter, das unter dem Vesthalten an der Freiheit der Persönlichkeit, wie sie das 16.-18. Sahr= hundert errungen hatte, por allem doch den unendlichen Reichtum diefer Perfonlichkeit suchte und genoß und von diefem Bedürfnis aus einer nunmehr nicht mehr ängstlich umhegten, sondern in reichstem Ausleben mit Andern erstrebten Selbstständigkeit der Persönlichkeit das Wort sprach. Es find die Vorgange pietistischer Frömmigkeit, fentimentalen Empfindens, endlich des litterarischen Sturmes und Dranges, welche das Emporkommen diefer neuen Auffassung der Versönlichkeit begleiten, einer Auffassung, die nun= mehr neben dem Verstand auch das Gefühl betonte, der das Studium des Menschen alles war, und die sich allmählich im Lauf des 19. Jahrhunderts zu dem üppig erblühtem, die Versonen unter einander verbindenden Thätigkeitssinn der Gegenwart entwickelt. Selbstverständlich, daß ein so neuer Charakter der Volksseele auch eine andere Lösung der Frage nach dem Verständnis der antiken

Autoren bedingte. Aus diesem Ausammenhang beraus erwuchs nun der wesentliche Kortschritt der Kritik, der, ausgehend von der Philologie, in der Geschichtswiffenschaft an den Namen Niebuhrs gekunpft ift. Sett handelte es fich nicht mehr darum, den einzelnen Schrift= steller nur aus sich zu interpretieren, sondern vielmehr ihn verstehen zu lernen aus seiner Umgebung, aus der Bedingtheit seiner Beit, und weiter darum, das Werk Diefes Schriftstellers anzusehen als das Erzenanis der so bedingten Versönlichkeit des Antors; oder auf das speziell historische Gebiet übertragen, es handelte fich nicht mehr darum, die einzelnen fritisch gefäuberten Stellen primärer Quellen mosaikartia neben einander zu stellen und sie. soweit sie sich widersprachen, nach logischen Gesichtspunkten gegen einander auf ihre geschichtliche Wahrheit abzumägen, sondern es war vielmehr die Aufgabe, sie in erster Linie als das Produkt bestimmter historischer Ausammenhänge zu fassen und dem ent= sprechend psychologisch gegen einander abzumägen, damit aus ihnen heraus die Constituierung historischen Thatsachenreihen erfolge.

Gewiß find nun Anfänge einer solchen Auffaffung schon im 16.—18. Jahrhundert zu fpuren. Schon Bodinus hat in feiner Methodus ad facilem historiarum cognitionem vom Sahre 1566 einige Grundsätze dieser neuen Quellenkritik wenn nicht außgesprochen so doch geahnt. Biel weiter ist dann schon der holländische Gelehrte Jakob Perizonius (1651—1715) gedrungen, indem er in seinen Aminadversiones historicae von 1685 und seinen Origines Babylonicae und Assyricae von 1710 schon halb modern anmutende Gedanken über die Ratur der sagenhaften Ueberlieferung und über den Einfluß der Dichtung auf die geschichtliche Tradition überhaupt äußerte. Auch der französische Protestant Louis de Beaufort (Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine 1738) und Chladenius in feiner allgemeinen Geschichtswiffenschaft vom Jahre 1752 können, soweit die spezielle Quellenkritik in Frage kommt, als Vorläufer der neuen Anschauung angesehen werden. Allein es waren Propheten ihrer Zeit, die in ein fünftiges, ihnen noch nicht zugängliches neues Zeitalter hineinleuchteten. Die breite Grundlage der neuen Auffassung murde erft mit der Entwickelung des neuen subjektivistischen Seelenlebens seit der Mitte des 18. Sahrhunderts geschaffen. Und nun sehen wir alsbald, wie auf dem Gebiet der philologischen Missenschaften überall das Neue empordringt, ig felbst die Theologie, insofern sie in der zweiten Hälfte des 18. Sahrhunderts noch eine philologia sacra war, hat sich an diesem neuen Aufschwung beteiligt. Sier war es Johann Gottfried Eich= horn, der in seiner Einleitung zum alten Testament (1780-83) die Herkunft des Ventateuch, vor allen Dingen der Genesis nach den neuen Prinzipien untersuchte. Durchschlagend aber auf philologischem Gebiet waren doch erst die Prolegomena Friedrich August Wolfs vom Sahre 1794, in denen dieser in der Untersuchung der homerischen Dichtungen, wie sie schon Herder angeregt hatte, das erste mustergiltige Beispiel einer scharfgeführten Unterfuchung über die Geschichte eines antiken Geistesprodukts im Zufammenhang mit dem Charafter und der Entwicklung der griechischen Kultur gab. Auf hiftorischem Gebiet hat dann Niebuhr (1776—1831) die neue Methode eingeführt; sehr begreiflich, denn Niebuhr war zugleich ein guter Philolog: er hat den Gaius ent= deckt, er hat ciceronianische Bruchstücke, er hat den Merobaudes, er hat nubische Inschriften gefunden, und seine Vorlesungen über Chorographie und römische Altertümer waren berühmt. Das Feld aber, auf dem er die ersten Früchte einer weiter greifenden subjektivistischen Kritik pflückte, war das Gebiet der römischen Geschichte. Seine römische Geschichte (1811) giebt in der That nicht so sehr eine Geschichte der Römer als der römischen Ueber= licferung, und Goethe hat mit Recht hervorgehoben, daß deren Titel eigentlich hätte lauten sollen "Kritik der Schriftsteller, die uns die römische Geschichte überlieferten". Seit Niebuhr aber hat die geschichtliche Kritik große grundsätzliche Fortschritte nicht mehr gemacht; weder die Grundzüge der Historik von Ger= vinus, noch der Grundrif der Historik von Dronsen, noch auch die neueren Handbücker der hiftorischen Methode haben auf diesem Gebiet wesentlich Neues gebracht. Es konnte auch gar nicht anders fein, denn die psychischen Gesamtbedingungen, welche die Voraussetzungen der neuen Auffassung Niebuhrs waren, dauern noch fort.

Es ift vielfach noch heute die Meinung verbreitet, daß wir in der Entwickelung der hiftorischen Kritik die Entwickelung der hiftorischen Bissenschaft überhaupt vor uns haben. Es ift ein anderer Ausdruck für die Thatsache, die Lord Acton in einem neueren geistreichen Büchlein in die Borte zusammengefaßt hat:

"Benn die Deutschen in der geschichtlichen Biffenschaft ihren eigentlichen Vorzug sehen, so meinen fie "Geschichte" im Sinne Bentlens oder Colebroofes, nicht Macaulans oder S. Simons." Man darf fich aber über die Bedeutung dieser "Histoire savante," wie fie Madame de Staël nannte, keiner Taufchung hingeben. In der Entwickelung der fritischen Seite der Geschichtswiffenichaft hat man zu unterscheiden zwischen den eigentlichen logischen Ber= fahrungsweisen und den Silfsmitteln, die zur Durchführung dieser Berfahrungsweisen angewendet werden. Als logische Berfahrungsweisen würden die Analyse und Snnthese der Erscheinungen, die Induftion und die Deduktion zu bezeichnen fein, ale Silfemittel die besonderen Manipulationen der Quellenkritik oder die her= fommlichen Regeln für die Abwägung der hiftorischen Bedeutung einzelner Duellenstellen wie die wiffenschaftliche Konstituierung eines hiftorischen Ereigniffes. Nun find die logischen Berfahrungsweisen an sich innerhalb des Verlaufs der historischen Kritik wenig gefördert worden, wie es denn auch mehr Aufgabe der angewandten logischen Biffenschaft ift, durch Bergleich der Analyse und Syn= these, der Induftion und Deduktion in den verschiedenen Biffenschaften deren besonderen Charafter in den einzelnen Spezial= wiffenschaften im Besondern flar zu legen. Wür die Ge= schichtswissenschaft treten vielmehr die einzelnen Hilfsmittel in den Vordergrund, und hier geschah es nun leicht, daß die Unwendung der Hilfsmittel mit den eigentlichen hiftoriographischen Aufgaben verwechselt wurde. Aber auch wo das nicht eintrat, ift zu bedenken, daß bei der Interpretation hiftorischer Er= eignisse die Hilfsmittel vom Forscher in einfach logischem Berfahren angewendet werden, ohne daß es dabei gelingt, die mannig= fachen, meift außerordentlich ftarten Gefühlselemente, die feiner Zeit die Entwickelung der Thatsachen wirklich begleitet haben, zu reproduzieren. Die Folge davon ift, daß fehr häufig die An= wendung dieser Sulfsmittel zu einer den ursprünglichen Ereigniffen nicht entsprechenden Summe rein intellektualistischer Folgerungen führt, die dann gleichwohl, weil auf logischem Wege gewonnen, mit dem Aufpruch auf absolute Giltigkeit auftreten. Hierin vor allen Dingen liegt es begründet, daß bloße hiftorische Forschungs= weise, wenn sie nicht begleitet wird von der Entwickelung einer die Affette lebhaft hervorhebenden Geschichtsschreibung, zu Ergebniffen

führt, die als wissenschaftlich kaum noch bezeichnet werden können: wie es Lorenz einmal in einer seiner geschichtswissenschaftlichen Abhandlungen, von verwandten Anschauungen herkommend, auß= drückt: "Um den Regeln ihren richtigen Blat anzuweisen, um fie weder zu unterdrücken noch allzu berrschend zu machen, ist es nötig, sich über die Grenzen, die dem fritischen Berftand angewiesen find, nicht zu täuschen. Tritt nämlich der Kall ein, der seit einer Generation die hiftorische Belt besonders in Deuschland verwirrt hat, daß man sich in diesen Dingen zuviel zutraut, so ift das Resultat lediglich das, daß die Ueberlieferungen zwar sehr ftark geschädigt, aber die auf diesem Bege gewonnenen Ansichten nur das Produkt einer mechanischen Berechnung von Moalichkeiten und Unmöglichkeiten sein werden, wobei der sachlich unerfahrenste Betrachter der Dinge als der gründlichste erscheinen kann, da er die Regeln am icharfften und rücksichtslosesten angewandt hat." Goethe hat denselben Gedanken in dem noch viel schlagenderen Epigramm zusammengefant, dan Methode ohne Gehalt zu leerem Rlügeln, und Form ohne Stoff zu hohlem Bähnen führe.

Budem kann nicht verkannt werden, daß die Ueberlieferung ung immer nur in Einzelheiten vorliegt, die mannigfach durch Lücken im überlieferten Material unterbrochen find, und daß mit ihnen darum die erakteste Constitution reiner Thatsachen auf fritisch methodischem Weg niemals zu derjenigen Continuität der geschichtlichen Bewegung führt, welche Bedingung für ein tieferes historisches Verständnis ift. Auch ist für die richtige Einschätung der durch Riebuhr begründeten hiftorischen Methode für die Gegen= wart zu bedenken, daß diese Methode, entsprechend der historischen Gesamtanschauung Niebuhrs, fich zunächst nur auf die genaue Feststellung solcher Thatsachen bezieht, welche singulär sind, die als nur einmal geschehen angesehen werden und deren jede mithin einen neuen Erkenntnisinhalt darftellt. In diefer Begrenzung aber ift die bisher entwickelte historische Methode, im Wesentlichen an der Darftellung der politischen Geschichte geschult, noch nicht dazu fortgeschritten, diejenigen Kriterien sustematisch und genau anzugeben, welche für den Bergleich verwandter und ihrem tiefften hiftorischen Inhalt nach identischer Ereigniffe aufgestellt werden muffen. Auf diesem Gebiet hat die Fortentwicklung der hiftorischen Methode gewiß noch ein weites Feld vor sich, und Anfänge zu ihrer Ausgestaltung in diesem Sinne lassen sich schon hier und dort bemerken.

Ţ

Rehren wir jett zur Lage der Geschichtsschreibung im Beginn des 16. Sahrhunderts zurück, so ist für die historische Auffaffung por allen Dingen die Thatsache festzustellen, dan jett zum ersten mal ein wahrhaft hiftorischer Standpunkt, das heifit das Gefühl der zeitlichen Diftang von der Bergangenheit, sich zu entwickeln begann, und zwar als eine naturgemäße Folge ber durch die Entwickelung des Individualismus eingetretenen Umgestaltung der Qualität des psychischen Lebens. Indem man fich von der Bergangenheit getrennt sah, wurde man sich zuerst einer geschichtlichen Tiefendimenfion bewußt, dagegen fehlte noch jedes Bewußtsein einer, wenn ich mich so ausdrücken darf, historischen Breiten= dimension: noch lehrte feine Bergleichung von Bolkern, die aeichichtlich auf sehr verschiedenen Entwickelungsstufen stehen, die Thatsache des Daseins von Nationen, die nebeneinander gestellt den historischen Lauf ihres Lebens im Ablauf verwandter inpischer Reitalter pollenden, und deren tieferes geschichtliches Verständnis im gegenseitigen Verhältnis ihrer verschiedenen Lebensalter nur durch umfaffende ethnologische Bergleichung gewonnen werden kann. Unter diesen Umständen war das einzige, was die hiftorische Dar= stellung erreichen konnte, die Vorstellung des politischen Lebens der früheren Jahrhunderte als eines vergangenen, und die Darftellung der früheren Buftande als Antiquitäten. In dieser Richtung hat sich die Geschichtsschreibung vor allem in Deutschland bewegt, und zwar wurde hier neben dem klassischen Altertum, wie es bisher vor allen Dingen der Eifer der italienischen humanisten erforscht hatte, alsbald auch die eigene Bergangenheit ins Auge gefaßt. Dabei traten dann besonders die Urzeiten hervor, in deren Schilderung fich beutscher Sinn mit der Begeifterung für die humanistische Ausbeutung antiker Schriftsteller vermählen fonnte. Daneben bearbeitete man aber auch das Mittelalter, die Beit des wiederbelebten Kaisertums, wie man es noch immer ansah, por allem freilich in der Form der Ausgabe mittelalterlicher Duellen. So murde ichon 1474 ein Teil der ursperger Chronik herausgegeben, das Ganze erschien dann im Jahre 1515 in einer Beröffentlichung Bentingers. Bentinger hat auch den Sordanes und den Baulus Diaconus berausgegeben, mährend Conrad Geltes die Werke der Krotsuit auffand sowie das Heldengedicht über die frühesten Thaten Raiser Friedrichs 1., das unter dem Namen des Ligurinus bekannt ist. Dem folgte dann eine große Masse pou Ausaaben mittelalterlicher Schriftsteller, und die Beröffentlichung solcher Quellen war so sehr Eigentum der deutschen Bissenschaft. daß Vithou und andere französische Herausgeber in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts ihre verwandten Arbeiten meift in Deutschland drucken ließen. So hat noch Bongars seine Sammlung von Hiftorikern der Kreuzzüge 1611 in Hangu und Frankfurt verlegen lassen. Aber neben diese Ausgaben traten doch bald auch einfache, die bloken Thatsachen zusammenfaffende Dar= stellungen, wie Wimphelings Germania. Daneben stellten sich Stammedaeschichten ein, so die Annales Boiorum des Aventin. und wo sich diese Geschichtsschreibung der Zeitgeschichte näherte. wie in den Kommentaren Sleidans über die Zeit Karls V. da ariff fie wohl auch ftarfer auf die unmittelbarften Quellen guruck. Den Gipfelpunkt dieser gangen Bemühungen bilbeten bann in der eriten Salfte des 16. Sahrhunderts in gemiffem Sinn die Weltchronifen, so die des originellen wiedertäuferischen Denkers Frank, und die des Johann Carion, die in der Bearbeitung Melanchthons eins der beliebteften hiftorischen Schulbücher gemorden ift.

Die schönen Anfänge dieser antiquarischen Geschichtsschreibung, wie sie die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts gebracht hatte, fanden aber in Deutschland keine entsprechende Fortsetzung. Der Mehlethau des allgemeinen Rückganges der Kultur und des politischen Lebens, wie er in Deutschland während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts schon und nicht erst während des 30 jährigen Krieges oder gar nach diesem eintrat, siel auch auf diese Bestredungen. Während in Frankreich und teilweise auch in den Niederlanden, die durch den auch ihre Küsten befruchtenden Umsichwung des Welthandels der Stagnation des inneren Deutschlands entzogen wurden, zumeist durch reformierte und juristische Kreise getragen ein gewaltiger Ausschwung der Bissenschaften eintrat, blied Deutschland zurück. Sehen wir von den ersten Regungen firchengeschichtlicher Kritik, die wir schon kennen gelernt haben,

ab, so beschränkt fich das historische Studium beinahe nur auf die Bublikation von Quellen. In den Jahren 1574—1611 find nicht weniger als neun große Sammlungen folder Duellen erschienen. die von Schard, Piftorius, Reuter, Urstiffus, Goldaft, Lindenbrog und Freher. Sehr natürlich, dan diefer Verfall mahrend des dreißigiährigen Krieges andauerte. Aber als die Leit dieser geistigen Ebbe überwunden war, folgten doch wiederum im Ganzen nur große Quellenausgaben, wie die von Meibom, Datt, Leibnik, Lünia, Heineccius und Leuckfeld, Ludewig, Ectard, Schannat und Mende, und die Begründung eines hiftorischen Reichstolleas, die gegen Ende der achtziger Sahre des 17. Sahrhunderts geplant wurde, freilich aber scheiterte, galt ebenfalls pornehmlich der Berausgabe hiftorischer Quellen. Aus dieser regen Thätigkeit ging schließlich nur die noch dazu nicht einmal besonders glänzende Pflege der Hilfswiffenschaften, der Paläographie, der Diplomatik, der Germeneutik und anderer Disziplinen hervor. Auch als Gatterer (1727-1799, feit 1757 Professor in Göttingen) anfing, über Urfundenlehre Vorträge zu halten und das erfte hiftorifche Inftitut an einer deutschen Universität begründete, sowie an dies Inftitut das Unternehmen einer großen Bublikation der deutschen Quellen im Sinne der späteren Monumenta Germaniae historica zu knüpfen fuchte, blieb im Befentlichen die Lage auf dem Gebiet der Quellenpublikation dieselbe; und erst Riebuhr hat hier umgestaltend gewirkt. Dann freilich find im 19. Sahrhundert die aewaltigen Quellenausgaben der Monumenta Germaniae historica unter der Berübernahme der philologischen Methode gu Stande gekommen, mahrend in ungefahr gleicher Beit für die neuere Beschichte die Eröffnung der Archive erfolgte. Es ist bekannt, was die deutschen Archivare, vorweg der fürzlich verftorbene, hoch ver= diente Direktor des wiener Reichsarchivs von Arneth (geboren 1819), in dieser Hinsicht geleistet haben. Ranke hat in der Borrede zu seiner Reformationsgeschichte 1839 geäußert: "Ich sehe die Zeit kommen, wo wir die neuere Geschichte nicht mehr auf die Berichte felbst nicht der gleichzeitigen Siftoriker, außer insoweit fie eine originale Kenntnis besitzen, geschweige denn auf die weiter abgeleiteten Bearbeitungen zu gründen haben, sondern aus den Relationen der Augenzeugen und den nächsten unmittelbaren Urfunden aufbauen werden." Dieje Zeit ift erreicht, und jo ware

auf dem Gebiet der einfachen Quellenpublikationen im Ganzen und Großen und grundsätzlich nicht mehr viel zu wünschen.

Benden wir indeg unferen Blid zurüd auf die Reit, in der die reine Biedergabe der Quellen und eine bloke ihnen ent= nommene antiquarische Zusammenstellung der Ereianisse den vollen Bereich der Weschichtsschreibung ausmachte. Es ist die Geschichtsschreibung des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie fann bei ihrem referierenden Charafter mit naiver Freude am Geschehenen hangen. zum eigentlichen Aufammenschweißen der geschichtlichen Vorgänge auf dem Wege der Motivierung gelangt sie nicht. Run liegt es aber im Berfola der weiteren Entwickelung des mit dem 16. Sahr= hundert eingetretenen Individualismus, dan eben diese Motivierung wenig später gewonnen wurde. Gewiß kannte diese Zeit noch keine Binchologie, die den taufendfältigen Verflechtungen der menschlichen Handlungen unmittelbar und bis in die Tiefe nachaina, die Psychologie dieser Zeit war noch metaphysisch, sie war, soweit fie das praktische und hiftorische Denken behandelte, abhängig von der Lehre von den Temperamenten, welche als einmal feststehende Komplere feelischen Lebens und in diesem Sinne als von oben her durch Gott gegeben angeschaut wurden, sie erkannte ferner ben Ginfluß der Gestirne als mangebend für menschliche Entschlüsse. Reigungen und Launen an, fie fah endlich in der Seele ein ein= faches, pornehmlich nur in den Verstandesfräften sich äußerndes Besen, dem der Einfluß auf andere, streng genommen, nur auf magischem Bege möglich schien. Bor allem aber bestand bei der Unmöglichkeit, die gesamten psychischen Vorgänge einer Zeit als in sich perflochten porzustellen, die Reigung, große geistige Ericheinungen in ihrer Entstehung durchgebends auf bestimmte wenige Einzelversönlichkeiten zurückzuführen. Die Folge dieser psychischen Disposition mar der Eintritt des Pragmatismus, in dem Sinne, wie Gervinus diesen viel behandelten Ausdruck des Polybius ge= fant hat, wenn er einmal bemerkt, pragmatisch sei derjenige Geschichtsschreiber, der sich begnügt, die Beraulaffungen und Wirkungen der hiftorischen Thatjachen pspchologisch zu erkären und (allein) auf menschliche Triebfedern (großer Selden) zurückzuführen. Es kam zu einer einseitig individualistischen und intellektualistischen Erklärung und Motivierung der geschichtlichen Vorgange und Handlungen.

Indem sie eintrat, lag es aber in der Natur der Sache. daß man sich mit der bloken Kenntnis der Thatsachen im Sinne eines pinchologisch motivierten Verständnisses nicht mehr begnügte. fondern zu gleicher Zeit die Verwertung diefer Thatfachen zu praktischen Zwecken, die außerhalb des wissenschaftlichen Berständnisses der geschichtlichen Vorgänge liegen, auftrebte. Es ift ein Vorgang, der der Ausgestaltung der teleologischen Natur= auffaffung analog ift. So entwickelt fich aus dem theoretischen Braamatismus der praktische. Indem man die Beweggründe, die Leidenschaften und Meinungen der großen Männer zu erkennen fuchte und als einzige Triebfeder bes geschichtlichen Geschehens einsette, alaubte man damit zugleich auch im vorbildlichen Sinn alle Modifikationen schädlichen und nützlichen Sandelns bloß zu legen, und indem man dies that, im Stande zu fein, für fünftiges Handeln wertvolle Fingerzeige zu gewinnen. Auf diese Weise entstand die sogenannte histoire raisonnée, die rationalisserende, politifierende, moralifierende Geschichte. Die Anfänge diefer Geichichtsauffaffung geben weit zurück. In den Riederlanden, wo die volle Ausbildung des Individualismus des 16. Sahr= hunderts zum Rationalismus früher erfolgte als im inneren Deutschland, hat schon Vossius in seiner ars historica 1623 die Geschichte als die Kenntnis der Sandlungen hingestellt, deren Gebächtnis zu bewahren nütlich sei zum guten und glücklichen Leben. Bur vollsten Blüte konnte inden die histoire raisonnée erst ent= wickelt werden, wenn sie angewandt wurde auf die geschichtliche Bearbeitung der letten Jahrhunderte oder womöglich sogar der Gegenwart. In dieser Richtung ist freilich diese Entwickelung im inneren Deutschland weit zurückgeblieben, da die zünftige Wiffenschaft, gedrückt durch den herrschenden Absolutismus, den Eintritt in die Darstellung der neuern Zeit scheute. Der einzige mahrhaft große Siftoriker, den wir auf diesem Gebiet besitzen, ist Friedrich der Große. Um höchsten steht er in dieser Hinsicht in seiner Histoire de mon temps. In ihr tritt ein lehrhafter Pragmatismus fräftig hervor, jedes archäologische Detail ift dem Ronig zuwider, Staatsmänner und Könige sollen aus seiner Darstellung für das praktische Leben lernen.

Drei Generationen früher indes, ehe der große König als Geschichtsschreiber thätig war, war neben dem Pragmatismus ein Zeitschrift für Kusturgeschichte. V.

anderes Motin in die deutsche Geschichtsschreibung eingetreten, das fie fast noch nachhaltiger beeinflußt hat und das vor allen Dingen auch dem gelehrten Betrieb der Geschichte zu Gute kam. dies Motiv ging unmittelbar aus den Tiefen der psuchischen Disposition des Zeitalters bervor. Wir haben früher gesehen, wie das Seelenleben des 16. Jahrhunderts einerseits noch in dem Grunde der großen, aber gereinigten Tradition des Chriftentums wurzelte, andererseits aber der natürlichen Auffassung der Dinge, wenn auch zunächst noch unterstütt durch die Autorität des Altertums. Es lag in der Natur der beiden Konfessionen, der zustrebte. lutherischen und reformierten, daß die religiöse Gebundenheit, soweit sie noch vorhanden war, mehr in den Kreisen der Lutherischen und mithin im inneren Deutschland gefühlt ward, während das Streben nach dem natürlichen Begreifen der Welt mehr in den Rreisen der Reformierten und mithin am Rhein und vor allen Dingen in den Niederlanden lebendig war. Und hier bemächtigte es sich nun, wenig gestört durch die Kirche und unterstützt durch die Lehren des späteren Stoizismus, vor allen Dingen der Frage nach einer natürlichen Auffaffung der Religion, der Sitte und des Rechts. Innerhalb des Gebietes des Rechts war es aber an erfter Stelle wieder die Auffassung des Staates, welche die denkenden Röpfe seit der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts zu beschäftigen begann. Ratürlich geschah es von dem intellektualistischen und individualistischen Standpunkt der Zeit auß: der Staat wurde beariffen als eine bloße Summation einzelner, selbständig neben einander stehender Individuen, und er wurde entstanden gedacht durch einen verftandesgemäßen Willensaft diefer Individuen. Es war die Grundlage der sogenannten Vertragstheorie, die damit gewonnen war. Indem nun durch diese Theorie, wie sie vor= nehmlich von Sugo Grotius allgemeiner begründet und tiefer in die geiftige Bewegung der Zeit hineingeworfen murde, die Aufmerkfamkeit auf das öffentliche Recht und den Staat als Ganzes gelenkt wurde, trat für die geschichtliche Betrachtung zum erften Mal in dem bis dahin von rein antiquarischem Standpunkte her beinahe indifferent behandelten Gesamtstoff der historischen Ueber= lieferung eine Gährung ein; man begann, die Maffe der eigent= lichen Antiquitäten, darunter auch die heute als kulturgeschichtlich bezeichneten Partieen in den Hintergrund zu drängen und das

eigentliche Besen der geschichtlichen Vorgange als in dem staatlichen Geschehen begriffen zu benfen. So entwickelte sich allmählich aus der allgemeinen antiquarischen Geschichte heraus die Staaten= aeschichte. Klar und entschieden tritt diese Meinung zuerst auf bei Pufendorf, sowohl in seinen Kommentaren zur schwedischen Geschichte, die im Sahre 1686 bzw. 1696 erschienen, wie vor allem in feiner Geschichte des großen Kurfürsten 1695 und deren Fortsekung hinein in die Zeiten des Kurfürsten Friedrich III. Es find Borgange, welche nunmehr der Jurisprudenz innerhalb der Geschichtswiffenschaft einen ähnlichen Vorrang sicherten, wie ihn bisher die Theologie gehabt hatte. Bufendorf selbst war Jurist, der erste deutsche Lehrstuhl des Bölkerrechts ift zu Heidelberg für ihn gearundet worden, und seit seiner Zeit sehen wir eine Maffe von Gelehrten thätig, welche die juriftische Wissenschaft mit der hiftorischen verbinden; Juriften werden vielfach Sofhiftoriographen: noch jener Sofrat Bohme, deffen Frau als mütterliche Beschützerin Goethes mahrend seiner Leipziger Zeit aus Wahrheit und Dichtung bekannt ift, war Professor für Jurisprudenz und Geschichte und zugleich königlich polnischer Hofhistoriograph.

Indem fich aber nun die beiden Motive der Staatengeschichte und der pragmatischen Anschauung des Geschehens miteinander verbanden, fam es zu einer Entwickelung der hiftorischen Biffen= schaft, welche recht eigentlich für die vollendete Durchbildung des rationaliftischen Zeitalters, für das Sahrhundert der Aufflärung und für die Ausläufer der Aufklärung in unferm Jahrhundert bis hinein noch in die Gegenwart charafteristisch ift. Die Reihe ber Gelehrten, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben, wird aufs glänzendste eröffnet durch Leibniz, dessen Annales imperii occidentis, eine deutsche Reichsgeschichte von 700-1005, erft in den Sahren 1843-1846 veröffentlicht murden. Wies Leibnig ichon durch feinen Ursprung wenigstens auf Leipzig hin, so ist nachher Leipzig und Sachsen in der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts wie ein Brennpunkt der deutschen geiftigen Bewegung überhaupt, so auch der hauptsächlichste Schauplat der erften Blüte diefer Hiftoriographie Sie wird bezeichnet durch Mascovs Geschichte der gewesen. Teutschen bis zum Anfang der Karolinger, sowie durch die Reichsgeschichte des Grafen Heinrich von Bunau, die von 1726 an erschien, im Druck aber nur bis zum Sahre 918 geführt worden ift, und

an beren nicht veröffentlichten Vartien Binckelmann einen arofien Anteil gehabt hat; weiterhin durch Mascovs Kommentare über römisch= deutsche Reichsgeschichte bis auf Konrad III., die von 1728 an er= ichienen find. Diesen aroken Anfangswerken folgten dann gahlreiche Universalgeschichten und europäische Staatengeschichten, soweit der= aleichen Werke nicht, was freilich häufig der Kall war, im blokem Stoffanhäufen und in einer referierenden Form der Darftellung stecken blieben. Um höchsten stehen auf diesem Gebiet, einen neuen Aufschwung der pragmatischen Geschichtsschreibung bezeichnend. die Arbeiten von Gatterer, der freilich auch niemals über das Mittelalter hinaus gelangt ift, von Schlöger und vor allen Dingen, wenn auch zumeist auf begrenztere Themata bezogen, von Spittler, den großen Kührern der Göttinger hiftorischen Schule der zweiten Hälfte des 18. Sahrhunderts. Indes ging die Staatengeschichte keineswegs schon mit dem Ende des 18. Sahrhunderts unter, wenn sie sich auch hie und da mit kulturgeschichtlichen Auffassungen stärker als bisher verquickt zu zeigen begann. voller Bragmatiker war jeiner tiefften Tendenz nach noch Schloffer (1776-1861); seine Geschichte des 18. Jahrhunderts, die im Sahre 1823 begonnen und 1850 vollendet ward, darf sogar als eines der entschiedensten Denkmäler dieser Auffassung bezeichnet Zwar hatte schon früher Ranke in dem Vorworte merben. seines erften großen Berkes, wie in ähnlicher Beise vor ihm M. 3. Schmidt in feiner Geschichte der Teutschen 1778 erklärt: "Man hat der Hiftorie das Amt, die Bergangenheit zu richten, die Mit= welt zum Rugen gufunftiger Jahre zu belehren, beigemeffen. Go hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Bersuch nicht, er will bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen." Aber demgegenüber fonnte Gervinus doch noch 1837 bemerken, dag Manner, die recht überlegene Röpfe seien, den pragmatischen Siftoriker für das non plus ultra unter den Geschichtsschreibern erklärten. Und selbst Goethe hat fich bis zum Schluß seines Lebens für die Beurteilung hiftorischer Werke der Stimmung nicht vollkommen entzogen, der er gelegentlich der geiftigen Birkung seines Bot von Berlichingen in Bahrheit und Dichtung mit den Borten Ausdruck giebt: "Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geiftreiche Beife wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel derselben, die sie längst überwunden zu haben alaubt." Und ein zwar nicht moralisierend, wohl aber volitisierend pragmatischer Hiftoriker ist in gewissen Sinne noch Giesebrecht gemesen, wenn er in der Geschichte der deutschen Kaiferzeit außdrücklich erklärt, das Buch folle auf Berg und Gefinnung deutscher Leser wirken, indem es die heroische Zeit der deutschen Geschichte dur Darftellung bringe. Und auch Dronsen ist noch verkappter Pragmatiker, wenn er in seiner Historik ausspricht: "Lehrhaft ist die Geschichte nicht, weil sie Muster zur Nachahmung oder Regeln für die Wiederanwendung giebt, sondern dadurch, daß man sie im Geift durchlebt und nachlebt", und hierzu einen Ausspruch Friedrichs des Großen gitiert, der für den größten Bertreter der histoire raissonnée auf deutschen Boden gewiß bezeichnend ift. Gegenüber allen diesen Aussprüchen muß daran festgehalten werden, daß im engeren Sinne lehrhaft überhaupt keine Wiffenschaft ift, denn das wiffenschaftliche Bedürfnis geht nur auf innige Durchdringung und Zusammenfassung komplerer Erscheinungen durch das Urteil, ohne Rücksicht darauf, ob sich durch solche Thätiakeit Ergebniffe erzielen laffen, die in irgend einem engeren Sinn nüklich genannt werden können.

## III.

Inamischen aber, mährend so der Rationalismus die pragmatische Staatengeschichte geschaffen und in seinen Austlängen mährend des Reitalters der Aufklärung bis weit über die Mitte unseres Sahrhunderts gestützt hatte, war seit der Mitte des vorigen Sahrhunderts dem individualistischen Seelenleben ein gang anderes Beitalter psychischer Bethätigung gefolgt, ein Zeitalter, bas man am einfachsten mit dem Borte Subjektivismus bezeichnen wird. Bietismus, Empfindsamkeit, Sturm und Drang find die erften ins Auge fallenden Aeußerungen diefes neuen Seelenlebens. Es begreift die Perfonlichkeit nicht mehr als für sich stehend, sondern im Zusammenhang mit allen andern, es erkennt in der Seele nicht mehr allein die Berftandesfräfte, sondern unter ihnen und bald ihnen ebenbürtig, ja schließlich ihnen übergeordnet die Kräfte des Gemüts und der Empfindung. Es trennt den Menschen nicht mehr von der Natur, sondern versteht ihn als Teil der natürlichen Welt, die als eine Welt der Rraft, als allbeseelt gedacht wird. Aus diesem

406

neuen Seelenleben, wie es sich in einer neuen Dichtung vor allem aussprach, und wie es sich praktisch äußerte in der Ueberschweng= lichfeit freundschaftlicher Beziehungen, in der fünftlerischen Befeelung der Natur und in dem kosmopolitischen Enthusiasmus des ausgehenden Jahrhunderts, entsprang sehr bald eine neue Psychologie. Hatte das frühere Zeitalter als psychischen Prozeß fast nur den Denkprozeß gekannt, der freilich im Sonnenlicht klarer Er= kenntnis verläuft, so ergab sich jest das neue Zeitalter vor allem der Erklärung der Sphäre des Unbewußten, jener seelischen Prozesse. welche mit Gefühl und Trieb zusammenhängen. Das Bewußtsein wurde dadurch seines substanziellen und stabilen Charafters entkleidet. es erschien als ein Resultat, als ein mit logischer Notwendigkeit aus einer ganzen Reihe psychischer Prozesse zu entnehmendes Ergebnis; in breiterem Strom flutete damit das Leben der Ginzelperfonlichkeit dahin, die Ufer überschreitend, vielfach eingreifend in das Seelenleben Anderer; nicht isolirt erschien es, sondern eingehend in das Leben des Bangen. Das Dasein des Bangen, der Gesellschaft aber erschien auf dem Wege dieser Betrachtung nun zum ersten Male als mit um= faffendem eigenem Leben ausgeftattet, als Träger großer fozialpsychischer Prozesse. So trat mit der Erkenntnis des unbewufiten Seelenlebens zugleich die erste Ahnung gesammtpsychischer Zusammenhänge ein, und aus ihr heraus eine zum ersten Male gegebene Möglichkeit psychologischen Begreifens geschichtlicher Zuftande, ein Anfang kulturgeschichtlicher Anschauung.

Fassen wir zusammen, was sich aus diesen psychischen Versänderungen, die hier mit zwei Worten mehr angedeutet als erschöpfend geschildert werden konnten, für den veränderten Charakter der geschichtlichen Auffassung ergab, so handelt es sich vornehmslich um folgende Punkte: zum ersten Wale wurde eine Anschauung gewonnen von den lebendigen, in Wechselwirkung verlaufenden Zusammenhängen zwischen Mensch und Natur, womit dann der philosophische Begriff einer einheitlichen Außenwelt gegeben war. Daraus folgte die Anschauung von der Einheit des Menschengeschlechts im Sinne einer unmittelbaren metaphysischen Sewisheit, der dann später die khatsächliche Feststellung dieser Einheit auf dem Wege anthropologischer Forschung gefolgt ist. Zweitens wurde geswonnen der Begriff der Continuität alles Seienden und der dauernden Veränderung alles Werdenden, freilich zunächst nur im

Sinne mehr einer Ahnung als einer klar erkannten und in ihren Folgen vollkommen übersehenen Thatsache.

Der erste große Gelehrte, bei dem die neuc feelische Welt in instematischer Durcharbeitung der wesentlichsten ihrer Beariffe zu Tage tritt, ift Leibnig. In Leibnigens Philosophie, soweit fie in die Zukunft weist, erscheint die Welt schon in ihren unendlich verichiedenen Besensgründen als ein einziges Suftem wirkender Kräfte: jede Monade, jede beseelte Natursubstanz eine Kraft, Kraft aber Borftellung: das ift der Grundgedanke seiner Lehre. Wenn nun Leibniz an diese Grundauffassung die Anschauung knüpfte, daß die Monaden in sich abgeschloffen und fensterloß seien, so bewegte er fich damit freilich noch im individualiftischen Denken, allein bie Durchbildung seiner Monadenlehre führte ihn doch wieder subjettivistischer Empfindung zu: sofort tritt bei ihm die Frage auf, wie denn diese Monaden unter einander zusammenhängen; und die Antwort lautet, badurch, daß jede Monade in sich das ganze außer fich darstellt, jede Monade mithin ift ein Spiegel der Belt. Aber nicht jeder Monade kommt das Weltganze, das fie vorstellt, Bewuftsein, vielmehr in unendlicher, continuirlicher Abstufung finkt das Bewuntfein, das in der Centralmonade, in Gott, absolut ift, herab bis zum völlig oder fast völlig Unbewuften in der untersten Monade, die man Materie zu nennen pflegt. Mitten in dieses Suftem eines beseelten Alls, deffen conftituierende Rrafte Vorstellungen find, ift der Mensch eingeordnet, auch eine Monade, und zwar von teils bewuftem, teils unbewuftem Vorstellen des Weltganzen.

Es ift klar, daß mit dieser Auffassung der Geschichtswissensichaft eine ganze Summe neuer Begriffe, wenn auch erst in keimshafter Entwickelung zugeführt war. Zunächst ist die rein anthrosprozentrische Betrachtung der disherigen Geschichtswissenschaft aufsgehoben, der Mensch steht nicht nur als Mensch unter Menschen, sondern auch als Monade unter Monaden. So ist er nur als Teil des Ganzen mit diesem zugleich erkennbar: es ist die Anerkennung der Umwelt, des Milieu in der Geschichte. Ferner ist der Gedanke unbewußter Vorstellungen in die Psychologie eingeführt: hiermit ist gegeben der Keim einer künftigen Sozialpsychologie und eine freilich zunächst metaphysische Grundlage für die Anerkennung des Wirkens von Gesamtwille und Volksgeist innerhalb der Geschichte: Ends

lich ist gewonnen der Begriff der Entwickelung, freilich noch ohne jegliche Betonung der Begriffsnuance des zeitlichen Auseinander=hervorgehens; der Inhalt des Beltganzen, so wie wir es heute vor uns haben, besteht vielmehr nach Leibniz von Ewigkeit her in der continuierlichen Stufenfolge der einzelnen Monaden; von der Entwickelung der Erscheinungswelt in continuierlicher geschichtlicher Absolge der jetzt bestehenden Organismen ist bei ihm noch nicht die Rede<sup>1</sup>).

Was Leibnit in seinem System ausführte, mar nur der befonders flar gefaßte Inhalt der Grundtendenz seiner Beit. welcher Beise hat nun die Geschichtswiffenschaft an der Entwickelung dieser Tendenz auch ihrerseits Teil genommen? Die erfte Vorstellung, die hier gewonnen wird, ist die des allgemeinen Zusammenhanas gleichzeitiger Erscheinungen innerhalb einer beftimmten Kultur. Ahnungen dieses Zusammenhangs finden sich freilich schon früher. Schon Bodinus hat z. B. in seiner Methodus ad facilem historiarum cognitionem vom Sahr 1566 ben Bufammenhang der menschlichen Entwickelung mit dem Ginfluffe geographischer Bedingungen auf die Durchbildung des Seelenlebens festgeftellt. Allein inftematischer find diese Zusammenhänge doch erst seit etwa dem zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts erforscht worden. Die Anfänge der neuen Auffaffung führen hier nach Frankreich, das, ein Land älterer Rultur, ja auch beute der Regel nach auf dem Gebiete geiftiger Entwickelung noch den Borsprung einiger Jahre vor Deutschland besitt, eines Zeitraumes, der im Mittelalter noch meistens Jahrzehnte, bisweilen Generationen betrug. In Frankreich ist es Montesquieu gewesen (1689—1755). ber zuerst in seinem Buch Sur les causes de la grandeur et la décadence des Romains 1734, vor allem aber in seinem Werke Sur l'esprit des lois 1748 die geschichtlichen Rusammenhange gleichzeitiger Kulturftrömungen, überhaupt die geschichtliche und

<sup>1)</sup> Das Bort "Entwickelung" erscheint erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, bei Haugwitz in seinem Soliman (1684), dann bei dem Lexikographen Stieler (1691). Früher sagte man und noch Kant gebraucht in seinen frühesten Werken statt dessen "Auswickelung", ein Wort, das seinerseits Uebersetzung des neulateinischen evolutio oder explicatio ist. Lieblingsausdrücke Leibnizens sind schon evolutio, dévéloppement. Byl. Eucken, Grundbegriffe, 103 s., teilweis nach Grimm Wb. u. d. W. entwickeln.

geographische Umwelt betonte. Er spricht von den Einflüssen der phnfischen Natur, des Klimas, der Nahrung, aber er bezieht diese Einflüffe im Wesentlichen doch noch im Sinne der alten Staaten= aeschichte allein auf Recht und Verfassung. Ueber diese Beichränkung ift dann Boltgire (1694-1778) hingungegangen. Boltaire verdankt seinen weiteren Gesichtskreis einmal der naturwiffenschaftlichen Denkart, die er aus England mit heim brachte und dann in Eiren weiter ausgebildet hat, weiter aber auch der Nötigung zu größerer Umschau, welche für ihn in dem Betrieb der Universalgeschichte lag. In Frankreich war die Universalge= schichte noch bis Boffuet und über ihn hinaus theologisch-metaphysischen Charakters gewesen, ein Ausläufer jener Geschichtsphilosophie des Mittelalters, die wir im Beginne dieses Auffakes fennen gelernt haben. Voltaire, fritisch, skeptisch, geistreich, durchbrach das Gehege diefer Philosophie und stellte in seinem Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours (1756) zum ersten Male die universalgeschichtliche Betrachtung auf eigene Rufe. Gine nicht mehr durch religiöse Motive bestimmte Universalgeschichte aber führte bei eingehenderem Nachdenken alsbald zur Kulturgeschichte; denn ber tiefere universalgeschichtliche Zusammenhang verschiedener Zeit= alter ist der Hauptsache nach kulturgeschichtlichen Charakters: Renaiffancen und Receptionen beziehen fich wenig auf Politik. und äußerst selten pflegen sie von politischen Gesichtspunkten allein auszugehen. Indem so Voltaire die kulturgeschichtlichen Strömungen gang im Allgemeinen ins Auge faßte, erweiterte er den Begriff der alten Staatengeschichte nunmehr auf die Gesamt= heit des geschichtlichen Geschehens, das gleichwohl bei ihm nicht mehr wie bei den Hiftorikern des 16. Jahrhunderts in der Form einer bloßen muften Polyhiftorie und ohne innere Ordnung por= getragen wird. Freilich ift Voltaire, viel beschäftigt und in der Mehrzahl seiner hiftorischen Werke nicht eben gründlich, zu wirklich tieferer Erfassung kulturgeschichtlicher Anschauung noch nicht gefommen; er hat mehr anregend gewirkt, während Montesquieu bei der Begrenzung seines Anschauungsfreises auf den Staat viel fichrere Resultate seines Denkens erreicht hat, so daß sich sein Gin= fluß in der späteren Entwickelung der Geschichtsschreibung weit unmittelbarer verfolgen läßt.

Mit Montesquien und noch mehr mit Voltaire aber trat in die Geschichtswiffenschaft noch ein weiteres Element ein, das von unberechenbaren Folgen war. Gewiß hatten auch schon Mascow und Bünau auf die Form der geschichtlichen Darftellung Wert gelegt, als volles Runftwerk inden haben die geschichtliche Darstellung doch erst die Franzosen begriffen. Noch weit diesseits der Werke Montesquieus und Voltaires finden wir in Deutschland der Hauptsache nach eine im Stil vielfach geradezu barbarische Geschichtsschreibung. Umfaffenoste Stoffansammlung in naivster Formlosigkeit und Breite erschien noch immer als die Hauptsache, Häberlins "neueste teutsche Reichsgeschichte", fortgesetzt von v. Senkenberg, die in den Jahren 1774-1804 erschien, um= faßt die Zeit vom Anfang des schmalkaldischen Krieges bis 1658 noch in 38 Banden, und Haberlin magt es noch, die Geschmacklosigkeit seiner Darstellung mit der Motivirung zu verteidigen, diese Art der Behandlung sei die wissenschaftlich allein zulässige. Dem gegenüber war der Einfluß der Franzosen gewiß heilfam, und wir können ihn auch bei denjenigen deutschen Siftorikern noch verfolgen, die bereits ebenso sehr in sich selbst den Trieb empfanden, ihre Darstellung als Kunftwerk zu gestalten. So unter stillem Einfluß von außen und nach eigenem inneren Trieb hat 3. B. Möser geschaffen, der in seinen patriotischen Phantasien geradezu Vorschläge zur Verbefferung der historischen Form macht und sich in seiner osnabrückischen Geschichte, wie auch souft als Stillift ersten Ranges erweist. So hat auch Schiller sich auf dem Gebiet der historischen Darftellung unfterbliche Berdienfte erworben, indem er der behaglichen und umftändlichen Kunft Mösers eine Form gegen= überstellte, die einen teilweis spekulativ festgestellten Inhalt in erhabenem und ftreng bemessenem Brunk zum Ausdruck bringt.

Inzwischen freilich hatte sich die deutsche Geschichtsschreibung auch auf sich selbst besonnen, und sie hatte in Winckelmann (1717 bis 68) den Historiker gezeitigt, der ohne jedes Vorbild in meistershafter Weise die Sprache seinen Darstellungen unterzwang, und der auch da, wo er den einzelnen, beinahe mit plastischer Deutslichkeit wirkenden Beschreibungen antiker Kunstwerke getragene geschichtliche Darstellung folgen ließ, wie das in seiner Geschichte der Kunst des Altertums (1764) der Fall ist, völlig neue Bahnen wies. Vor allem aber ist Winckelmann auch nach der Art seiner

geschichtlichen Auffassung von Goethe für Deutschland mit Recht als "neuer Kolumbus" bezeichnet worden. Er zuerst hat einen der erhabensten Zweige der Kulturgeschichte, die Kunstgeschichte, in den Gesamtverlauf des geschichtlichen Geschehens gestellt, und nicht bloß für die Alten und besonders für die Griechen ihre Bedingtheit durch die geographischen Beziehungen nachgewiesen, sondern zugleich ihre Abhängigkeit von der Entwickelung der übrigen Kulturzweige, vor allem freilich des Staates und des nach seiner Anschauung vom Staate vornehmlich bedingten Begriffs der Freiheit. Was aber Winckelmann partikular versucht hatte, das entfaltete zu universaler Blüte Herder.

Herder ift freilich nicht allein Geschichtsschreiber, er ist zusgleich Geschichtsphilosoph, und in seinen Spekulationen knüpft er noch an an die letzten, vielsach schon eigenmächtige Pfade einsschlagenden Ausläufer der christlichen Geschichtsphilosophie.

Die Reime ber Berderichen Geschichtsauffaffung kann man ichon in Berders 1774 erschienenen Schrift "Auch eine Philosophie zur Geschichte der Bildung der Menschheit" finden, völlig ausführlich liegt fie vor in den "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", die in 7 Teilen 1784-87 erschienen find. Freilich redet auch dies Buch die dichterische Sprache des Genius, erscheint auch hier der Inhalt des geschichtlichen Lebens weniger erforscht als intuitiv gefaßt; darum ift die Darstellung zwar stets lebendig und erhaben, aber nicht immer quillt sie völlig klar empor, die Vorstellung des jeweils Gegenwärtigen stören Ahnungen fünftiger Gedanken. So schwantt das Ganze zwischen Geschichtsphilosophic und Kulturgeschichte; indeß die Gabe zur Abstraftion und zur auschaulichen Darstellung zugleich, jene merkwürdige psychische Berbindung, die wir wohl als germanisches Erbteil bezeichnen fonnen, ift bei Berder zu glangender Bollfommenheit entwickelt. In Berder fteht das Menschenleben und seine Geschichte gang im Berlauf des allgemeinen Beltensuftems, aus der Summe bes Weltalls und vornehmlich aus der Summe jener irdischen Gebilde, wie fie die Natur formend im Stein, treibend in der Pflange, empfindend im Tier ausgestaltet, tritt der Mensch hervor als das Befen ber Gefelligkeit und der Trager der Bernunft und Runft, der Religion und Menschlichkeit. Im Ausbau dieser Potenzen untersteht er der Wechselwirkung mit der Ratur, und in dieser

Bechselwirfung wie in der Entwickelung der spezifisch menschlichen Botenzen vollzieht fich die Geschichte der Menschheit.

Dabei ist die Natur uranfänglich; in der kontinuierlichen Whfolge ihrer Erscheinungen ift sie auf einmal ins Leben getreten. ein Erzeugnis der Schöpfungstage, der Borgange der wiffenschaftlich umgebeuteten "Altesten Urkunde bes Menschengeschlechts". Ganglich fern steht Herder, so sehr er bisweilen an ihn zu rühren scheint, dem modernen darwinistischen Gedanken der kontinuirlichen, geschichtliche Leiträume durchlaufenden Entwickelung; und auch die Menschheit entwickelt sich bei ihm keineswegs in darwinistischem Sinne. Bald ausgestattet mit den einfachen Kräften, die die Gottheit in dem gemeinsamen Schöpfungsprozen von Mensch und Natur ihr eingab, bald mit einer besonderen Bernunft beaabt gedacht, welche die Elohim nach diesem Schöpfungsprozesse ihr unmittelbar ein= bliefen, erscheint sie vielmehr als ein beinahe zeitloses Gefäß für die Geftaltung der ihr innewohnenden Botenzen. So gibt es nach Berder im Grunde feinen weltgeschichtlichen Berlauf, der von Nation zu Nation in der Abwandlung der Zeiten aufsteigend immer höhere Formen menschlichen Lebens zeitigt, vielmehr ift die Anschauung die, daß sich die Vernunft als die besondere mensch= liche Eigenschaft in den einzelnen Bölkern ohne Rücksicht auf ihre Stellung in dem Berlauf der Zeiten individuell zu spezifischen Höhenpunften auswirke, sodan z. B. die Griechen den spezifischen Höhepunkt in der Entwickelung der Runft, die Römer den spezifischen Höhepunkt in der Ausgestaltung des Rechts darftellen, Höhepunkte, von denen Berder gewiß ift, daß fie niemals und nirgende, in feiner menschlichen Entwickelung noch überholt werden Nur insofern entsteht bei Serder der Zusammenhang eines weltgeschichtlichen Berlaufs, als es gestattet sein würde, die einzelnen Söhepunkte spezifisch nationaler Entwickelung mit ein= ander in Berbindung zu bringen und in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge die Auswirkung der Idee der Menscheit in immer höheren Potenzen zu suchen. Man sieht nach alledem, wie nahe Herder dem Gesichtspunkt einer vergleichenden Bolkergeschichte stand, welche darauf ausgeht, die gleichen Entwickelungsperioden bei den einzelnen Bölkern nachzuweisen, den Lebensgang der ein= gelnen Bolfer bemgemäß zu parallelisieren, und aus der Gemeinfamkeit der Entwickelung der einzelnen Bolker heraus schließlich

diesenigen Momente auszuscheiben, welche individueller Natur für die einzelne Nation sind und somit die Faktoren der weltge= schichtlichen Entwickelung darstellen. Gleichwohl ift Herder dieses Beges nicht gezogen. Freilich nicht die Stärke der Anschauung hat ihm hierfür gefehlt, wohl aber das Material, das erst der unendlich erweiterte ethnographische Horizont des 19. Jahrhunderts in ausreichender Fülle herbeigeschafft hat. Die nächsten Rachfolger Herders aber haben an sein System nicht in der Richtung der eröffneten Perspektive einer vergleichenden Bölkergeschichte angefnüpft, sondern vielmehr das Syftem auf einander folgender Sohe= punkte in der geschichtlichen Entwickelung der Nationen ausgebaut, ein Suftem, das fich fehr leicht mit der alten politischen Periodi= sierung der Geschichte, wie sie vornehmlich Cellarius in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durchgeführt hatte, in Altertum, Mittelalter und Neuzeit verbinden ließ. Indem aber Serder auf seinem Standpunkt stehen blieb, indem er als Ziel der mensch= lichen Entwickelung die Ausbildung zur Humanität ansah, und indem er dies Ziel gewährleistet sah in der jeweils erreichten höchsten Entwickelungsmöglichkeit jedes Bolkes, ohne sich völlig klar und dauernd in gleicher Beise angeschaute Vorstellungen von dem Gesamtabschluß dieser Entwickelung zu machen, indem er damit einerseits ein reiches kulturgeschichtliches Syftem aufftellte, andererseits aber in diesem System dem ihm nicht völlig fern stehenden teleologischen Element schließlich die Spite abbrach, eröffnete er den schönsten Ausblick in ein noch fremdes Land voller Wohlsein und Wonne, hinterließ er ein großgrtig abgestecktes Keld für neue geschichtswiffenschaftliche Eroberungen, die freilich andere unter günstigeren Bedingungen durchzuführen hatten.

Während aber so Herber auf dem Wege der Intuition für die Geschichtswissenschaft die ersten, und vielleicht darf man sagen wesentlichsten Forderungen aus der neuen Auffassungswelt des subjektivistischen Zeitalters schon zog, blüte neben ihm in weit bescheidenerer Entwickelung eine erstmalige Betrachtung des einsfachsten zuständlichen Lebens der unter sich zu Gemeinschaften verstnüpften Individuen empor, wie sie das Zeitalter des Individualismus, des natürlichen Rechts, der Bertragstheorie noch nicht hätte erleben können. Es handelte sich dabei um das, was man im vorigen Jahrhundert Statistik nannte, um die zuständliche

Beschreibung solcher Verhältnisse ber einzelnen Nationen und der staatlichen Gesellschaften europäischer Völker, welche in sich das Moment des Vergleichs tragen.

Das Mittelalter hat eine eigentliche Statistik nicht gekannt, obwohl ihm namentlich in seinen früheren Perioden die Auffaffung des Menschen als einer blogen Nummer, als eines Exemplars fehr geläufig war. Berhindert wurde die Ausbildung des statistischen Sinnes durch das Fehlen größerer Maffenerscheinungen. Wo der mittelalterliche Mensch größere Massen vergleichbarer Art vereinigt fah, da pflegte er in der Zählung derselben den Kopf zu ver= lieren, er überschätte regelmäßig auf das allerärgfte, und er brachte den Mangel seiner exakten Auffassung in sogenannten "Rundzahlen", das heißt in Schätzungszahlen, die meift als Divisoren oder Dividenden dem großen Hundert entnommen waren (600, 1200, 30000, 40000 2c.), zum Ausdruck. Wirkliche Zählungen setzen dann erft im 15. und 16. Jahrhundert in den Städten ein, welche die Nation zuerst an Massenerscheinungen ge= wöhnten, meift find es die Anfänge ziffermäßiger Beobachtung der Bevölkerung. Aber alle diese Zählungen, wie auch die Bählungen, die man nach protestantischen Kirchenbüchern im 16., nach fatholischen Kirchenbüchern im 17. Sahrhundert vornahm oder wenigstens vornehmen konnte, erfolgten rein zu praktischen 3meden. In diefer Sinficht wurden die Bahlungen dann in der Zeit der absolutistischen Vielregiererei überhaupt noch beträchtlich vermehrt und weit mehr, als man bisher zumeist annimmt, fast auf alle Zweige ber staatlichen Verwaltung ausgedehnt. Das Ergebnis war eine häufig außerordentlich intime Kunde des Staates an der jeweiligen Zentralftelle; diese Runde aber mard geheim gehalten und diente in feiner Beise der Biffenschaft.

Aus diesen Anfängen heraus ergab sich nun seit den staatsphilosophischen Studien des 17. Jahrhunderts, seit den Zeiten der stärkeren Beachtung des öffentlichen Rechts leicht der Antrieb, eine solche Kunde, wie sie zunächst die Einzelregierungen besaßen, der öffentlichen Kenntnis zugänglich zu machen. Der bekannte Jurist Hermann Conring ist es gewesen, der zu Helmstädt im Jahre 1660 zum ersten Mal eine allgemeine Staatskunde, eine notitia rerum publicarum, öffentlich lehrte und damit einen Borlesungstyp begründete, dem später das sog. Zeitungscolleg

zur Seite trat, und deffen Vertretung bald allgemein Professoren des Staatsrechts, der Politik oder der Geschichte zufiel. Diese Staatskunde wurde nunmehr seit dem Eintritt neuer subjekti= vistischer Auffassungen durch die politisch-historische Schule der Universität Göttingen wesentlich erweitert und softematisiert. Hier brachte Achenwall in seinem Buch "Staatsverfassung der europaischen Reiche" 1752 für sie die Bezeichnung Statistik auf aber er verftand unter ihr nicht mehr die bloke beschreibende Staatsfunde, sondern er wollte zu gleicher Zeit die Ursachen der beschreibenden Buftande enthüllen. Schlöger (1735 geb., 1769 nach (Höttingen berufen, 1809 gestorben) hat dann persucht, diese Statistif zur Vorahnung einer fünftigen Gesellschaftswiffenschaft. die er als "Metaphyfik der Politik" bezeichnete, umzubilden, Aber freilich blieb es, wie schon bei Achenwall, so noch mehr bei Schlözer der Hauptsache nach beim auten Willen. Schon den Staat anzuschauen, murde der Zeit bei der Beschränktheit der zur Veraleichung gestellten Materien schwer, ihn einzusehen unmöglich; und was den beiden Männern, vor allen Dingen dem geiftreichen, in feiner Zeit überaus einflufreichen Schlözer nicht gelang, das gelang noch weniger den Nachfolgern, einem Bufching, Bohm, Meder, Mons, Roch-Sternfels und anderen, So fank die Richtung immer mehr in sich zusammen. Hatte schon Schlözer schließlich die kaufale Betrachtung der Dinge statt der blok beschreibenden nicht mehr als unabweisbare Korderuna hingestellt, sondern nur zur Erhöhung der Pikanterie des Vortrags angeraten, so erwachte gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine eifrige Publikation bloß rein tabellarisch-ftatistischer Schriften, und diese siegte in dem gewaltigen litterarischen Streit, den die alte bessere Richtung noch gegen die "Tabellenfnechte" in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1806 und 1807 ausfocht: unfrucht= bar starb die alte Staatenbeschreibung ab. Die Litteratur der "Tabellenknechte" freilich ist, insofern sie die Technik der Statistif weiter entwickelt hat, zur Vorläuferin der modernen methodologischen Studien über Statistif geworden.

Hatte so diese erste Periode der Statistif schließlich nicht die Ergebnisse für eine vergleichende Betrachtung der menschlichen Zustände und somit auch der Geschichte dieser Zustände, die man hätte erwarten können, so war durch ihre Entstehung doch der

Gedanke eines zunächst engeren, dann immer weitere soziale Rreise und endlich in seinen letten Ausstrahlungen die ganze Menschheit umfaffenden lebendigen Zusammenhangs des geschichtlichen Entstehens in allen seinen Teilen empirisch nahe gelegt. Stand nun aber so der Zustand jeder einzelnen Gesellschaftsaruppe in Wechselbeziehungen zu den Auftänden aller andern, und wurde die Geschichte als die Darstellung des Werdens dieser Ruftande gefant. so ließ sich diese Aufgabe nur in einer Universalgeschichte erschöpfen. Von dieser Seite ber trat in die von der göttinger Schule in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon von vornherein beson= bers gepflegte Universalgeschichte ber Gatterer und Schloezer ein neues Moment universalgeschichtlichen Zusammenhanges ein. Und war es schlieflich bei Gatterer. Schlözer und auch Spittler doch im Ganzen und den tiefsten Anschauungen nach noch in dem alten Rahmen der Staatengeschichte beschloffen, so trat es bei Heeren aanz aus ihm beraus. Heeren hat, anaereat durch den Aufschwung, der von Winckelmann ausging und von Senne in Göttingen auf das Gebiet fast der gesamten Altertumswissenschaft übertragen wurde, namentlich in seinen "Sdeen über die Bolitik, den Verkehr und den Sandel der vornehmsten Bölker der alten Welt" 1793 den von der Statistik her entwickelten universal= geschichtlichen Gedanken aufgenommen. Gleichzeitig freilich stand Heeren nicht minder, wie fast schon der Titel des zitierten Buches zeigt, unter dem Einfluß Herders.

Herber hat überhaupt auf die Dauer der nächsten Generationen hin den Verlauf der deutschen Geschichtswiffenschaft aufst tiefste beeinflußt. Sohannes Müller sagt einmal [S.W. 24, 88 (?), zitiert bei Begele, Geschichte der Historiographie S. 837, Anmerkung 1]: "Vor 50 Jahren war die Geschichtsschreibung überhaupt anders: jett sind ihre Hauptgegenstände, die Moral und Politik, besser und edler entwickelt; vornehmlich seit Montesquieu, der mit Bürgersinn in dem Buchstaben der Gesetz ihren Geist aufgespürt. Voltaire . . . hat das Verdienst, in seinen Historien aufmerksam zu sein auf die Schicksale der Bissenschaften und Künste, einen vernachlässissten Hauptgegenstand. Nach diesem war das Größte einem Deutschen vorbehalten: alle nun erworbenen Kenntnisse der allgemeinen und menschlichen Natur hat Herder in die Historie gebracht." In der That war Johannes Müller, dessen Schweizers

geschichte 1784 in ihrem ersten Band zum ersten Male erschien und seit 1786 völlig neu begrbeitet lange Reit hindurch als hervorragenoste Werk deutscher Geschichtsschreibung galt wesentlich ein Schüler Herders. Freisich vereinte er die Kerderiche Beite der Auffassung noch mit einem lebhaften Bragmatismus teleologischen Charafters, in dieser Richtung gehört er noch der Aufflärung an, und überträgt fozusagen die alten physikoteleo= logischen Sufteme der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts in das Berständnis der Geschichte: hinter der Belt, beren Entwickelung ihm im Grunde denn doch ein Geheimnis war, ftand das göttliche Walten: "bei jeder Schwingung, bei jeder Heben Sebung, bei jeder Umkehr eines Rades schallt von dem Geift, der auf den großen Waffern lebt, das Gebot der Beisheit, Mäßigung und Ordnung. Wer es überhört, der ift gerichtet. Menschen von Erde und Staub, Fürften von Erde und Staub, wie schredlich dies geschehe, das zeigt die Geschichte." Diejenigen Historiker freilich, melche man vornehmlich als Schüler Müllers bezeichnen darf, obwohl Müller selbst nie akademischer Lehrer gewesen ist, Friedrich von Raumer in seiner "Geschichte der Hohenstaufen" (1823—25) und Luden in seiner "Geschichte des teutschen Bolkes" (1825-37), ftehen nicht völlig auf diesem religiösen Programm, wohl aber begreift sich, wie die romantische Geschichtsschreibung sowohl der Katholiken wie der Protestanten, sofern sie religiös mar, von Müller die größten Anregungen erhalten konnte.

Indeß nicht eigentlich der großen Geschichtsschreibung all= gemeinen Charakters haben sich die Spuren des Herderschen Geiftes am tiefsten und folgereichsten eingeprägt. Die wesentlichste Rachwirkung seines Systems ist vielmehr in anderen Richtungen der wiffenschaftlichen Entwickelung seit etwa dem Beginn unseres Sahr= hunderts zu fuchen. Auf die erste große subjektiviftische Periode, wie sie durch Sentimentalität und Sturm und Drang bezeichnet ift, und als deren größter Vertreter eben Herder erscheinen kann. war seit den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts eine Periode mehr vervielfältigter Bewegung gefolgt, in der fich die Gedanken der jungen subjektivistischen Welt mit der erfahrenen Beisheit des 16.—18. Jahrhunderts in ihrer durchsichtigsten Form, der Aufflärung, mischten. Dem Synkretismus jugendfrischer Subjektivität und maßhaltender Aufklärung ist das Syftem Kants.

418

überhaupt die Sentitätsphilosophie, ift qualeich unter dem Beitritt der Wirkungen einer neuen griechischen Rengissance die Periode gemeinsamer Thatigkeit Schillers und Goethes entsprungen. Dieser großen geistigen Strömung war dann seit Ausgang des Sahrhunderts eine neue Welt subjektipistischen Empfindens gefolgt: unmittelbar an Sturm und Drang, nur in höherer Votenz das Neue pertretend, knüpfte die Romantik an. Das wesentlich Neue der Romantik besteht in der vollsten Entfesselung der subjektiven Persönlichkeit, die fich erhaben dünkt über Raum und Leit, ja in ihren entschiedensten Vertretern erhaben über die Selbstverant= wortlichkeit. Das sind die verstiegenen Höhen geistigen Lebens. das ift die dunne Luft der Anschauung, in der fich die Gelbst= ironie der Romantifer wohl fühlt: ein Medium der Eristenz, das auf die Dauer nicht erhalten werden konnte, entsittlichend wirken mußte und eine Gefahr darstellte gerade für die führenden Schichten bes Bolks. Gar manche, die den Starusflug in diese Höhen gewaat haben, find in ihm gescheitert und zurückgefallen in die bergenden, bindenden Auffassungen des mittelalterlichen Glaubens der katholischen Kirche. In unserm Zusammenhang aber ift klar, daß die Romantik, so an die Beriode des Sturmes und Dranges und der Sentimentalität anknüpfend, den Gedanken Herders ein besonderes Verständnis und eine über die Reit Herders hinausgesteigerte Leichtigkeit praftischer Anwendung entgegenbringen mußte. Was zu Herders Reit tiefer Gedanke der Weisesten des Volkes gewesen war, das war jett Auffassung der breiten Kreise der geschichtlich Denkenden und Arbeitenden. Es find die Grund= lagen jenes Aufschwungs, den wir in der Entwicklung der Sprachgeschichte, der Litteraturgeschichte, der deutschen Altertümer, der Rechtsgeschichte im Beginn unseres Jahrhunderts mahrnehmen, jener Anerkennung des Begriffs des Volksgeistes, von dem ebenso sehr ein Savigny und Eichhorn wie später die Gebrüder Grimm getragen waren. Wenn Savigny gegenüber der Forderung eines allgemeinen bürgerlichen Gesethuches durch den heidelberger Juristen Thibaut 1814 ausführte, das Recht werde nicht geschaffen, sondern es entstehe als eine in das Bewuftsein aufgenommene natürliche Ordnung, als ein Teil des Volksgeistes, so führte er aus, was damals als allgemeine Anschauung die Kreise der Gebildeten zu durchdringen begann. Und wenn nicht er in seiner Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, die seit 1815 erschien, so hat doch Eichhorn in seiner deutschen Staats und Rechtsgeschichte seit 1808 schon dieser Auffassung zum geschichtlichen Leben verholsen. In verwandter Weise aber haben die Schlegel in der Litteraturgeschichte gewirft; und den Abschluß der ganzen Bewegung, die freilich noch die heut in ihren Folgen weiter slutet, haben der Hauptsache nach die Gebrüder Grimm gebracht.

Während aber so, ausgehend schließlich von Gedanken Berders, eine rege Thatigfeit in den einzelnen Disziplinen der historischen Forschung einsetzte, murde doch auch die Gesammt= auschauung einer Kulturgeschichte nicht verloren. Ja gerade in den Zeiten, in denen allmählich die romantische historische Forschung als beherrschendes Moment des Zeitgeistes zurücktrat, fam es in einer natürlichen Berbindung der umfaffenden Gedanken eines Berber und Voltaire mit den neueren Ergebniffen der romantischen deutschen Altertumskunde und der deutschen Rechtsgeschichte zu einem erften Bersuch eingehender, zusammenfaffender Darftellung. In diesem Zeitpunkte, im Beginn ber dreifiger Sahre, in ben frühesten Zeiten eines wiffenschaftlichen Realismus, hat Bachsmuth seine "Europäische Sittengeschichte bis auf unsere Zeit" (1831—39) veröffentlicht. In diesem Buche findet sich nichts mehr von der philosophischen Durchdringung der früheren Auffaffungen, im Mittelpunkt steht die Geftaltung des Bolkslebens, auf das die Sache des Staates, sei es bedingend, sei es bedingt, bezogen wird. Wie das geistige Wefen des Volkstums in den einzelnen Nationen sich gebildet, wie aus ihm sich unter dem besonderen Einwirken der verschiedenen geschichtlichen Nationen das Menschentum, die humanität, entwickelt habe, das ift das eigentliche Thema des Buches. Freilich die Ausführung entspricht nicht der Absicht, das Material ist zwar emsig gesammelt, aber ungleich beigebracht, das Ganze läuft schließlich auf eine kulturgeschichtlich beeinflußte Staatengeschichte Europas heraus. Rlarer gegliedert als dies Buch ift allerdings Wachsmuths Allgemeine Kulturgeschichte, die in drei Banden von 1850-52 erichien. Sie ift in Erganzung ju der Sittengeschichte so angelegt, daß die antike Kulturgeschichte chronographisch, die der romanischen und germanischen Bölker da= gegen nach Zeitaltern abgehandelt wird, innerhalb deren dann die einzelnen Kategorien der Kultur, also Religion, Kult, Kirche,

Sittlichkeit, Staat, Recht u. f. w., nach einander zur Darftellung gelangen. Damit ift dann allerdings ein Kachwerk gewonnen, in dem das kulturgeschichtliche Detail klar untergebracht werden kann, an Tiefe der Auffassung aber steht dies spätere Werk hinter der Sittengeschichte zurud. Bachsmuths Sittengeschichte ift das nollendetste Werk dieser kulturgeschichtlichen Richtung des außgehenden Herderschen Zeitalters geblieben; was ihm folgte, ift teils nur reine Stoffansammlung oder fade Archäologie der äußer= lichen Daseinsformen der Kulturvölker in kulturgeschichtlicher Kassung, wie 3. B. Klemms 1843—52 erschienene Kulturgeschichte. Höchstens Kolbs Geschichte der Menschheit und ihrer Kultur, zuerft seit 1842 erschienen, stellt noch ein bestimmtes Kulturideal auf. mist aber freilich die geschichtlichen Erscheinungen zumeist nicht an diesen, sondern an den Einrichtungen der Gegenwart und ver= fällt badurch in den Fehler des Pragmatismus. Die ganze Richtung ift schließlich daran zu Grunde gegangen, daß sie weder Gegenstand noch Methode der Kulturgeschichte deutlich aufzustellen mußte.

(Schluß folgt.)



## Aoseph II. und die Staatsbeamten seiner Seit.

Von Seinrich Pechtl.

## II.

Schreckenstage für die Beamtenwelt waren ihrer unausbleiblichen Folgen wegen die Visitationsreisen des Raisers. Sie endigten gewöhnlich mit der Erscheinung eines Sündenregisters der Beamten, auch konnte es wohl geschehen, daß der Personalstand ganzer Behörden mit einem Male gewechselt und eine ziemliche Menge gleichzeitig mit Disziplinarstrasen belegt wurde. Nicht blos die Höhen, auch die Niederungen trasen die Wetterschläge, da selbst Subalterne Verweise erhielten, die vom Kaiser eigenhändig niedergeschrieben, diesen in Abschrift zukamen.

Mißliebige Berwaltungsberichte konnten indes auch die gleichen Birkungen herbeiführen.

Lüge, Verstellung, selbstsücktige, schlaue Umtriebe waren der männlichen Offenheit des Kaisers ein Gräuel. Immer konnte der Betroffene und Ueberführte der verdienten Zücktigung sicher sein. Ein Kreis-Kanzelist hatte sich in der Hoffnung schnellerer Beförderung für katholisch ausgegeben, während er Akatholisk war. Der Kaiser resolvierte (am 8. Dezember 1780): "Dieser Mensch ist simpliciter zu entlassen, cum causali nicht weil er von einer andern Keligion ist, aber weil er sich für katholisch ausgegeben hat und es nicht ist, also mit Falscheit umgegangen."

Den allerhöchst erteilten Rügen, deren gedrungene, episgrammatische Kürze und Schärfe nichts an Deutlichkeit vermissen ließ, wurde oft auch — etwa größeren Nachdrucks halber — mit Schelten und Spott nachgeholsen.

Als das böhmische Gubernium in Bezug auf richtige Aufsfassung des Toleranz-Ediktes eine Anfrage erhob, antwortete

(15. Januar 1782) der Kaiser mit der Weisung: "Da man aus diesem ganzen Bericht des kaiserlichen Gubernium ersieht, daß die Köpfe schwindeln, und wider diesen Zustand kein Berweis, aber wohl eine sichtbare und nicht zu leicht zu vergessende, angemessene Belehrung hilft, sinde ich nichts angemessener, als daß durch die Kanzlei der Besehl allsogleich an den Obristburggraf ergehe, gleich a die recepti in Zeit von 24 Stunden hierher mit zwei auszus wählenden Räthen auf die Reise sich zu begeben". —

Am 5. Juni 1782 eröffnete der Kaiser der böhmischen Hosskanzlei: Er könne ihr nicht verbergen, daß er an ihr und dem Referenten seit dem päpstlichen Segen 1) eine große Schläfrigkeit in geistlichen Angelegenheiten beobachte.

Derselben Behörde bedeutete er aus Anlaß einer Fürsprache zu Gunften einiger niederösterreichischen Klöster (am 12. Juni 1782): "Das Argument, daß Mönche, die überwiesen und geständig sind, Besehle übertreten zu haben, ex causa justitiae distributivae straslos bleiben sollen, bis alle übrigen wider den Besehl handelnden entdeckt werden, gleicht dem Saße: man strase den überwiesenen Dieb nicht, bis man alle Diebe in der Monarchie entdeckt und überwiesen hat, und alle mit einander strasen kann. Es beweist außer den lateinischen Brocken nichts anderes, als daß der Reserent was hinschreibt, ohne zu denken, und daß der Kanzler vidirt und der oberste Kanzler unterschreibt, ohne zu lesen, und alle drei sich in der Hosstung verstossen, daß man diesen Unsinn nicht liest, und sie nach ihrem Werthe schäht."

Ein andermal — 30. September 1784 — bezeichnet der Kaiser "das prinzipienlose Amtiren" dieser Hoffanzlei als "undesgreislich", ein Handbillet vom 6. Juli 1785 rügt den schlechten Stand der niederösterreichischen Straßen und enthält die bezeichenenden Worte: "— — und thut es mir leid . . . ich mich endlich mit so elenden, nur mit Zwanzigern zu bewegenden, verächtlichen Geschöpfen dahin werde beschränken müssen, eine jede Vernachslässigung, eine jede Unbesolgung meiner Anordnungen mit Abzug von der Gage vom Ersten dis zum Letzten zu behandeln, und so die Staatsbeamten, auf welche alles fruchtlos verwendet worden,

<sup>1)</sup> Während des Aufenthaltes Bius VI. in Wien (vom 22. März bis jum 22. April 1782),

um sie in Thätigkeit zu bringen, wie einen Lohnlakai, der die Stunde versäumt, mit Abzügen zu bessern."

Gleichen Unwillen atmet eine Entschließung über Anträge, welche die Steuer-Regulierung betrafen: "Aus den sechswöchent-lichen Umtrieden und aus den Protokollen ersieht man, daß nur das persönliche Interesse und die Convenienz eines Zeden ihm als summa lex gilt, und das allgemeine Beste nur als Kleister, um jenes zu verhehlen angeführt wird. — — Der Schluß lautet: "Endlich kann ich nicht underührt lassen, wie höchst lächer-lich — um mich nicht des Ausdrucks spöttlich zu bedienen — es ist, daß weder die Kanzlei, noch die Rechenkammer mit unzählbarem Personale beider Stellen, dann Büchern, Rechnungsmethode, Contraktbuch zc. nicht einmal einen richtigen Ausweis der in den deutschen Ländern auf dem Grunde hastenden Contribuzionen habe liesern können . . . Allein dieses werde ich seiner Zeit nicht veraessen!"

Hofrechenkammer und die ihr unterstehenden Buchhaltungen mußten bei solchen Verweisen auch ihren guten Teil zugedacht erhalten.

Als Graf Karl Zinzendorf im Jahre 1782 Bräfident der Hofrechenkammer murde, wies er bei den Sofbuchhaltungen Rückstände im Betrage von 12950 Numern, bei der Kriegsbuchhaltung allein 9818 nach, er reorganisterte seine Behörde und war stets redlich bemüht, seinem Amte würdig vorzustehen: nichtsdestoweniger glaubt der Kaiser schon im Sahre 1785 ihm wegen "unordentlicher und unverantwortlicher Oberleitung der Buchhaltung" seinen Tadel aussprechen zu müffen, im Jahre 1788 flagt er ihn wegen einer überreichten Schutschrift für den Freihandel "ber Stütigkeit" an, und ftellt ihm einen mühevoll zusammengestellten Ausweis über die Thätigkeit der Buchhaltungen mit dem Bemerken zurück, dieser Ausweiß scheine ihm "ein bloßes Blendwerk und Tabellenmalerei mit vielen Zahlen, worunter viele Kleinigkeiten find, mährend doch befannt ift, daß seit zehn und mehr Sahren die wichtiasten Rechnungen unerledigt liegen, und Leute sterben, mit deren Witmen und Waisen keine Richtigkeit gepflogen wird".

Um 25. Januar dachte der Kaiser sogar die Rechenkammer

<sup>1)</sup> Meynert, K. Joseph II. p. 202.

aufzuheben, wenn sie nicht "bündiger" die ihr abverlangten Ausfünfte erteilen würde.

Zwei Tage später focht Zinzendorf ein Claborat der Domänen-Hof-Kommission an, der Kaiser beklagt dessen Eigensinn und erstlärt, daß dieses sorglose Beharren auf vorgefaßten Iden ihn zwänge, mit gleicher Zähigkeit an dem festzuhalten, was er für das Beste hielte.

Der Widerstand der Behörden in Ungarn vom Beginn seiner Regierung an, die bald darauf in diesem Lande eingetretene Gährung stellen es außer allen Zweifel, daß es auch dort schon frühzeitig Anlaß genug für Kundgebungen kaiserlichen Mißfallens gegeben habe, das dann gelegentlich in desto derberer, mit der Zeit immer herberer, verbitterterer Beise hervorbrach.

So nannte der Kaiser — im November 1783 — Kandsglossen, welche die ungarische Hoskanzlei seinen bei der Bereisung Siebenbürgens gemachten Notizen beifügte, einen "Quark". So begegnen wir hier, jenseits wie diesseits, wieder mutatis mutandis denselben Anschuldigungen, Vorwürfen und Kügen.

Aus Anlaß mangelhafter Vorkehrungen der ungarischen Hofffanzlei gegen eine im Ruthenenlande ausgebrochene Hungersnot bekam im Januar 1786 die "Kanzlei" eine derbe Zurechtweisung: ". . . . ihre Calculation der Geldbeköstigung beweise klar, daß sie "althunnischen Grundsähen gemäß die Menschen nur nach dem Pfunde schähe, wie etwa der Fleischhauer die Ochsen."

Am 11. März 1789 fündigt er der Steuer-Kommission in Ungarn an, daß seine Geduld nun zu Ende sei; diesenigen Kommissäre, welche nicht dis zum 1. November I. J. mit ihren Arbeiten fertig wären, sollten auß empfindlichste gestraft werden. Erneuerte Einwürfe schlug er resolut mit den Worten nieder: "was da vorgebracht wurde, sei Geschwäh und Zeitverlust, nur geeignet, Schreckbilder in die Luft zu wersen, Leute irre und mißsvergnügt zu machen und das Werk auszuhalten."

Der heftigste Widerstand durchtobte aber das Land, als das Mandat vom 6. März 1784 die Einführung der deutschen Sprache als Amtssprache an Stelle der lateinischen binnen dreijähriger Frist gebieterisch vorschrieb, erschien es doch allenthalben der ungarischen Nation als ein Verfassungsbruch, eine Zurücksetzung der

eigenen Landeskinder von allen Staatsämtern, eine gewaltsame Erschütterung von Gesetz und Rechtsverhältnis.

Die Repräsentationen der Komitate säumten nicht, mit ihren Verwahrungen gegen die kaiserlichen Verordnungen entschieden und heftig genug sich wie ein Mann zu erheben 1).

Diese despotische Maßregel erscheint von vornherein gekennzeichnet durch ihre drängende Haft, durch sprödes, vielseitig gehemmtes Vorgehen und einen kümmerlichen, ja — negativen Erfolg.

Der Kaiser aber, durch jeden Einwurf nur noch gereizter, entlud seinen Unmut stets desto gewaltiger.

In Bezug auf die Vorstellung der ungarischen Hofkanzlei wird ihr die Absertigung: "Die Kanzlei hätte sich die Vorstellung ersparen können, weil ich nicht der Mann bin, Seisenblasen sür Kugeln zu halten. Es hat bei dem Verfügten zu verbleiben, wie die Behörden und Komitate sich dabei behelsen wollen, ist gleichzültig . . . Wer sich nicht fügen will oder Hilfsmittel hiezu nicht ergreift, dem steht die Thür offen, von der Kanzlei bis zu dem letzen Komitenser herab."

Noch im Jahre 1789 bedroht die allerhöchste Entschließung vom 30. Juni die ungarischen Advokaten mit Einstellung ihrer Praxis, dasern sie nicht deutsch könnten oder einen dieser Sprache mächtigen Conzipienten bei sich beschäftigten.

In gleicher Beise sollte auch Galizien germanisiert werden. Mit Patent vom 1. Dezember 1785 wird der Gebrauch der beutschen Sprache in Gerichtssachen bei Gerichtsstellen allgemein vorgeschrieben, und es war überhaupt nach Verlauf einer dreisährigen Frist jeder, welcher nicht auch der deutschen Sprache kundig war, für unfähig zur ferneren Bekleidung und Erlangung eines öffentslichen Amtes anzusehen 2).

Wie nun der Kaiser überhaupt bis dahin gewohnt war, wenn er auf ein bestimmtes Ziel losschritt, nie auf halbem Wege umzukehren, so stieß er auch alle Steine des Anstoßes immer auf die Seite.

<sup>1)</sup> of. Krones, Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. II. Die beutsche Sprache in Ungarn p. 22 f.

<sup>2)</sup> Sammlung vollständiger aller seit der Regierung Josephs II. ergangenen Berordnungen und Gesetze V, 371 N. 766.

Als der oberfte Kanzler Graf Leopold Kolowrat sich bemühte, ihn von der dem Kaiser so sehr am Herzen gelegenen Steuersund Urbarialreform abzubringen, verbat er sich solche "Declarationen": "ich will nur das Gute und Billige und will nicht, daß man sich mit leeren Worten herumziehe und Zeit zu gewinnen suche, um zuletzt die ganze so mühsam und kostspielig eingeleitete Sache zu vereiteln."

Dieses ganze Geschäft der Steuerregulierung aber war an sich ein sehr verwickeltes. Ausmaß, Schätzung und Berechnung forderten mehr Kräfte, als in der That verfügbar waren. Bei der Eile, mit der der Kaiser die Sache selbst zu fördern wünschte, in der Unkenntnis der einen, in der Saumsal der zweiten, durch Bestechlichkeit, durch bösen Willen anderer traten Hemmnisse ein, die jedem ruhigen Praktiker in dem Augenblicke unübersteiglich dünken mochten, trozdem, daß es überall von Feldmessern, Schreibern und Tabellenmachern wimmelte.

In diesen Verhältnissen haben wir auch den Grund des Rücktritts des Kanzlers, Grafen Rudolph Chotek zu suchen. Wir sinden in dem bezüglichen Entlassungs-Gesuch auch die bezeichnenden Schlußworte: "... Ich weiß es besser, als man glauben mag, von welchem Einfluß bei 8 Kindern und einem sehr mittelmäßigen Vermögen mein Rücktritt auf das Behagen meines Lebens und die Versorgung meiner Familie sein könne, es giebt aber Umsstände im Leben, wo ein Ehrenmann jedes Opfer der eigenen Achtung schuldet, die mit dem Bunsche, eine Stellung zu bewahren, in der er gegen seine Grundsäße handeln müßte, unverseindar ist."

Das französisch abgefaßte Ansuchen beantwortet der Kaiser ebenso, gewährte nicht ohne Befremden: gewöhnt Undank zu ernten, wundere ihn das nicht, wohl aber, daß ein Mann von Geist wie Chotek nur aus Starrsinn und Abenteuerlichkeit ("donquichotisme") einen solchen Schritt thue 1).

Die ftrengen Begriffe von Beamtenpslicht und die gewohnte zarte Rücksicht für Schonung des Staatssäckels erlaubten es dem Kaiser nicht oft, sich für Ermunterungen, Belohnungen oder Geldzgeschenke bestimmen zu lassen.

<sup>1)</sup> Wolf, Graf Rudolph Chotet. Sigungsberichte der fais. Afademie. Phil. klasse IX. 443.

Als im Jahre 1785 einige Beamte der Steuer-Regulierung, auswärts beschäftigt, das Gesuch stellten, ihnen 30 Kreuzer für den Tag zu bewilligen, schlug es der Kaiser rund ab: "Diese sind mit ihrem Gesuche abzuweisen, und scheinet, als wenn gestiffentlich Jedermann, der nur ein wenig sich Mühe für das allgemeine Beste geben soll, schon in voraus den Roggen ziehen wollte, da doch diese Oberbeamten, zur Zeit als sie im Steuerregulierungsschäft sich verwenden, ihre übrige Arbeit, wofür sie besoldet sind, nicht verrichten."

Und trot alledem, so sehr der Kaiser für erhöhte Diensteleistung seine Beamten als auf den schönsten Lohn — das Bewußtsein zu verweisen pflegte, erwies er sich doch auch desto freigebiger, wenn er hervorragende, außerordentliche Leistungen wahrzunehmen glaubte. Dessen konnten sich namentlich die — sonst von ihm nicht besonders geschätzen — Buchhaltungsbeamten daß getrösten und rühmen. So erhielten beispielsweise die der geistlichen Hosfommission zugeteilten Rechnungsbeamten im Jahre 1783 für eine die Kosten der katholischen Seelsorge im Lande u. d. E. nachweisende Tabelle 3000 fl., im Jahre 1785 entlohnte er die Stiftungsbuchhaltung für ähnliche Tabellen mit 1000 Dukaten und im Jahre 1786 dieselbe Buchhaltung für einen Answeis über die Einkünste der katholischen Geistlichkeit in Galizien mit 1000 Dukaten.

Ebenso erhielt ber galizische Gubernialrat Blasicz für einen gründlichen Reisebericht ein namhaftes Geldgeschenk, Hofrat Zippe aus Anlaß der von ihm geführten Untersuchung des Olmützer Generalseminars für die erstatteten Borschläge eine Remuneration von 500 Dukaten; dem Referenten der geistlichen Hofkommission, welche sich um die Regelung der Seelsorgestationen besonders verstent gemacht, verlieh der Kaiser das Kitterkreuz des Stephansordens.

Bei aller Strenge, bei aller Kargheit war es stets dem edlen Herzen des Kaisers ein Bedürfnis, überall zu helfen und die Lage ber Beamten zu verbessern und zu sichern.

In der Zeit eines fast allgemein blühenden Wohlstandes und einer nahezu außerordentlichen Billigkeit in Desterreich, am 1. August 1784 wurden die Gehalte den damaligen Verhältznissen entsprechend neu geregelt. Doch wurde es schon den

16. Mai 1781 verboten, daß ein Beamter mehrere Dienste versehen dürfe, außer die Verrichtungen eines Beamten wären so gering, daß er dem zweiten Dienst ohne Substituten vorstehen könne. Im Februar dieses Jahres hob der Kaiser zum Vorteile der Hausinhaber die Hofquartiere in Wien dagegen auf, daß jeder sich erklären mußte wie viel er ein für allemal oder jährlich dafür zu bezahlen gesinnt sei. Als mit Entschließung vom 17. Oktober 1782 die nachmittägigen Kanzleistunden abgestellt wurden, führte der Kaiser unter den Gründen, die er eigenhändig beifügte, auch den an: "Damit das Auge der Beamten geschont werde")".

Ein bleibendes Denkmal seiner edlen Absichten lebte das josephinische Bensionsnormale, in seinen Grundzügen noch unberührt, noch in unseren Tagen bis zum 14. Mai 1896 — zum bittersten Leidwesen der Witwen und Waisen.

Am 15. März 1781 wies der Kaifer dasselbe dem Staatsrate zur Begutachtung zu. Dieser begrüßte die Gesetworlage als eine wohlthätige und weise. Kaunit wünschte ein günstigeres Ausmaß.

Mit k. Entschließung vom 23. März 1781 erlangte das Normale allgemeine Geseheskraft. Da aber, ehe noch in den Staatssäckel für die neuen Pensionen gegriffen wurde, eine genaue Revision aller zuvor für geleistete und nicht geleistete Dienste angewiesenen Pensionen vorherging, und es nunmehr feststand, daß kein Staatsdiener eine den gesehmäßigen Ruhegenuß überssteigende Pension beziehen dürfe, da wurde das Geseh von den vielen hierdurch Betroffenen eben nicht als "weise und wohlsthätig" begrüßt, ja durch alle Länder der Monarchie widerhallte der schrille Weherus: "Der Kaiser hat den Kammerbeutel der höchstsligen Kaiserin zugeschnürt!"

Am empfindlichsten wurde durch dieses Gesetz der Adel gestroffen.

Dieser nimmt unter Joseph II. im Staatsdienste eine von den früheren Regierungen so abweichende Stellung ein, daß wir ohne einen selbst nur flüchtigen Blick nicht darüber hinweggleiten dürfen. Joseph II. hatte auf sein Programm Schwächung des

<sup>1)</sup> hock, Der öfterr. Staatsrat, p. 129.

Abels, Hebung des dritten Standes gesetzt, auch Sparsamkeit, aber auch Gleichheit vor dem Gesetz stand darin. Damit ist die Stellung des Adels im Staatsdienste von vornherein von selbst bestimmt. Joseph II. hatte mit allen Ueberlieserungen gebrochen, solgerichtig gab es für ihn auch in dieser Richtung keinen anderen Beg, als den von ihm betretenen. Der erste Regent seines Hauses, der auch von seinen Pflichten sprach, überall das allgemeine Beste voranstellte, das Besondere immer in diesem allgemeinen aufhob, konnte auch in dem einen Dienste nur gleiche Forderungen, gleiche Pflichten, keine Bevorzugung, nichts Besonderes, nichts Aussgenommenes gelten lassen. Die Blätter, die die Stürme der ersten Jahre von den niederen Bäumen abgeschüttelt, konnten wir nicht nachzählen, wir vermögen aber hinzuweisen auf manchen stolzen, hohen, altehrwürdigen Stamm, den der kaiserliche Blitzersplittert.

Die Gleichheit vor dem Gesetze, hier finden wir sie praktisch durchgeführt. Es wäre schwer zu entscheiden, ob jene Strenge mehr dem pflichtvergessenen Beamten als warnendes Beispiel übershaupt oder mehr dem adeligen Staatsdiener als Edelmann zugedacht war. Je höher einer stand, desto strenger und genauer war der Maßstab mit dem der Kaiser dessen Wert zu messen pflegte. Eine Fürbitte von Standesgenossen konnte in seltenen gerechten Ausnahmsfällen ihrer Abweisung sicher sein, ja sie konnte, wenn sie von Behörden ausging, "den Uebertreter" in die Gesahr eines verschärften Urteils versetzen.

Wo keine Vorrechte anerkannt wurden, konnte auch von keinem Dispens von der Erfüllung allgemeiner Pflichten die Rede sein.

Beamte, welche mit dem Strafgesetze in Kollision gerieten, mußten, wenn sie adeliger Abkunft waren, härter büßen, als Leute, deren gesellschaftlicher Rang in bescheidenem Dunkel lag.

Dafür nur zwei Belege. Ein Baron Aftfeld, Auscultant beim Appellationsgericht in Brünn hatte einen Selbstmord verssucht. Das Gericht erklärte seine That als ein Zeichen von Wahnsfinn und seinen Dienstplatz für erledigt. Die oberste Justizstelle billigte die Ausschreibung des erledigten Postens, wünschte aber, daß dem Baron, für den Fall seiner Genesung, der Wiedereintritt in das Amt reserviert bleibe. Im Staatsrate mißbilligten Martini und Reischach die Fürsorge der obersten Justizstelle, Hatzelle verteidigte

den Unglücklichen und ichloß, "daß er nicht einsehe, warum dem Avvellationsaerichte, welches ohnehin Aftfeld des Dienstes entlassen habe aus dem, dan es ihn nicht gefangen setze ein Normurf gemacht werden foll." Der Raifer nahm dies übel auf, blieb nicht nur bei dem Antrag auf Aftfelds Berhaftung, sondern verschärfte noch dieselbe, indem er am 31. Januar 1785 den Selbstmörder dem Strafgerichte zur Untersuchung zu übergeben, das Urteil aber vor der Berkündigung ins kaiserliche Kabinett zu senden befahl. Sechs Monate darnach überreichte die Mutter Aftfelds ein Gesuch, um für ihren Sohn die Erlaubnis zu einer Badereise nach Karlsbad au erwirken. Sie erklärte für beffen Rückfehr mit ihrem obzwar fleinen Vermögen haften zu wollen. Alle Gerichtsftellen maren für die Gewährung der Bitte. Das Gesuch murde von den Behörden, da sich keine, die oberfte Juftizstelle nicht ausgenommen. getraute, das Gesuch zu bewilligen, dem Kaiser vorgelegt. Trok der Unterstützung Martinis und Hakfelds beschied der Kaifer abschlägig, indem er unterm 15. Juli 1785 bemerkte: "Da die Selbstmorde zunehmen, und so selten der Kall sich ereignet, daß der Bösewicht gerettet und also zur Abschreckung anderer gestraft werden kann, so darf die Gelegenheit dazu im gegenwärtigen Falle nicht verabsäumt, die Sache nicht verkleistert und bemäntelt und dem Schuldigen nicht Gelegenheit zur Flucht gegeben werden. Bielmehr ift Aftfeld in Berhaft zu setzen und zu untersuchen, ob er zur Zeit der That ein Narr gewesen, oder ob er als Bosewicht gehandelt hat. Im ersten Kalle gehört er in den Narrenturm, im zweiten gebührt ihm eine für andere abschreckende Bestrafung. An eine Badekur ist da nicht zu denken . . . "

So wurde denn bald die Frage diskutiert, ob eine neue Untersuchung einzuleiten sei. Da es aber doch dem Kaiser dünken mochte, in seinen Mißtrauen wieder einmal zu weit gegangen zu sein, stellte er es mit Entscheidung vom 22. Juli der obersten Justizstelle anheim, "ob das Faktum genugsam entwickelt". In diesem Falle wäre das Urteil zu sprechen, beim Gegenteil eine neue Untersuchung einzuleiten. Am 9. September berichtete die oberste Justizstelle auf Grund ärztlicher Zeugnisse, die auf Unzurechnungssähigkeit lauteten, daß der That eine schwere Krankheit vorsaußgegangen, deren Folge tiese, an Verrücktheit grenzen de Melancholie war, Landrecht und die höheren Instanzen hätten

dem geltenden Recht gemäß gefunden, daß der Angeklagte mit einer Strafe nicht zu belegen sei; doch möge man ihn ferner noch im Barmherzigen Spitale unter ärztlicher Aufsicht verwahren, damit das Publikum nicht wähne, ein Selbstmörder entgehe jeder Ahndung.

Aber — trop dem so klaren Wortlaut des Artikel 931) der Constitutio Criminalis Theresiana, trot allen Gerichten mar der Raiser andern Sinnes und eröffnete am 12. September der oberften Juftizstelle: .... Selbstmord ist sicher eine unvernünftige Sandlung, aber nicht mehr und nicht weniger als ein anderer Mord, Straffenraub, Brandlegung, und diejenigen, welche jolches begeben, werden doch nicht als Narren angesehen, sondern als verruchte Bosewichter bestraft. In diesem Sinne und nicht nach einem Wortspiel der Halsgerichtsordnung hätte Aftfeld untersucht werden follen. Indes ift derfelbe aus dem Spitale der Barmbergigen Brüder in den öffentlichen Arreft zu schaffen, und hier isoliert zu verwahren, da er als Bösewicht, wie als sehr gefährlicher Narr von der menschlichen Gesellschaft fern zu halten ist. Riemand, als ein vernünftiger Geiftlicher darf ihn besuchen, um ihn zu befehren, und zu diefem Ende find ihm Bücher zu verabfolgen. Die Rosten seines Aufenthaltes hat seine Familie zu tragen . . . "

Wenn wir soeben gesehen, wie lebhaft Joseph II. Wortspiele der Halsgerichts Ordnung bestritt, so gibt es dagegen einen Kriminalfall, wo er die weitgehendste Hingabe an die Beisheit derselben Nemesis Theresiana mit seinem kaiserlichen Ramen deckte. Für die Zeitgenossen ein Greignis von abstoßender Härte, für die edelsten und besten der Freunde des Kaisers fast ein Kätsel, für die Rachwelt ein Anachronismus der josephinischen Zeit, so steht Berlauf und Ende des Zahlheimischen Prozesses vor uns, ein, wie Gräffer vichtig bemerkt, sehr markantes Moment in der Biographie Josephs II.

Franz de Paula von Zahlheim, Kanzlift beim Magistrat in Wien, ein wüster, leichtsinniger Mann von 33 Jahren, hatte am 29. Januar 1786 auf dem Bodenraum seiner Wohnung im Hause

<sup>1) &</sup>quot;von der Selbstentleibung" § 2 bejagt . . . denn wenn sich wer aus Gebrechen seiner Bernunft, allzugroßen Melancholen, oder Krankheit um das Leben bringt, so ist es kein landgerichtsmäßiger Fall.

<sup>2)</sup> Josephinische Curiosa IV, 319.

Nr. 1170, auf der ehemaligen Elendbastei, seine Geliebte Barbara Ambrofin, eine ehemalige Kammerjungfer, zwischen 46 und 47 Jahre alt, die übrigens öfters der Keuschheits-Kommission zu schaffen gab, nachdem er sie beraubt, erschlagen.

Der Kaiser soll bei Vernehmung dieses Mordes entrüstet auß= gerufen haben: "Himmel, wo werden wir noch hinkommen!" —

Bereits am 16 Feber erging durch das n. ö. Apellationssgericht an den Magistrat der Besehl des Kaisers: mit aller Strenge zu untersuchen, nach Recht darüber zu sprechen, und ihm das Urteil ordnungsmäßig vorzulegen — am 25. Feber kam wieder ein Urgens des Kaisers durch das n. ö. Apellationsgericht an den Magistrat: Die Zahlheimbschen Akten so bald immer möglich, "ohne sich mit Nebenumständen aufzuhalten", abzuschließen, und "bei ansonst auf sich ladender Berantwortung" schleunigst zu überreichen.

Am 14. Feber hatte der Verbrecher sein erstes, am 17. Feber sein zweites Verhör bestanden, am 1. März gingen die stadtsgerichtlichen Akten an das n. ö. Apellationsgericht ab, am 2. März wurde der vom Referenten Roscio versaßte, vom Präsidenten Grafen Sinzendorf gefertigte Vortrag mit dem verschärften Strafserkenntnis und dem heuchlerischen Beisat: "daß alles der Villsführ des Monarchen anheimgestellt sein solle", dem Kaiser zur Sanktion unterbreitet und am 10. März hing Zahlheim bereits am Rad.

An diesem Tage wurde er des Morgens früh aus dem Kerker geführt, und auf dem hohen Markt, bei der Schranne auf einen hohen Wagen gesetzt, auf welchem eine Säule besestigt war, an diese wurde er mit verbundenen Augen festgemacht, und an der rechten Brust zum ersten Male mit glühenden Zangen gezwickt. Darauf wurde er wieder losgemacht und weiter gesahren. Auf der Freyung wurde er auf der linken Brust zum zweiten Male gezwickt. Wegen reuevollem Betragen dann von oben herab gerädert; auf's Rad geslochten, der Kopf auf einen Psahl gesteckt und über demselben ein Galgen mit herabhängendem Strange aufgerichtet 1).

Dieses war die erste und die letzte Hinrichtung einer Zivilperson während der ganzen Regierung Sosephs II.

<sup>1)</sup> Josephinische Curiosa I, 189.

Wohl verlautet, der Kaiser habe nach viertägigem schwerem Seelenkampse dem spät Abends am 5. März vor ihn besohlenen n.ö. Appellationsgerichts-Präsidenten, Grafen Sinzendorf, mit düsterer Miene empfangen und ihm den betreffenden Vortrag mit der vershängnisvollen, von seiner Hand gezeichneten Entscheidung mit den Borten übergeben: "Rehmen Sie, Graf! Ich habe gethan, was ich mußte, aber mir ist zu Mute, als ob ich selber verurteilt worden wäre!" 1)

Doch woher, fragen wir, der bange Zweifel und der Seelenskampf, wenn ihm das Gutachten des Appellationsgerichtes, obzwar es von dem Urteil des Stadtgerichtes in seiner Strasverschärfung abweicht, so sehr als einzig maßgebend, als allein zu Recht bestehend erschien, daß er eine Anfrage bei der obersten Justizstelle als allgemeiner Revisionsinstanz in Zivils und Kriminalsachen nicht eben mehr für notwendig erachtete, ja, wie es heißt, selbst eine schüchterne Andeutung des Präsidenten der Justiz, Graf Seilern, wohl freundlich, aber entschieden abgewiesen haben soll?

Den Diurnisten beim Magistrate, Anton Sonenwend, dem Zahlheimb etwas von dem gestohlenen Gelde geliehen, der aber mit dem Berbrechen selbst in gar keinem weiteren Zusammenhange steht, mußte der Magistrat — auf ausdrücklichen kaiserlichen Besehl — wegen seines mit dem Unmenschen Z. gehabten so freundschaftlichen Umganges ohne weiteres entlassen.

Während Zahlheimb unter Martern hingerichtet wurde, verwarf in demselben Jahre Joseph II. den Antrag der obersten Justizstelle auf Todesstrase bei einem weitauß schlimmeren Bösewichte. Ein Bauernknecht, Paul Reininger auß Obersteiermark, der berüchtigte "Herzensstresser", hatte in dem Wahne, sich unssichtbar zu machen, und im Spiel immer zu gewinnen, wenn er sieden Jungfrauen beschliefe, ermordete, dann ihre Herzen roh aufzehrte, dieses Mittel in einem Zeitraume von  $7^{1/2}$  Jahren schon dis zum sechsten Morde angewandt, als er ertappt und in Haft gebracht wurde. Alle Gerichtsinstanzen waren für die Todesstrase dieses Ungeheuers. Als der Antrag der obersten Justizstelle im Staatsrate zur Sprache kam, meinte Eger, daß jeder der sechs Worde, deren der Angeklagte überwiesen sei, an sich so unmensch-

<sup>1)</sup> Kriminalprozeß Zahlheim. Wien 1870, S. 115.

lich und zur Todesstrase qualifiziert sei, wie der von Zahlheimb begangene einzelne Mord. Der Kaiser wies aber am 15. Juli 1786 alle ähnliche Begründungen mit den Borten zurück: "Zahlheimb und dieser Bauer sind, was das Beispiel anbelangt, unterschiedlich zu betrachten, und so auch in der Strafart" — und es wurde für ihn Brandmarfung, 300 Stockprügel in drei Tagen hintereinander und ewiger Kerker bei Basser und Brod allerhöchst bestimmt. Trozdem bestand die Todesstrase gesetzlich fort, da die Theresiana noch immer in Rechtstrast war; erst mit dem neuen Strafgesetz vom 2. April 1787 hob Joseph II. die Todesstrase auf 1). —

Der Abelige galt im Staatsdienste nur, wenn er als Beamter nach Befähigung und Verwendung überhaupt einer Anstellung würdig war, der Adel selbst wurde vom Kaiser als ein bloß zufällig Aeußerliches, im Dienste keiner weiteren Rücksicht wert gehalten und ihm nie und nimmer ein Vorrang geftattet, daher auch alle Einrichtungen, die von alten Zeiten her den Adel in den Vordergrund stellten, gewaltsam durchbrochen murden. Daher duldete er auch nicht lange den Vorrang, den der Adel in hiftorischer Entwickelung für die zum herrenstande gehörigen Mitglieder der Gremialbehörden befaß. Bei Einführung der neuen Juftizverfaffung im Lande u. d. E., so weit es sich um Rollegial= gerichte handelte, fiel dieser Vorrang schon im Jahre 1781, die a. h. Entschließung vom 26. August 1789 dehnte das zu Anfang seiner Regierung für die Juftizstellen erlassene Verbot des Vor= trittes der Rate aus dem Herrenstande auch auf die politischen Landesftellen aus, und rugte dabei, daß im niederöfterr. Berwaltungsgebiete kreisamtliche Bedienftungen fast nur an Personen vom Herren- und Ritterftande verliehen würden. Gleichzeitig ernannte er auch statt eines zum Kreishauptmann vorgeschlagenen Grafen Honos einen Herrn Borusky, ebenso verlieh er im Jahre 1785 eine beim bohm. Gubernium erledigte Ratostelle, nicht dem dafür vorgeschlagenen Grafen Swerts, sondern dem Leitmeriter Kreis= hauptmann Magern, um, wie er fagte, "das Kaftenwesen nicht aufkommen zu lassen". Im November 1785 hob er mittelst Hand= ichreiben an den ungarischen Bizekanzler auch die Bahl der erften

<sup>1)</sup> F. Hpe, Das öfterreichische Strafgeset über Verbrechen, S. 34.

Vizegespäne durch den Komitatsadel ab, indem er sich für die Folge deren Ernennung selbst vorbehielt.

Was Joseph II. von bürgerlicher Ehre eines Staatsbeamten überhaupt hielt, darüber ift und ein Beispiel in den Denkwürdig= feiten des Hofrates Bretschneider aufbehalten. Der Bräfident irgend einer Behörde wurde auf die Denunziation eines Subalternen auf 6 Monate vom Amte suspendiert und bei den ehrenkränkenosten Beschuldigungen die schärffte Untersuchung gegen ihn verhängt. Die hiezu berufene Kommission erkannte ihn für schuldlos und bestimmte für den Angeber eine Strafe, die ihm jedoch der Raiser erließ. Als nun jener zu seiner eigenen Genugthung auf die Beftrafung drang, und den Raifer perfonlich darum bat, ant= wortete dieser: "Das kann ich nicht thun, damit würde ich andere, die mir Wahrheiten entdecken könnten, abschrecken .. " und auf den Einwurf: "E. M. werden es dadurch dahin bringen, daß kein ehrlicher Mann mehr von Anklagen frei ift" — "Der ehrliche Mann wird sich rechtfertigen und losgesprochen werden, wie Ihr eigenes Erempel bezeigt." Als er hervorhob, wie schmerzlich es sei, bei aller Welt für einen Schelm zu gelten: "Sie find doch nicht daran geftorben und keiner wird daran sterben. Wer sich nichts vorzuwerfen hat, kann dazu lachen und zufrieden sein, daß sich seine Unschuld am Ende zeigen wird. Als er auf die Angst und Qual, die ihn bei dem Gedanken, zweideutig vor der Welt zu erscheinen, Tag und Nacht gnälte, zu sprechen kam, schloß der Raifer: "I nun, da müffen Sie eine verzagte Seele haben. Ich würde das ganz wohl ertragen können, und meine Gegner im Voraus auslachen, daß fie fich am Ende betrogen sehen müffen."

Diese Begünstigung von Denuncianten entsprang aus seinem Mißtrauen, es wuchs mit den Jahren, riß ihn zu Unwillen hin und ließ ihn bei vorgefaßten Meinungen halsstarrig beharren, er sette es nie in Verhältnisse und Dinge, sondern stets in die Personen. Da er seinen Beamten gegenüber überall nur Bemäntelung, Lüge oder nur halbe Mahrheit zu sehen wähnte, verschärfte er sich in seinem Sinne jede Anklage; jedes Urteil, jedes kaum gewagte Fürwort stand vor seinen Gedanken als sörmliche Parteinahme da. Ueber dieses beklagenswerte Mißtrauen, das so viele seiner Entschließungen beeinflußte, wollen wir den Kaiser sich selbst aussprechen hören.

Der Neichshofsrats-Präsident Baron von Hagen, ein allgemein als grundehrlich anerkannter Mann, entwickelte in einem Bortrage wahrheitsgemäß dem Kaiser eine Sache, von der berselbe aber nichts eher glauben wollte, bis er die Beweisstücke gesehen habe. Nachdem die Papiere sogleich herbeigeschafft wurden, sagte Joseph: "Wein lieber Baron Hagen! Ich habe zwar nicht an Ihrer Ehrslichseit gezweiselt, aber ich din so sehr daran gewöhnt, alles Gute zu bezweiseln, daß ich auch meinen eigenen Bruder bei ähnlicher Gelegenheit eben so behandelt haben würde, wie Sie. Die Ersfahrung hat mich mißtrauisch gemacht 1)."

Dieses Mißtrauen dürfte aber kaum als letzter Grund, jene Erfahrungen kaum als Entschuldigung solcher Regierungshandslungen dienen, bei denen wir ihn über die Grenze der sonst von ihm so sehr respektierten Gesetzmäßigkeit rücksichtsloß hinwegschreiten sehen. Verfügungen dieser Art möge folgende seltsame Geschichte

illustrieren.

Bei der Kriegszahlkasse besorgte der Zahlmeister die Rechengeschäfte, der Kontrolleur die Kasse. Als dieser nun einmal er= frankte, übersandte er den Kaffenschlüffel dem Zahlmeifter. Dieser revidierte, kontrollierte vorschriftsgemäß die Raffe und übernahm sie. Die Revision aber ergab einen Abgang von 20000 fl., den er einem Verstoß in den Büchern zuschrieb und sich darüber bald beruhigte. Nachdem der Zahlmeister fruchtlos den Abgang in den Büchern gesucht und den Kontrolleur darüber verständigt hatte, nahm diefer 10000 auf, die er in die Kaffe legte und versprach ben noch abgängigen Betrag baldigst zu bedecken. Der Bahlmeister machte, nachdem dies nicht so bald geschehen, die Anzeige. Die Untersuchung von drei Reichsräten ergab die Richtigkeit der Rechnungsbücher. Dies geschah im Jahre 1777, darüber starb die Raiferin, und Joseph II. fand den gangen, wohl verfiegelten Untersuchungsakt unter den hinterlassenen Schriften seiner Mutter. Der Raifer entschied sofort kurz und bündig, daß sowohl Zahl= meister als Kontrolleur die abgängigen 10000 fl., da sie in solidum haftend seien, zu ersetzen haben. Ein Urteil, das nach Gesetz und Nebung unanfechtbar ift. Doch es fam noch anders.

Der Erfatz murde geleiftet. Bald darauf kam ein Priefter

<sup>1)</sup> Josephinische Kuriosa I, 126.

zum Kaiser und übergab ihm 10000 fl. die er im Beichtstuhle mit der Aussage erhalten, daß 20000 fl. aus der Kriegskasse gestohlen worden wären. Der Kaiser schiefte diese Summe mittelst Handbillets an die Kriegskasse. Der Hoftriegsrat beantragte nun, diese 10000 fl. den zwei Beamten wieder herauszuzahlen. Der Kaiser aber erteilte dem Hoftriegsrate einen Verweis, daß derselbe so wenig für das Aerar besorgt wäre, indem doch hie und da so viele Summen schon wären entwendet worden. Bald darauf stard der Jahlmeister nach 46 jähriger, treuer und unermüdet eifriger Dienstverwendung. Er hatte 3500 fl. Besoldung gehabt, der Witwe mit 2 Töchtern wurde eine Jahrespension von 400 fl. zuserkannt. Der Antrag für jede Tochter noch 100 fl. zu bewilligen, wurde vom Kaiser ebenso wie das Gesuch der Mutter, ihr die von ihrem Manne ersetzen 5000 fl. zurückzuzahlen — abgewiesen 1).

In einer Biener Flugschrift (1778): "Warum wird Joseph von seinem Volke nicht geliebt?" begegnen wir auch der Frage: "Warum wird Joseph von seinen Beamten nicht geliebt?"

Sehr treffend bemerkt Filangieri: "Die Gesetzebung wirkt, wenn sie überzeugt. Die Stimmen der Allgemeinheit sind für die Gesetze nicht unerheblich, ihre Kraft ist unzertrennlich von jener Geneigtheit der Geister, welche einen freien, wohlwollenden und allgemeinen Gehorfam erzeugt?)."

In Bezug auf die Staatsbeamten hatte Joseph II. den Schwerpunkt seines Wollens in seine Resolutionen gesetzt, ihnen sollte blindlings nachgeledt werden, und doch klagt er unadlässig über "knechtisch materialistische, mechanische Amtöführung", fordert seine Beamten zum "Nachsinnen" auf, Begriffe, wovon einer den anderen aufhedt! Damit tritt auch der schroffe Gegensatz zwischen dem unbeschränkt gebietenden Herrscher und den blindlings, aber widerwillig Gehorchenden in den Vordergrund. Bei ihm kam alles aus dem Ganzen und Vollen sprudelnd heraus, aus seinem innersten eigensten Wesen, dabei dachte er nicht an die Natur des Stoffes und seine Zähigkeit und that — wie Friedrich der Große meinte — immer den zweiten Schritt, ehe er den ersten gethan.

Die Beamten hingegen beharrten in ihrer nüchternen Berechnung, angewöhnten Langsamkeit und Schwerfälligkeit. Bei

<sup>1)</sup> Huber F. X., Geschichte Joseph II. II, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) La scienza della legislazione. Napoli 1780. I. 6c.

den gewaltigen, so mannigfachen Reformen im Staatsleben waren überhaupt von den Beamten Aufgaben zu lösen, deren Umfang und Bichtigkeit Riesenkräfte beauspruchten. Das geringste Versehen, jede sonst unbedeutende Fahrlässigkeit konnte die Strafe der Kassation herbeiführen — der Staatsdienst verliert den festen Boden der Rechtssicherheit, Furcht, nicht Ueberzeugung wird der Leitstern der Beamten.

Josephs Maßregeln waren: Belehrungen, Mahnungen, Rügen, Strafen, strenge Ueberwachung, Auflauern, Angeberei, eine fast bespotische Gewalt der Chefs, ein Uebergewicht der Oberen über die Untergebenen, dessen Mißbrauch und schlimme Folgen immer auf den Kaiser selbst zurücksielen. Kurz, der ganze Beamten-Organismus macht den Eindruck einer großen Maschine, die der Monarch selbst in Bewegung setzt, alle ihre Einrichtungen selbst zu leiten scheint, dabei wohl treibend und bewegend, aber kaum belebend und mit nachhaltiger Kraft einwirkt.

Die Stimme der Allgemeinheit des Beamtentums? Wir haben nun nicht erst Not darnach zu fragen.

Die Lebensanschauungen des Kaisers und seiner Beamten lagen weit auseinander, zwischen sich eine weite Klust, die edle Prinzipien mit gewaltsamen Mitteln nicht zu überbrücken vermochten. So konnten jene auch die Worte des Kaisers: "Si on ne trouve pas bonnes mes idées, qu'il n'en soit plus parlé, mais qu'on ne prenne pas par pièces et morceaux mes idées, dont le total seul fait le merite 1)" — in ihrer weltzgeschichtlichen Bedeutung nicht an sich, sondern an Nachwelt und Zukunft gerichtet erachten.



<sup>1)</sup> Arneth, Maria Theresia und Joseph II. III, S. 361.

## Meber den Plan einer zusammenkassenden Onellenpublikation für die denische Anturgeschichte.

Von Georg Steinhaufen.

Der Antrag, den ich dem 5. deutschen Historikertag 1) untersbreitet habe, nämlich darüber zu beschließen, wie zusammenfassende kulturgeschichtliche Quellenpublikationen anzuregen und auszusühren sind, dieser Antrag hatte eine zu wenig bestimmte Form, als daß man von vornherein über seine Ziele unterrichtet gewesen sein konnte. Wenn mir nun auch zu einer allgemeinen Ankündigung die Form dieses Antrages genügend erschien, so handelte es sich doch nicht um ein unklares Unternehmen, sondern um die Förderung eines bereits fest umschriebenen, bestimmten Planes.

Seine Voraussetzung ist die Erkenntnis der Notwendigkeit davon, daß wir auch auf kulturgeschichtlichem Gebiet und zwar zunächst auf dem Gebiet der nationalen Kulturgeschichte eine sicherere und umfassendere quellenmäßige Basis gewinnen, als dies bisher der Fall gewesen ist, eine Basis, wie sie für die politische Geschichte wenigstens des Mittelalters bereits in großer Vollendung durch die Monumenta Germaniae historica geschaffen ist.

¹) Nach Anhörung der hier abgedruckten Darlegungen hat der 5. deutsche Hiftorikertag einstimmig folgenden Antrag angenommen: "Der 5. deutsche Hiftorikertag erklärt eine unter dem Namen von "Denkmälern der deutschen Kulturgeschichte" vorzunehmende umfassende Publizkation der wichtigken Quellen für die deutsche Kulturgeschichte innerhalb des von dem Berichterstatter gegebenen Rahmens für ein wirkliches Bedürfnis und begrüßt die in dieser Richtung bezreits eingeleiteten Schritte mit größter Sympathie."

Es foll damit nichts anderes aeichehen, als daß gewiffe Aufaaben in sachlich und zeitlich erweiterten Grenzen wieder auf= genommen werden, welche bereits bei der Begründung der MGH. als richtig erkannt wurden, sväter aber völlig zurückgetreten find. In der "Ankundigung einer Gesamtausgabe der besten Quellen= schriftsteller deutscher Geschichten des Mittelalters", erschienen 1819. verfast von Dr. Dümge, wurde ausdrücklich neben anderen Aufgaben als wesentliche Begründung gründlicher Kenntnis der paterländischen Vorzeit die Erforschung unferes sittlichen und ökonomischen Buftandes hingestellt. Es wurde in diefer Un= fündigung weiterhin auf die große Bichtigkeit der Landes- und Orts-Chroniken, besonders der Städte-Chroniken hingemiesen. "Die Kulturgeschichte deutscher Nation" heint es da, "im um= faffendsten Sinne konnte baher und vorzüglich nur daher die wichtigften Bereicherungen erhalten. Gewerbe, Sandel im Außund Binnenlande, Sitten, Runft, Gesetz, Rechtspflege haben in der Geschichte ihrer Entwicklung noch fo viel Aufhellung nötig, und wann könnte diese zeitgemäßer kommen, als eben jett?"

Die Monumenta Germaniae historica haben nun unzweifel= haft nicht nur der politischen Geschichte gedient; die Rirchen= und ebenso die Rechtsgeschichte des Mittelalters find in hervor= ragendem Maße an dem quellenmäßigem Gewinn aus ihnen beteiligt, weniger aber die Zweige der Geschichte, die man unter dem Namen der Kulturgeschichte im engeren Sinne zusammenfaffen darf, und welche, um die Borte der eben erwähnten Ankundigung zu gebrauchen, fich mit den "fittlichen und ökonomischen Ruftanden" eines Volkes befassen. Theoretisch freilich würden auch derartige Duellen, wenn man sich wenigstens auf das Mittelalter beschränken wollte, in den Rahmen der Monumenta hineinpaffen, namentlich in die Abteilung Antiquitates. Indessen zeigt der Baitsche Bericht über die Bildung der neuen Zentraldirektion von 1875, daß man fich in diefer Beziehung große Beschränkungen auferlegen will. "In der letten Abteilung", heißt es dort, "follen zunächst die historischen Gedichte Berücksichtigung finden und unter befon= derem Titel erscheinen; woran sich später eine Sammlung von Necrologien, Sandichriftenkatalogen, Berzeichniffen von Kirchen= schätzen, Inventarien u. a. anschließen wird." Auch die Abteilung Briefe ift, wenigstens nach den mir bekannt gewordenen Inten=

tionen des jetigen Leiters, keineswegs auf eine Einbeziehung dersjenigen Briefe, die wesentlich kulturgeschichtliches Interesse haben, nämlich der Privatbriefe gerichtet. —

Ausdrücklich und mit bewußter Absicht dient der Kultursgeschichte ein anderes sehr wichtiges Unternehmen, das nämlich eine der in den oben erwähnten Ankündigung von 1819 bereits umschriebenen Aufgaben durchzuführen sucht, die deutschen Städteschroniken. Aber diese wollen nur der lokalen Geschichte und Kulturgeschichte dienen, sie sind nicht auf das Ganze gerichtet und sie umfassen zweitens nur die Blütezeit der Städte vom 14. bis zum 16. Jahrhundert.

Ich will dann noch erwähnen, daß Essenwein, der einstige versiente Direktor des Germanischen Nationalmuseums, den Plan zu einem umfassenden kulturgeschichtlichen Quellenwerk für das Mittelalter bereits 1884 der Deffentlichkeit in einer Denkschrift vorgelegt hat, aber dessen Absüchten waren nicht auf die textlichen und schriftlichen Quellen gerichtet, sondern auf die bildlichen. Seine Monumenta iconographica medii aevi würden in erster Linie der Kunstzgeschichte zu Gute gekommen sein.

Das Duellenwerk nun, beffen Plan ich mir hier vorzuslegen erlaube und das ich "Denkmäler der deutschen Kultursgeschichte" betiteln möchte, ist von den eben besprochenen Unternehmungen durchaus verschieden. Bon den Monumenta Germaniae historica unterscheiden sich die Denkmäler schon durch die in Bestracht kommenden Stoffgebiete, wenn auch an sich wie gesagt einzelne derselben von diesem Unternehmen in Angriff genommen werden könnten. Sie unterscheiden sich zweitens von ihnen völlig durch die zeitlichen Grenzen. Während sene nur das Mittelalter umfassen, und zwar vorzugsweise das eigentliche Mittelalter, werden die "Denkmäler der beutschen Kulturgeschichte" für eine Reihe von Stoffgebieten erst mit dem ausgehenden Mittelalter einsehen können; sie werden andererseits nicht minder auch das 16. und 17. Jahrhundert umfassen müssen müssen.

Mit dem fest begrenzten Unternehmen der Städtechroniken werden die Denkmäler in keiner Weise konkurrieren, vielmehr wird man sich freuen müffen, daß hier eine für die lokale Kulturgeschichte so ergiebige Quelle in stetiger und sicherer Folge und in trefflichen Ausgaben bereits erschlossen ist. Man könnte mir

überhaupt entgegenhalten, daß doch alle voraussichtlich in Betracht kommenden Quellengattungen eine mehr oder weniger lokale Färbung haben werden, daß man ihre Veröffentlichung also am besten den territorialen und lokalen Publikationsinstituten überslassen sollte. Aber die geplanten Denkmäler sollen durchaus nicht der Lokalgeschichte dienen. Sie sind gerade auf das Ganze gerichtet, ebenso wie die Monumenta Germaniae. Ein Teil der in Betracht kommenden Quellengattungen trägt überhaupt einen mehr als lokalen Charakter, wie z. B. die Reisebeschreibungen, die doch verschiedene Gebiete betreffen; bei andern ergiebt erst das Zusammenkassen Quellen den richtigen Gewinn für die nationale Kulturgeschichte, wie es insbesondere die von mir bearbeitete Publikation der Privatbriefe zeigen wird.

Also die heute blühende, treffliche lokale Forschung und Publikationsthätigkeit soll nicht im geringsten beeinträchtigt werden. Im Gegenteil wäre es mit Genugthuung zu begrüßen, wenn die Arbeit der betreffenden Institute sich noch mehr als bisher nach der kulturgeschichtlichen Seite hin richten würde, obgleich auf diesem Gebiet heute bereits der Schwerpunkt der ganzen einsichlägigen Veröffentlichungen zu ruhen scheint.

Man erlaube mir nun auf den Blan der "Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte" näher einzugehen. Den viel erörterten Begriff "Rulturgeschichte" will ich hier nicht aufs neue zu definieren suchen. Aber ich meine allerdings, daß für die geplante Bublikation der Beariff nicht in seiner abgebrauchten Allgemeinheit, sondern nur in bestimmter und begrenzter Auffaffung in Betracht kommen kann. Die Denkmäler sollen wesentlich das Gebiet auf eine breite und quellenmäßige Grundlage stellen, das man als die "Rultur= aeschichte im engeren Sinne" mehrfach bezeichnet hat, also die Sittengeschichte, die Geschichte der äußeren Lebensverhältnisse, und vor allem die Entwickelung des inneren Lebens der Gesamtheit, die "Geschichte der Volksseele". Haben diesenigen Quellen, welche uns mit den äußeren Lebensverhältniffen der Vergangenheit bekannt machen, mehr Thatsachencharakter, so sind aus andern, wie z. B. aus den Briefen und Tagebüchern, wesentliche Schlüffe auf die Empfindungs = und Denkweise, auf die Anschauungen und das Gefühlsleben der Vergangenheit zu ziehen, auf ein Gebiet also,

das von größter Wichtigkeit und viel zu fehr bisher vernachläffigt ift, auf ein Gebiet, das durch die beeinflußten und mittelbaren Quellen, durch Runft und Litteratur nicht richtig erhellt wird. Diejenigen Quellen nun, welche für die nationale Kultur= geschichte in dem erörterten Sinn das zuverlässigfte und befte Material bieten, follen in dem Rahmen der Denkmäler gur Ber= öffentlichung gelangen.

Ich beginne mit den Privatbriefen. Ich beginne damit auch aus einem äußerlichen Grunde. Durch mehrmalige Bewilligungen der Königlich Preußischen Afademie der Wiffen= schaften ift es auf diesem Gebiet möglich gewesen, die Arbeit bereits in Angriff zu nehmen. Aus den Vorarbeiten zu meiner Geschichte des deutschen Briefes war mir der hohe kulturgeschichtliche Wert gerade des Privatbriefes besonders flar geworden. Meine Absicht, die deutschen Privatbriefe des Mittelalters herauszugeben, murde von der erwähnten Afademie durch Geld= bewilligung für Archivreisen und Druck unterftütt, und so liegt jett der 1. Band der Publikation, die deutschen Privatbriefe der Fürsten und Edlen umfaffend, druckreif vor. Gin zweiter Band, die Briefe der Geiftlichen und Bürger umfaffend, ein Band, der namentlich durch seine gahlreichen Handelsbriefe der Wirt= schaftsgeschichte förderlich sein kann, wird in einigen Sahren für den Druck fertig fein. Wenn irgend eine Publikation, fo wird gerade diejenige der Briefe unsere sachliche Kenntnis des vergangenen Lebens nicht minder fördern als uns die Menschen felbst in ihrem Befen näher fennen lehren können. Gbenfo find gerade sie als übrigens von der Sprachforschung bisher fast gang vernachlässigte Denkmäler der deutschen Sprachentwickelung besonders zu schähen. Weil Briefe sowohl das innere wie das äußere Leben der Vergangenheit zu beleuchten imftande sind, weil ferner hier ein bereits fertiges Material vorliegt, denke ich sie als 1. Abteilung der geplanten Denkmäler bezeichnen zu dürfen. Der 1. Band dieser 1. Abteilung wird bereits im Herbst dieses Jahres erscheinen. Wie diese Abteilung der Privatbriefe — meine Publikation geht nur bis 1500 — bei den ftets machsenden Stoff= maffen für das 16. Sahrhundert fortzuführen ift, muß der Zufunft vorbehalten bleiben.

Die zweite Abteilung wichtiger Driginalquellen für die deutsche Kulturgeschichte sind die Ordnungen, die als die sichersten Quellen für Zustände und Einrichtungen in den verschiedenen Lebenskreisen bezeichnet werden dürfen. Ganz richtig weist Treusch von Buttlar, der sich speziell mit den Hofordnungen beschäftigt hat, darauf hin, daß gegenüber der für die frühere Zeit so gern benutzten dichterischen Litteratur, die nur mit äußerster kritischer Vorsicht zu verwenden ist, die Ordnungen eine unvergleichlich höhere Quelle bilden, weil sie ganz und gar absichtslos schildern. Diese Ordnungen sind entstanden, um einem augenblicklichen Bedürfnis zu Hilfe zu kommen, um schwere Uebelstände und Unregelmäßigkeiten zu beseitigen. Weil sie alles die in's Kleinste bestimmen, geben sie ganz von selbst ein Bild der bestehenden Zustände 1).

Aus dem vorliegenden, reichen handschriftlichen Material wird auch erft die Zusammenfassung eine wirkliche Grundlage für die Forschung bilden können. Gleichwohl wird sich hier bei der Fülle des Stoffes von selbst für gewisse Unterabteilungen dieser Ordnungen nur eine Auswahl ergeben können. Das meiste muß hier der lokalen Publikation überlassen werden, ich erinnere z. B. an die Zunftordnungen.

Die Bublikation der Ordnungen würde nach den Gebieten, die sie betreffen, eine Reihe von Unterabteilungen umfassen müssen. Ich nenne zunächst die Sofordnungen. Bei ihnen wird es möglich sein, das gesammte Material größtenteils vollständig zu= sammen zu bringen. Und ich kann auch hier wieder mitteilen, daß die Arbeit in Angriff genommen ist und mir bereits ein Ueber= blick über das Material vorliegt. Der Bearbeiter, Herr Dr. Treusch von Buttlar, nennt diese Ordnungen mit Recht eine ganz vortreffliche und dabei völlig zuverlässige Quelle für das tägliche Leben an den deutschen Höfen früherer Zeit. Sie find bisher nur in gang geringer Bahl veröffentlicht. — Stärker bekannt und auch benutt ist die große Gruppe derjenigen Ordnungen, die uns die inneren Buftande und Ginrichtungen der Städte, weiter aber das hausliche und gefellige Leben wie die Sitten überhaupt des Burgertums im Bandel der Zeiten erkennen laffen. Sier muß, wie gefagt, der Lokalpublikation viel überlaffen bleiben. Aber dennoch wird es von großer Wichtigkeit sein, zumal der größte Teil des Stoffes

<sup>1)</sup> Bgl. diese Zeitschrift IV, S. 2.

vielfach unpublicirt bleiben würde, die wichtigsten dieser Ordnungen aus dem ganzen deutschen Sprachgebiete nach fachlichen Prinzipien zusammenfassen. Es kommen da erstens die überall er= laffenen sittenpolizeilichen Ordnungen in Betracht. Die Sochzeits= und Kindtaufordnungen, die Begrähnisordnungen, die Klei= berordnungen, die Ordnungen gegen die Spielsucht, gegen Spielen und Luder, wie es damals heißt, gegen das Trinklafter, das Saufen und Schwören, gegen die Volksbeluftigungen, Tänze, Schlittenfahrten und Mummereien. Es find weiter die handels= gewerbe = und viktualienpolizeilichen Ordnungen von großer Wichtigkeit, diesenigen über Maaß und Gewicht, über Berfaufdzeit, Geleitswesen, Münzwesen, über den Berkauf der Nahrungsmittel, weiter diejenigen der Sicherheitspolizei, die Feuerordnungen, die Berbote des Zusammmenrottens, des Waffentragens, weiter die verschiedenen Bau- und Gartenordnungen, diejenigen, die die Hygiene angehen, die Bestordnungen, die Badstuben= ordnungen, diejenigen über die Brunnen, über die Straffen, weiter die Bald = und Jagdordnungen, endlich die Juden= ordnungen, die Bettel=Frauenhauß= und ähnliche Ordnungen. Dieses ganze große Gebiet wird wie gesagt nur mit vorsichtiger Auswahl behandelt werden können. Bas weder Neues noch Eigentümliches bietet, muß außer Betracht bleiben. Bum Teil wird auch manches unter die unternommenen oder zu unter= nehmenden territorialen oder lokalen Stadtrechtspublikationen fallen. Gleichwohl wird fich hier ein reicher Arbeitsstoff auch für die nationalen Denkmäler ergeben. Das Gebiet der Ordnungen ift nach allen Seiten fast unerschöpflich, auch weniger wichtige Gebiete, wie das der täglichen Nahrung, finden 3. B. durch die Speifeordnungen, insbesondere der Aloster, eine ausgiebige Beleuchtung. Gin kulturgeschichtlich wichtiger Teil dieser Ordnungen, die Schulordnungen, muß allerdings wohl hier außer Betracht bleiben, wenn auch die drei Bande der deutschen Schulord= nungen des 16 .- 18. Jahrhunderts, die Vormbaum heraus= gegeben hat, als eine völlig genügende quellenmäßige Grund= lage nicht gelten können. Aber diese Aufgaben müffen wir den bereits bestehenden Monumenta Germaniae paedagogica über= lassen. Durch diese Publikation wird eine tüchtige Basis für diesen Teil der deutschen Rulturgeschichte geschaffen.

Als dritte Abteilung werden die Saus= und Tagebücher zu gelten haben. Sie haben einen ähnlichen Wert für die Rulturgeschichte wie die Briefe, nicht nur nach der thatsächlichen Seite hin, mehr noch nach der Seite der Renntnis der Menschen selber - und das bleibt schließlich das Wichtigste aller Geschichte. Allzu groß ist das in dieser Beziehung in Betracht kommende Material nicht, doch ruht vieles noch Unbekannte in den Archiven. Ginzelne solcher Hausbücher sind bereits bekannt und vielfach verwertet. Der um kulturgeschichtliche Quelleneröffnung sehr verdiente litterarische Verein in Stuttgart hat z. B. das Hausbuch des Joachim von Wedel, das allerdings wesentlich für die politische Territorialgeschichte in Betracht kommt, und das uns ebenfalls wenig berührende, weil mehr für die französische Geschichte wichtige Gedenkbuch des Meter Bürgers Philippe von Vigneulles (1471— 1522) publiziert. Dagegen zeigt das von Höhlbaum veröffentlichte Gedenkbuch des Kölners Hermann Beinsberg, wie wert= voll solche Bücher uns werden können.

Ueber alles beschränkt Lokale hinaus gehen die Reiseberichte, die in nicht geringer Bahl handschriftlich vorhanden find, die vierte Abteilung der "Denkmäler." Manches Bichtige ift hier schon veröffentlicht. Die Publikation der Vilgerreisen durch Röhricht und Meigner allerdings, wie auch einzelne der in der Bibliothek des litterarischen Vereins veröffentlichten Reisebeschreibungen, 3. B. die Reisen nach der Ritterschaft Georg von Chingens, diesenigen Ulrich Krafts, Ulrich Schmidels, Hans Schiltbergers, Samuel Riechel's, find nicht sowohl für die deutsche, als für die Kulturgeschichte fremder Länder von Bedeutung. Dagegen kann als Beispiel der für und in Betracht kommenden Berichte das im 2. Bande der Baltischen Studien veröffentlichte Reisetagebuch des Patriziers Philipp Hainhofer gelten, das namentlich in seiner plastischen Darftellung des Hoflebens überaus intereffant ift. 1872 ferner veröffentlichte Saffel in der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte das Reisetagebuch eines märkischen Edelmanus, Levins von der Schulenburg, soweit es für Deutschland in Betracht kam. Solche Berichte wurden in der Zeit, da das Reisen als modisches Bil= dungsmittel galt, zahlreich verfaßt. Haffel meint, daß sich "fast mit Sicherheit erwarten läßt, daß auf diesem Gebiet noch neue, bisher verborgenen Schäte zu heben find", und lenkt die Aufmerksamkeit namentlich auf die Privatarchive. Im übrigen bezeichnet er die "Reisebücher" unbedenklich als eine der wichtigsten Quellen für die Kulturgeschichte. Die Reisetagebücher, die vielsach auch den gedruckten Reisebüchern als Quelle dienten, sind Auszeichnungen, die zunächst nur den Verfassern selber dienen sollten. "Der insbividuelle Ausdruck", sagt Haffel, "das Moment des eigenen Urzteils und der eigenen Beodachtung überwiegt in ihnen auf das entschiedenste. Gerade hierdurch werden sie der kulturhistorischen Forschung um so wertvoller. Zu dem stofflichen Interesse, das sie darbieten, gesellt sich der Reiz persönlicher Charakteristik: ein Stück von dem Wesen der damaligen Menschen, ihrer Auffassungszund Empfindungsweise thut sich vor uns aus."

Als weitere Abteilungen würden meines Erachtens die Inschriften (Hausinschriften, Grabinschriften 2c.) ferner die Inventare (Schloß= und Hausinventare, kaufmännische Inventare 2c.) Betracht kommen. Die Inventare, wesentlich für die äußeren Lebensverhältniffe von Belang, leiten wieder zu solchen Quellen, die für die Wirtschaftsgeschichte von größtem Interesse find. Als solche nenne ich die vielleicht in die Abteilung der Sausbücher einzufügenden Saushaltungsbücher, von benen 2. B. dasjenige Anton Tuchers (1507-1517) in der Bibliothek des litterarischen Bereins vorliegt. Sie geben uns einen ficheren Einblick in die mannigfaltigen Berhältniffe vornehmer und bürgerlicher Familien jener Zeit, und durch ihre Einnahmen= und Ausgabenverzeichniffe ein allfeitiges Bild von dem damaligen Haushalt. Eine andere Art von Hausbüchern. die seit dem 14. Jahrhundert zahlreich angelegt find, stellen wieder Sammlungen von allerhand Rezepten, ärztlichen, haußwirtschaftlichen, kosmetischen, dar. Sie wären den Saushaltsbüchern anzureihen.

Haus = und Tagebücher großer Kaufleute gewinnen in einzelnen Partieen den Charafter von Handelsbüchern, wie das bereits veröffentlichte Tagebuch des Lucas Rem. Diese Handlungsbücher fönnten sehr wohl eine eigene Abteilung umfassen, der auch eine Auswahl der noch zahlreich vorhandenen Handelsrechnungen anzusügen wäre. Eine Publikation eines Handlungsbuches der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts, desjenigen des Ulmers Ruland liegt im 1. Bande der Bibliothek des littes

rarischen Bereins vor, ein anderes, das des Vicko von Geldersen hat Nirrnheim kürzlich veröffentlicht. Solche Manuale geben trot ihres formlosen Rotizencharakters ein außerordentlich reiches Bild von den kaufmännischen Zuständen. —

Für alle diese Sammlungen wird die ungefähre Zeitsgrenze gelten, die ich schon andeutete. Der Stoff wird meistens im ausgehenden Mittelalter beginnen, den Endtermin aber müssen wir willfürlich bestimmen, wenn wir nicht von der Fülle des Materials erdrückt werden sollen. Es wird in der Regel die Mitte des 17. Jahrhunderts sein, eine Zeit, von der ab ja auch mehr und mehr Material in zeitgenössischen Drucken vorliegt.

Dies also sind die Umrisse des Arbeitsgebietes, auf welches sich die Publikation meiner Ansicht nach in erster Linie zu richten hätte. Eine Erweiterung ist selbstwerständlich nicht ausgeschlossen. Bor allen Dingen wird es von größter Bedeutung sein, wenn eine Anzahl hervorragender Männer. den Plan nach allen Seiten hin erwägt und ergänzt. Es wird wohl die Aufgabe einer Kommission sein müssen, überall das Material durchforschen zu lassen und dort, wo dasselbe in allzugroßer Fülle vorliegt, durch geeignete Bearbeiter das Charakteristischste und Beste auszuwählen. Eine ganz wesentliche Unterstüßung würde darin liegen, wenn die lokalen und territorialen Publikationsinstitute ihrerseits das einschlägige Material ihres Editionskreises erkundeten und so der Thätigkeit der Kommission vorarbeiteten.

Was nun die Ausführung des Planes selbst anlangt, so ist ja der Ansang dazu bereits gesichert. Aber zur Sicherung des Unternehmens überhaupt bedarf es doch sester pekuniärer Grundlagen. Sehr große Summen sind dabei nicht ersorderlich. Einen allzugroßen Apparat von Personen wie von Organisationse einrichtungen halte ich eher für ein Uebel als für eine Wohlthat. Man könnte daran denken, daß bei der nationalen Bedeutung der Publisation wohl das Reichsamt des Innern zu einer sesten Subvenstion zu gewinnen sein möchte. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, daß die Kgl. Preußische Akademie der Wissenschaften, wie sie bereits die Briespublikation ermöglicht hat, so auch von Fall zu Fall das Unternehmen unterstüht. Wäre es endlich so unerhört, wenn sich auch private Hilsquellen öffneten? Gerade die geplante Publikation sollte, wenn sie auch nur der gelehrten Forschung gilt, auf

die Teilnahme der Gebildeten rechnen können. Wenn sich nur ein oder zwei Mäcene fanden, die einen Teil der Summen, die fie öffentlicher Wohlfahrt, der Kunst oder mancherlei Vereins= beftrebungen widmen, als regelmäßigen Beitrag ftifteten, wäre das Unternehmen auch in Zukunft gesichert. Aber das wichtigste ware, wie gefagt, eine offizielle Unterftützung. Das darf doch die nationale Rulturgeschichte in Anspruch nehmen, daß ihr wenigstens ein kleiner Teil des Interesses und der öffentlichen Mittel zugewandt werden, welche die Kulturgeschichte des klassischen Altertums, die Archäologie überall findet. Für sie ist Geld in Hülle und Külle vorhanden. Wir wollen auch unsern Plat an der Sonne. -

Begonnen ift zwar das Unternehmen, aber weil seine Konfolidierung von Nöten ift, weil ohne perfonliche und finanzielle Unterstützung das Unternehmen nicht durchzuführen ist, habe ich die Sache der Öffentlichkeit unterbreiten zu muffen geglaubt. Es ift von wesentlichstem Wert, daß zunächst der deutsche Siftoriker= tag wenigstens seinen Beifall und sein Interesse für das Unternehmen fundaegeben hat.

Im Nebrigen mag man über das Unternehmen eines Einzelnen nicht allzu ungünstig urteilen. Unsere Zeit neigt allzu sehr dazu, das Seil im großen Apparat, in Kommissionen und Bereinen zu suchen. Aber man erinnere sich, welche Unsumme von Anregung vor 70 Jahren in ähnlicher Richtung der einzelne Jakob Grimm gegeben hat. Er unternahm allein eine Sammlung deutscher Rechtsaltertümer, wie er sagte, "den Versuch einer erften Arbeit in diesem Sinn, von der man wohl sagen kann, daß sie mehr Del als Salz enthält." Er begann allein die Sammlung deutscher Beistümer, ein Berk von allergrößter Bichtigkeit. Mit seinem Bruder gab er die Deutschen Sagen heraus, von anderem zu schweigen. -

Wenn so die Initiative der Einzelnen unerläßlich ist, so kann doch auf die Dauer nichts ohne das Zusammenwirken mehrerer geschehen. Deshalb bitte ich jeden Freund deutscher Kultur= geschichte, das Unternehmen an seinem Teile stützen und fördern zu wollen.

Die Worte, mit denen Jakob Grimm seine Ausgabe der Beistümer einft einleitete, "daß er sich am Schlusse ber 29 Zeitschrift fur Kulturgeschichte. V.

ganzen Sammlung über alle Hinderniffe, die sich einer vater= ländischen, nicht bald wieder in solchem Umfang vorzunehmenden Arbeit entgegenstellten, offen außern werde, damit aus dem Mangel an Gemeinfinn bei seinen Zeitgenoffen die Rachwelt ihm nicht den Vorwurf der Fahrläffigkeit schöpfe", diese Worte werden, fo hoffe ich, nicht später einmal auch auf das geplante Unter= nehmen der Denkmäler Anwendung zu finden brauchen.

Im Anschluß an die obigen Darlegungen sei zur Förderung dieser und anderer Aufgaben hiermit die Anregung zur Bildung einer "Gesellichaft für deutsche Rulturgeschichte" gegeben. Alle fich dafür Interessierenden bitte ich, mir baldigst ihre Adressen, resp. Aeußerungen zur Sache zugehen zu laffen.

## Mitteilungen und Potizen.

Der 5. beutsche Historikertag, der vom 13. bis zum 15. April in Mürnberg abgehalten wurde, hat wiederum bewiesen, daß das Intereffe an den rein politisch-historischen Fragen sich immer mehr verliert, und die Fragen der Wirtschaftsgeschichte, der Verfassungsgeschichte, der Kulturgeschichte überhaupt im Vordergrunde stehen. Abgesehen von der Verhandlung über die für alle Hiftoriker wichtige Förderung der Ausbeutung des vatikanischen Archivs (Berichterstatter: Prof. Hansen und Geh. Rat v. Weech), die sich wesent= lich auf Anregungen beschränkte, und abgesehen von einer längeren schultechnischen Debatte, die fich um die Frage der Erteilung des Geschichtsunterrichts allein durch Fachlehrer drehte, aber zum großen Teil zu einer Erörterung über die Gestaltung dieses Unterrichts überhaupt wurde — man einigte sich auf fachmännische Vorbildung, aber nicht auf Fachlehrer — waren die Beratungen vornehmlich folgenden beiden Fragen gewidmet: 1. "Wie fann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten Rolonisation des Oftens gefördert werden?" (Berichterstatter: Geh. Rat Meigen.) 2. "Wie ist die Grundherrschaft in Deutschland entstanden?" (Berichterstatter: Wegen Erfrankung des Prof. Gothein Dr. Rögschke). Meigen's Leitsätze, von ihm in ausführlichem Vortrage erörtert, waren die folgenden:

"1. Die Geschichtsvereine haben dafür Sorge zu tragen, daß in jedem Archive ihres Bezirkes aus den Urkunden und Annalen des 12. und 13 Jahrhunderts, welche Nachrichten über die Kolonisation enthalten, Regesten oder für leicht zugängliche Quellen Hinweise zusammengestellt werden.

2. Nachrichten über Kolonisationsvorgänge bes 11., 12. und 13. Jahrhunderts, insbesondere über Wanderungen bäuerlicher oder bürgerlicher Familien, die sich bei Chronisten, Dichtern und anderen Schriftstellern des Mittelalters oder der Resormation, namentlich auch bei polnischen, böhmischen und ungarischen sinden, sind in Auszügen unter Beifügung einer Uebersetzung der fremdsprachlichen oder dialektlichen Mitteilungen zu sammeln. Für bekannte Erwähnungen bedarf es nur des Hinweises.

3. Im Kolonisationsgebiete sind in dem Bezirk jedes Geschichtsvereines einige Ortschaften aufzusuchen, über welche besonders zahlreiche Urkunden, Besitz und Zinsregister und sonstige Nachrichten vorliegen. Diese Belege, sowie die Flurkarten, die den Besitzstand vor den modernen Berkoppelungen angeben, sind mit den Vermessungs-Registern über Lage und Größe der einzelnen Besitzungen und deren Bezeichnungen zu kopieren. Dabei werden

zu unterscheiben sein: a) beutsch kolonisierte Ortschaften, beren Parzellen entsprechend ben Mustern im Codex diplomaticus Silesiae, Band IV, nach Hufen zu berechnen sind. Aus diesen Zusammenstellungen der Besitzungen ist soweit möglich die Entstehung der herrschaftlichen Borwerke, sowie des Kleinbesitzes nachzuweisen. d) Ortschaften, für deren deutsche Anlage keine Zeichen sprechen. Für diese ist, mögen sie nun aus einem herrschaftlichen Gute und bäuerlichen Besitzungen oder nur aus letzteren bestehen, nach dem Muster der Anlagen 106, 107, 119, 120, 125 und 128 in Meizen Siedelung und Agrarwesen 2c. der Nachweiß zu versuchen, ob der bäuerliche Besitz auf früherer stawischer Feldeinteilung beruht, oder wie und wann er entstanden ist.

- 4. Ift eine Anzahl von Flurfarten eines Kolonisationsgebietes, die den Besitzstand vor den nudernen Verkoppelungen enthalten, vorhanden, so sind diese nach Ortsnamen und Verwaltungsbezirk sowie nach dem Vermessungsziahr zu verzeichnen. Dabei ist im Anschluß an die Unterscheidungen bei Meizen Siedelung I, 47—53 und II, 323—336 durch Worte oder Zeichen erkennbar zu machen: a) in welcher Form die Gehöste stehen; b) ob das Kulturland in stämischen, fränksischen oder Gewann-Husen oder in unregelmäßigen Blöcken oder in Einzelhösen aufgeteilt ist; e) ob ein herrschaftliches Gut im Orte besteht und ob es in die Husenanlage einbezogen ist, oder außerhalb dieser liegt.
- 5. Für die Vereinigung und Verarbeitung solcher Ermittelungen, auch wenn sie nur aus einzelnen Hinweisungen oder mehr oder minder unvollständigen Versuchen bestehen, ist ein Ausschuß einzusehen, der die Ergebnisse, soweit sie bearbeitet sind oder sich bearbeiten lassen, der die Ergebnisse, soweit sie bearbeitet sind oder sich bearbeiten lassen, der die Einwilligung des Einsenders baldigst in einer zu bestimmenden Zeitschrift veröffentlicht und sich bemüht, Kenntnis von allen einschlagenden Erscheinungen zu erlangen und darüber Mitteilung zu machen."

Nach längeren Verhandlungen, in denen Camprecht die fingulären Quellen doch nur als Beiwerk, als wichtigstes Untersuchungsfeld aber die Flurversfassung hinstellte, wurde nach Ausführungen von Fuchs und Meinecke als Bunsch des historikertages ausgesprochen, daß man einen kurzen Leikfaden, der das discher über die Kolonisation als sicher Festgestellte kurz zusammensaßt, zugleich aber Anleitung giebt, welche Urkunden und Akten von Wichtigkeit und aufzubewahren sind, an die Geschichtsvereine und Kataskerämter verteile. Ueber die Aussührung weiterer Vorschläge, die Einsetzung eines Ausschusses u. s. w. soll der 6. Historikertag beraten. — Die von Gothein aufgestellten Thesen lauteten so:

- "1. Die vergleichende Methode in der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte ift eine notwendige Ergänzung der quellenkritischen Methode, führt aber zu Irrtümern, sobald man ihr allein oder vorwiegend vertraut.
- 2. Die Rechts und Berfassungszustände der Germanen sind nicht nur als Ergebnis einer bestimmten Wirtschaftsstufe zu betrachten.
- 3. Wir haben für die Germanen ein Ueberwiegen der freien Bevölferung anzunehmen.

- 4. Gine weitgehende Berschuldung ber Gemeinfreien nach Analogie keltischer Berhältniffe bei den Germanen anzunehmen, sind wir nicht berechtigt.
- 5. Bei der Betrachtung der Rechts- und Birtschaftszustände der Germanen haben wir von der Stellung der Sippschaften auszugehen.
- 6. Die Hundertschaft (bezw. der Gau) ist bei den Germanen zugleich eine Wirtschaftsgemeinschaft, worin gemeinsame Allmendbenützung und Ackerverteilung stattsindet.
- 7. Markgenossenschaften freier Leute lassen sich während des ganzen Mittelalters nachweisen.
- 8. Die Billicationsverfassung ist in römischer Zeit auf gallischem Boben ausgebildet worden und beruht auf ursprünglich keltischen Grundlagen.
- 9. Die älteren germanischen Zustände bieten uns nur geringe Analogien zu ihr; für eine Ausbildung der Grundherrschaft sehlen bei den deutschen Stämmen bis zur Bolksrechtszeit die Vorbedingungen.
- 10. Die Verhältnisse des sächsischen Stammes sind wegen des starken Anteils der Liten an der Bevölkerung von denen im übrigen Deutschland vielkach verschieden, doch ist auch bei den Sachsen eine grundherrliche Birtschaftsverfassung in heidnischer Zeit nicht anzunehmen."

Der Referent, Dr. Kötsichke, wies auf die allgemeine Bedeutung der zu verhandelnden Fragen hin und erläuterte die Gothein'schen Sätze, die sich auf der einen Seite namentlich gegen die neue Ansiedlungstheorie (Knapp'sche Schule, besonders Wittich) richten, auf der andern Seite gegen die Neigung der Neueren, insbesondere der Nationalökonomen, die geschichtliche Entwickelung nach einseitigem Prinzip zu "konstruieren", Stellung nahm. Die ziemlich icharfe Debatte stellte im Allgemeinen ein Ginverftändnis der Versammlung mit den Gothein'schen Sätzen heraus. Seeliger und Kaufmann wandten sich besonders scharf gegen die "Geschichtskonstrukteure", und warnten mit Recht davor, an Stelle der Fülle der Entwickelung ein einziges Pringip au feten; auf der andern Seite nahm Camprecht, obgleich ebenfalls für Gothein, die Nationalökonomen in Schutz; in der Geschichte sei immer vieles Konstruktion (schon die Annahme von Motiven für eine Handlung 2c.); auch seien Historiker, die nicht nationalökomisch denken, nicht legitimiert, über die vorliegenden Fragen mitzureden. Silbebrand, gegen beffen Buch: "Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturftufen" man sich auch zum Teil gewandt hatte, trat dagegen auf, daß man ihn mit Wittich in einen Topf werfe, und erklärte sein Buch für migverstanden. Erog Widerspruchs gegen einzelne Thesen Gotheins erkenne auch er an, daß die quellenkritische Methode das erste Wort zu sprechen habe, auch sei er nicht so einseitig, alles auf wirtschaftliche Motive zurückführen zu wollen. v. Below zieht ben Schluß, daß die Grundlage aller hiftorischen Forschung die Philologie sei, doch will er die Nationalökonomen nicht unterschätzt wissen. -

Endlich sei der Beschluß des Historikertages erwähnt, der nach dem oben (S. 439 ff.) abgedruckten Bortrag des Herausgebers dieser Zeitschrift die Inangriffnahme einer umfassenden Quellenpublikation, der "Denkmäler deutscher Kulturgeschichte", für ein wirkliches Bedürfnis erklärte. Auf die

neben den Verhandlungen gehaltenen öffentlichen Vorträge — es sprachen im großen Rathaussaal G. Kaufmann über die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert, E. Mummenhoff über die Geschichte Nürnbergs und K. Lamprecht über die Entwickelung der deutschen Geschichtschreibung vornehmlich seit Herder — ist hier nicht weiter einzugehen. Nur eine Bemerkung sei uns zu dem vortrefflichen Vortrag Kaufmanns gestattet. Er suchte die Gesährdung der Lehrsreiheit wesentlich außerhald der Universität, sie zeigt sich von jeher aber auch innerhald derselben: die Schule, die Elique, die Richtung gesährden sie ost genug, und die Fakultät als solche unterdrückt nicht selten das neue und sruchtbringende — es sei an das an Gustav Freytag ergangene Verdot erinnert, über deutsche Kulturgeschichte zu lesen. — Der Vortrag Lamprechts wird unsern Lesern durch den über ihn weit hinausgehenden Aussatz zu Ansang dieses Hestes in anderer Form zugänglich.

\* \*

Bon den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft" ist kurzlich ber 19. Band, ber die Erscheinungen des Jahres 1896 bespricht, erschienen. In ihm find zum ersten Male seit langer Bause wieder die Referate über beutsche Verfassungsgeschichte und allgemeine beutsche Geschichte enthalten. Leider ift dabei der ursprüngliche Plan, eine gedrängte Nebersicht der wichtigften Erscheinungen im Zeitraum der letten fechs Jahre zu geben, fallen gelassen. Ferner find die beiden Referate zu einem vereinigt, nicht zum Vorteil des ganzen. Bährend der Bericht über Verfassungsgeschichte nach der trefflichen Organisation Jastrows alles zugehörige, auch das territorial beschränkte bringen follte und dabei die Grenzen möglichst weit gezogen werden sollten, betraf das Referat über die Gesamtgeschichte nur solche Erscheinungen, die die deutsche Geschichte allgemein ohne Beschränkung auf ein Territorium behandelten. Und diese Gesamtgeschichte ist bei dem neuen Rachfahlschen Referat entschieden zu kurz weggekommen, insbesondere aber — und von diesem Interesse sind wir zu dieser Notiz bewogen — die allgemeine deutsche Kulturgeschichte. Man wolle z. B. den Bericht Jaftrows im 12. Jahrgang (II, 441 ff.) vergleichen. Die den dort besprochenen Nr. 25 ff. entsprechenden Erscheinungen bes Jahres 1896 find in dem letten. 19. Band einfach ausgefallen. Mein Bericht über allgemeine Rulturgeschichte (§ 71) kann die Erscheinungen, die nur die deutsche Kulturgeschichte betreffen, nicht bringen, da er nur solche Erscheinungen behandelt, die alle oder doch mehrere Bölker betreffen. Um Beispiele in bunter Reihe zu geben: Bode, Kurze Geschichte der Trinkfitten in Deutschland, R. Günther, Deutsche Kulturgeschichte, v. Below, Das Duell in Deutschland, Frentag, Bilber a. b. d. Vergangenheit (in neuer Auflage), Jacobs, Rosengarten im beutschen Lied, Land und Brauch, v. Löher, Kulturgeschichte ber Deutschen im Mittelalter (3 Bbe. in neuer Auflage), S. Grimm, Beiträge zur beutschen Kulturgeschichte, Kampffmeger, Gesch. der modernen Gesellschaftsklassen in Deutschland u. f. w., sie alle existieren für den Jahresbericht nicht. Auch aus unserer Zeitschrift sind alle Auffätze, die für die deutsche Kulturgeschichte im allgemeinen in Betracht kommen, z. B. Treusch

v. Buttlar, Das tägliche Leben an den Fürstenhösen des 16. Jahrhunderts, einfach übersehen. Nebendei bemerkt kommen — auch abgesehen von der Kulturgeschichte — als "Gesamtdarstellungen der deutschen Geschichte" für 1896 erheblich mehr Bücher in Betracht, als Rachfahl anführt, wenn sie zum Teil auch nur dem Titel nach anzusühren gewesen wären.

Wir empfehlen also für die späteren Berichte eine Vermeidung so empfindlicher Lücken. Noch besser wäre es, wenn die Redaktion, wie sie einen Bericht über allgemeine Kulturgeschichte eingerichtet hat, so auch einen solchen über deutsche Kulturgeschichte einrichten möchte. Dieser muß natürlich alles landschaftlich beschränkte wie bisher den Berichten über deutsche Territorialzgeschichte überlassen.

\* \*

Ju Zeitschr. f. Kult.-Gesch. V, S. 47. Die von mir a. a. D. außegesprochene Vermutung, daß Deer der Name eines Leipziger Verlegers auß der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sei, bestätigt sich mir durch zwei Ansgaben. Erstens sinde ich eine Schrift, die ich gelegentlich einer Rezension im Euphorion V, S. 131 zitiert habe ("Gespräch im Reiche der leblosen Sachen zwischen unterschiedlichen Stücken des galanten Frauenzimmerputzes. 2 Entrevuen. Leipzig dei Deer", etwa 1738), und zweitens verweist mich Max von Baldberg darauf, daß vom Jahre 1734 ab mehrere Bände vom "Ungenehmen Passe-Temps" in "Wolffgang Deers Buchladen in Commission" erschienen sind. Ich sage Herrn Professor von Baldberg nochmals besten Dank für den Nachweis.

Prag.

Richard Rosenbaum.



## Besprechungen.

Reinhold Günther, Allgemeine Kulturgeschichte. Zürich und Leipzig, Th. Schröter, (1897). (XIV, 280 S.).

Der por einiger Zeit hier besprochenen "Allgemeinen Kulturgeschichte" von Nikel, die ausgesprochene katholisch-konfessionelle Tendenz zeigte, folgt jekt eine folde, die von freidenkerisch-naturwissenschaftlichem Standpunkt aus geschrieben ift. Ich kann auch hier nur wiederholen, was ich über iene fagte: ohne uns um den Standpunkt weiter zu fümmern, können wir für derartige Compilationen absolut kein Bedürfnis anerkennen. Ein mit bester Litteraturfenntnis gearbeiteter und mit reichstem bibliographischen Material versehener. knapp geschriebener, aber von weitesten Gesichtspunkten getragener Grundrif der allgemeinen Kulturgeschichte und ebenso Grundriffe der deutschen oder ber romanischen Rulturgeschichte, das wären dankbare Aufgaben. Aber nicht Machwerke, wie diese "allgemeine Kulturgeschichte", von denen wir nachgerade genug haben. Natürlich will fich der Verfaffer an den "gebildeten Laien" wenden, aber doch wohl mehr noch an den ungebildeten, denn der "gebildete Laie" kennt oder soll wenigstens 3. B. Burkhardts Kultur der Renaissance aus eigener Lekture fennen, und die Auszüge daraus, aus denen der Berfasser seinen Abschnitt: "Die italienische Renaiffance" zusammenstoppelt, sind für ihn überflüssig. Bie hier Burckhardt, so wird in dem Abschnitt über die "Kultur ber Naturvölker" Beschel wiederholt wörtlich zu Grunde gelegt, in dem über Phönizien Pietschmann; mittelalterliche Kunftgeschichte wird von Lübke bezogen u. f. w. Bedenklicher ift schon, wenn für die philosophiegeschichtlichen Partieen als Autorität der Abrif von Deter zu gelten scheint, oder wenn die Urteile über die indische Poesie, die hebräische Litteratur, das hellenische Drama jedesmal wörtlich aus Scherrs Compendium angeführt werden. Daß Scherrs fräftige Urteile über die neuere Entwickelung gelegentlich herangezogen werden, wollen wir hingegen gelten laffen. Das Buch ift liederlich korrigiert: maffenhaft steht n für u und umgekehrt, wir hören von einem hortus deliciarium; in dem höchst ungleichen Litteraturverzeichnis — z. B. fehlt Maspero — fehlt bei Friedländer der Titel des einschlägigen Werkes. — Neber viele Gebiete zitiert der Berfaffer ganz veraltete Litteratur oder er kennt keine neuen Auflagen, 3. B. bei dem von ihm ftark benutten Handbuch von Guhl und Koner oder bei Weinhold, die deutschen Frauen.

Tropdem manche Partien Dank ben zu Grunde liegenden Werken Hand und Fuß haben, kann das Buch doch nicht empfohlen werden.

Georg Steinhausen.

Beati Petri Canisii S. J. epistulae et acta collegit et adnotationibus illustravit Otto Braunsberger S. J. Vol. I. (1541—1556) Friburgi Brisg. 1896. (LXIII, 816 ©.)

Die Gesellschaft Jesu nimmt bekanntlich seit längerer Zeit ein besonderes Intereffe an der heiligsprechung desjenigen ihrer Mitglieder, der für die Gegenreformation in Deutschland der eigentliche Bahnbrecher gewesen ift, des Petrus Canifius. Es scheint für fie eine Art Ehrenpunkt geworden zu sein, diese Rangerhöhung für den "zweiten Apostel Deutschlands" durchzuseten, und da sich an diesen streitfertigsten und geschicktesten ihrer Kämpfer naturgemäß auch die Erinnerungen an den Kampf felber knüpfen, so ift es nicht verwunderlich, daß auch auf der andern Seite lebhafte Proteste erfolgt sind. Ich vermute, daß dem seligen Canisius gerade diese feindlichen Rundgebungen die größte Freude bereitet haben würden und daß es bei seinen lebenden Ordensbrüdern nicht anders ift. Die Siftorifer aber haben den Borteil; denn um die nötige Basis für die Heiligsprechung zu schaffen, hat einer der fleiftigften unter den fleißigen Patres, P. Braunsberger, die Sammlung der Quellen zu einer Lebensgeschichte des Canifius zu seiner Lebensaufgabe gemacht, und so kommen wir in den Besitz einer der wichtigsten Quellen zur Geschichte der Gegenreformation. Die bisherigen Biographien von Boëro und Rieß find nicht gerade ausgezeichnet. Trot des Protestes Braunsbergers gegen meine Behauptung muß ich dabei bleiben, daß Rieß die Bestände des Münchner Archivs wenigstens sehr ungenau benütt hat, nur den Brieftoder der Münchner Bibliothek hat er beffer ausgenütt. Die wichtigften Bestände, die des Kölner Jesuitenarchivs, waren bisher überhaupt kaum benutt worden. Zu meinem Buch über Ignatius Lopola und die Gegenreformation habe ich zwar alle diese Materialien benutzt und aus vielen einzelnen Briefen des Canifius Stellen angeführt, aber selbstverständlich war für die weitere Forschung die Mitteilung der gesamten Schreiben wünschenswert, ja notwendig. Braunsberger hat bereits früher eine gelehrte Untersuchung über die Katechismen des Canifius veröffentlicht, die freilich im Bibliographischen stecken bleibt und die wichtigste Frage oder vielmehr die allein wichtige, die für einen philologisch geschulten Arbeiter garnicht einmal schwer zu lösen ift, bei Seite läßt: er hat es nämlich abgelehnt eine Quellenuntersuchung für den Katechismus anzustellen. Durch bibliographische Bollständigkeit ift denn auch der bisher allein erschienene erste Band der gegenwärtigen Ausgabe ausgezeichnet, und jeder wird Braunsberger für den trefflichen Apparat Dank wiffen. An die Spite find eine Reihe autobiographischer Aeuferungen des Canifius gestellt; in einer derselben macht er nach dem Borbild Augustins einen Anlauf, eine

eigene innere Lebensgeschichte zu geben. Gerade sie aber find recht dürftig ausgefallen, der große Abstand zwischen Canifius und seinem Meister Janatius ergiebt fich nirgends deutlicher, als wenn man ihre beiden Autobiographien, die es beide mit der Schilderung von Seelenzuftanden zu thun haben, neben einander halt. Dankenswert find die Untersuchungen über Canifius wiffenschaftliche Thätigkeit; ein Zweifel, ob die Taulerausgabe auf Canifius zurudzuführen sei, bleibt bestehen, doch scheint auch mir das Gewicht der dafür sprechenden Gründe überwiegend. Wenn auch die Publikation der Briefe die Aussicht giebt, sehr umfangreich zu werden, so möchte man doch keinen missen, auch die Sinzuziehung der erläuternden Briefe andrer Genoffen ift nur zu hilligen.

Bum Schluß nur ein kleines, vielleicht aber nicht ganz unwichtiges Ruriofum. Mit einer peinlichen Genaufakeit, die ich ihm gern erlaffen haben würde, ift überall angeführt, wo ich schon einen Brief benüt habe, im Regifter figuriere ich aber ebenso wie Barrentrapp nur mit meinen "Errata". Weiter scheinen es protestantische Autoren nicht bringen zu dürfen. Bon diesen "Frrtumern" verbeffere ich hier gern den einzigen, der sachlich bedeutfam sein könnte: Canisius war nicht versönlich anwesend bei den Wirren, die in seiner Vaterstadt Nimwegen gelegentlich der von ihm veranlaßten Gründung eines Jesuitenkollegs ausbrachen. Braunsberger nennt aber auch bloße Meinungsverschiedenheiten "Errata". Db 3. B. Canifius ichon bei der erften längeren Anwesenheit in Augsburg gerade dieser Plat besonders geeignet erichienen ift, ihn zum Zentralfit seiner Wirtsamkeit zu machen, ober erft bei ber dauernden Uebersiedlung ein Sahr später, nachdem er noch einige notwendige Reisen abgemacht, das kann jeder halten wie er will. Aber wenn Braunsberger sogar einen wichtigen Brief über innere Wirren im Collegium Germanicum, den er nur aus meinem Buche kennt und daraus in seinen Text aufgenommen, auch unter die "Errata" bringt, so heißt das diesen Begriff etwas weit ausbehnen! Dieser Brief des Pater Schorich, der erft das richtige Licht auf die Anfänge der berühmten römischen Anftalt wirft, ist übrigens jett in Hansens Rheinischen Jesuitenakten gedruckt zu lesen und P. Braunsberger wird sich überzeugen, daß ich ihn richtig angeführt habe. Da er nun aber meinen Ignatius so gut durchstudiert hat, hätte er wirklich auch die beiden merkwürdigften Canifius betreffenden Briefe bemerken können, die kein Geringerer als Ignatius Lopola geschrieben hat und in denen er Canifius und seinen Ablatus, den Rektor des Wiener Rollegiums Lannon, heftig tadelt, weil sie König Ferdinands Bunsch nachgegeben und den Chorbienst, den Ignatius für die Gesellschaft perhorresciert, freilich sich auch damals vom Papft Paul IV. aufdringen laffen mußte, im Wiener Kolleg eingeführt hatten. Einem heiligen steht es doch so wohl an, auch einmal den Tadel in Demut hinzunehmen, und seinem Gerausgeber auch, dies zu konstatieren.

Eberhard Gothein. Bonn.

Franz Kampers, Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. (Zugleich als 2. bis zur Gegenwart fortgeführte Auflage ber "Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter".) München, Dr. H. Lüneburg, 1896. (VIII, 231 S.)

Bon dem Werke von Kampers "Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter", das ich in dieser Zeitschrift Bb. IV S. 122-130 besprochen habe, ift unter bem Titel: "Die beutsche Kaiseribee in Prophetie und Sage" schon im Jahre 1896 eine neue Auflage erschienen. Das höchft feltene Ereignis, daß innerhalb desfelben Jahres von einem tüchtigen wiffenschaftlichen Berke zwei Auflagen zu verzeichnen find, erklärt sich in erster Linie baraus, daß das Buch auch für Freunde vaterländischer Geschichte außerhalb der eigentlichen Fachtreise, sowie für patriotische Festredner bei der Feier des fünsundzwanzigjährigen Bestehens des deutschen Reiches gerade rechtzeitig erschien. Der Verfasser hat in der neuen Auflage die Ergebnisse seiner Forschungen für weitere Kreise noch zugänglicher gemacht, indem er die Anmerkungen an den Schluß fette. Die umfangreichen gelehrten Erfurse find nun gang fortgefallen; der Spezialforscher wird ihretwegen nach wie vor die erfte Auflage benutzen müffen. Doch ift auch die neue Auflage wiffenschaftlich wichtig. Die Entwickelung ber Prophezeiungen und Sagen ift bis in die Neuzeit fortgeführt worden. Namentlich sei hier auf das für die Kulturgeschichte wie für die Geschichte der politischen Ereignisse höchst interessante Kapitel: "Dynastische und antidynastische Weissagungen in Desterreich, Baiern und Preußen" verwiesen. Dem Historiker der neueren deutschen Litteratur wie demjenigen, welcher sich mit den deutschen Ginheitsbestrebungen beschäftigt, wird die Studie: "Die Barbaroffasage in der deutschen Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts" manches neue bringen. Auch in den schon publicierten Teilen sind mancherlei Aenderungen und Jusätze in der zweiten Auflage zu bemerken, welche ihre Benutung für den Forscher notwendig machen. 3. B. ift jett das Bestreben der Sage, den Uebergang der Weltmonarchien von einem Volke auf das andere durch erdichtete Verwandtschaften zu begründen, mittelst früher nicht beachteter Quellenstellen noch mehr verdeutlicht worden (S. 20, 21). Für die Borgeschichte der deutschen Kaiserprophetieen ist jest auch die Arbeit von Bouffet über den "Antichrist" mit Erfolg benutt worden. Durch jene Forschungen ist für Kampers die in der ersten Auflage nur hppothetisch ausgesprochene Ansicht zweifellos geworden, daß die Umformung der im ganzen Mittelalter fehr verbreiteten Weiffagungen der fog. tiburtinischen Sibylle in driftlichem Sinne ichon unter Konftans, bem Sohne Konftantins, geschah. (S. S. 18 und S. 180.) Besonders viel neues enthalten die Mitteilungen über die Weiffagungen aus der Zeit nach dem "Sohepunkte des Weiffagungstampfes zwischen Karl- und Friedrich-Prophetieen", d. h. aus der Zeit nach der Schrift des Telesphorus und beren Gegenschriften. Jene Periode bildet jest den Hauptinhalt von drei Kapiteln, in deren Titeln: "Das Berblaffen der kirchlichen Tendenz in der späteren italienischen Prophetie," "die Idee einer französischen Weltmonarchie und eines heiligen Papstes in der späteren Prophetie Frankreichs" und die "foziale Tendenz der späteren deutschen Kaiserprophetieen" schon auf geschickte Weise die Unterschiede der Entwickelung in den einzelnen gändern gekennzeichnet sind. Für die Beziehung der Prophetie

auf Kaiser Friedrich III. hat Kampers jest neue Quellenstellen ermittelt (S. 133); ebenso für die auf Karl V. (S. 144, 145). Er teilt jest auch den Bericht eines französischen Schriftstellers aus der Zeit König Franz I. mit, wonach das damalige Wiederaufleben der Kaiserprophetie in Deutschland unter den Franzosen großen Schrecken verursachte; ein Markgraf von Saluzzo soll sogar nur aus diesem Grunde die Partei Frankreichs verlassen haben (S. 145).

"In der Folgezeit aab in Frankreich die glanzende Verkörperung französischer Königsmacht durch die Regierung Ludwigs XIV. der französischen Prophetie neue Nahrung." Kampers teilt auch mit, daß bis in die neueste Beit die alten Beiffagungen, namentlich das "wunderbare Buch" und die "prophetische Dichtung des Nostradamus", die beide dem sechzehnten Jahrhundert angehören, aber nur das überlieferte Material kompilieren, wieder und wieder hervorgeholt wurden. Da Kampers hier nichts näheres angiebt — liegt es doch auch dem Thema fern, unter welchem er jett seine Forschungen giebt, fo sei es dem Referenten gestattet, die Leser auf einen Artikel der Boffischen Zeitung vom 3. April 1896 zu verweisen. Dort berichtet ein Anonymus aus seiner Erinnerung, daß in Frankreich in den letten Jahren vor dem Kriege von 1870 alte Beissagungen 1) vielfach hervorgeholt und in den Blättern abgedruckt seien. In den Worten und Thaten vieler Personen, die 1870/71 in Baris eine Rolle gespielt, besonders bei den Communards, habe sich der Einfluß, gewiffermaßen die Abspiegelung der Beiffagungen mahrnehmen laffen. So zeigt die Beschäftigung mit biesen Geistesproduften vielfach, welchen Einfluß phantastische Vorstellungen zu allen Zeiten geübt haben. Wie irrtumlich erweisen sich so vielen Zeugniffen gegenüber jene Auffaffungen hiftvrischer Porgange, welche nur fühle Erwägung der Mittel zur Erreichung individuellen Borteils als Beweggrund leitender Personen, nur die Erringung wirtschaftlicher Erfolge als Motiv für das Sandeln der Maffen anerkennen wollen!

Kampers Aussührungen über die Umwandlungen der Kaiserprophetie im 17. Jahrhundert möchte ich noch einen Hinweis auf zwei Kapitel in Grimmelshausen's Abenteuerlichem Simplicissimus?) hinzufügen: "Bon dem Teutschen Helden, der die ganze Welt bezwingen und zwischen allen Völckern Frieden stiften wirb" und "Wie er die Religionen mit einander vereinigen und in ein Wodell gießen wird." Trot der barocken Form ist die alte Kaiserprophetie dort deutlich erkenntlich und ihre Verbindung mit modernen Ideen,

<sup>1)</sup> In ihnen finden sich, soweit man aus den Mitteilungen jenes Aufsatzes schließen kann, neben der Benutung der Holzhausenschen Prophezeiungen (vgl. K. S. 146, 147) auch Anklänge an die prophetische Revolutionsschrift aus der Zeit Maximilians I. (K. 141, 142) z. B. rücksichtlich des "Königs aus dem Norden", vor dem sich die "französischen Abler zur Erde neigen" werden. Diese Analogien gehen wohl auf Benutung gleicher Quellen zurück. Eine wissenschaftliche Bearbeitung der vor 1870 in Frankreich publizierten Beissaungen und ihres Einflusses auf die politischen Vorgänge wäre in mehr als einer Beziehung nütlich.

<sup>2)</sup> ed. Reller (Stuttg. 1854) S. 393-397, Buch III, Rap. 4, 5.

wie fie in der Verkündung eines deutschen Parlaments und der Vereinigung aller Religionen uns entgegentritt, jedenfalls höchst beachtenswert.

Zum Schlusse bieser Besprechung sei erlaubt, zu erwähnen, daß die in dem Referate über die erste Auflage des Kampersschen Buches in Aussicht gestellte Besprechung der Prophezeiung auf das Jahr 1401, in Bezug auf die K. jetzt lediglich seine früheren Aussührungen wiederholt, in der D. Zeitschr. für Geschichtsw. R. F. I (1897) S. 352—362 erschienen ist.

Berlin.

Carl Roehne.

## £. Tekner, Geschichte der deutschen Bildung und Jugenderziehung von der Urzeit bis zur Errichtung von Stadtschulen. Gütersloh, E. Bertelsmann, 1897 (XVI, 404 S.)

Das fleißige und auf eingehendes Quellenstudium gestütte Buch hat ben Mangel, daß sein Titel doch mehr verspricht, als es selbst halt. Der richtige Titel ware: "Materialien zur Geschichte der deutschen Volksbildung und Jugenderziehung" gewesen. Denn auf der einen Seite ist nur selten eine zusammenhängende geschichtliche Darstellung gegeben; Notizen und Untersuchungen find ebenso häufig wie lange Stellen aus mittelalterlichen Litteraturbenkmälern; auf der andern Seite bildet das Buch kein Ganzes: es ift nicht einheitlich komponiert, es fehlt der ruhige Gang einer entwickelnden Darstellung. Die einzelnen, schon früher an verschiedenen Stellen veröffentlichten Abschnitte scheinen nebeneinander gereiht zu sein, ohne noch einmal in ihrem Berhaltnis zu einander geprüft zu fein. Go erscheinen des öfteren Dinge, bie schon erörtert find, an andern Stellen in anderm Zusammenhang, oder es kommen auch direkte Wiederholungen vor. Die Stelle auf S. 225 "Rach Bartsch sind die gereimten Lehren überhaupt auswendig gelernt worden" tommt z. B. S. 289 wieder als Anmertung vor. Aber es finden sich auch, was bedenklicher ift, sogar Widersprüche zwischen den verschiedenen Abschnitten. Nachdem uns S. 233 des Längeren auseinandergesett ift, daß die Aeußerungen mancher Ritter über ihre Unbildung, daß insbesondere Wolfram von Eschenbachs Aeußerung: ich kan decheinen buochstap nicht wörtlich aufzufassen sei, wird S. 308 die Stelle von Tetzner selbst so zitirt, als ob jene frühere Erörterung garnicht gewesen ist. Hätte Tetner eine einheitliche Darstellung gegeben, so wären nicht allein solche Dinge vermieden, er wäre sicher auch zu andern Abschnitten, zu anderer Einteilung des Stoffes, zu einer wirklichen Entwickelung gefommen. Jest sieht man die Entstehung des Buches aus einer Reihe von Sammelheften allzu deutlich.

Nugbar und beachtenswert ist die Arbeit aber auf jeden Fall. Ihr quellenmäßiger Charakter tritt auf jeder Seite hervor; ja zum Teil — und darin geht mir Teyner zu weit — gewinnt das Buch den Charakter eines Duellenbuches. Ich kann das Studium des Buches durchaus empfehlen.

Georg Steinhausen.

Emil Schmidt: Vorgeschichte Nordamerikas im Gebiet der Vereinigten Staaten. Mit 15 Abbildungen, 4 Tafeln und einer Karte. Braunschweig, F. Bieweg & Sohn, 1894. (216 S.)

Der prähiftorischen Wiffenschaft, beren Aufgabe es ift, ben älteren und ältesten Spuren des Menschen auf der Erde nachzugehen, in jene vor der Entstehung schriftlicher Neberlieferung liegenden Zeiträume einigermaßen Licht zu bringen, wird vielfach nicht diejenige Beachtung entgegengebracht, die ihre Forschungsergebnisse verdienen. Die oft nur mehr oder weniger große Bahrscheinlichkeit der Deutungen jener "rätselhaften" Funde, die von dem Dasein des Menschen in einer längst entschwundenen Vergangenheit Runde geben sollen, der in weiten Kreisen unserer Gebildeten vorhandene Mangel an Intereffe' für die dem jezigen Zustand unserer Erde vorangegangenen geologischen Epochen bewirften, daß man den sicheren Ergebnissen jener Wissenschaft im allgemeinen gleichgiltig gegenüberstand. Und doch ist gerade die Frage nach dem ersten Auftreten des Menschen auf der Erde, in Bezug auf Zeit und Ort, eine der wichtigsten und intereffantesten. Man nimmt wohl allgemein an, daß der Mensch bereits in der Tertiärzeit vorhanden gewesen ift, in jener Zeit gewaltiger Veränderungen der Erdoberfläche, in der unsere höchsten Gebirge, wie der Himalaga, die Alpen, die Anden durch den Druck der erkaltenden und sich wieder zusammenziehenden Erdrinde entstanden. Ungeheure vulkanische Ausbrüche, Landversenkungen und hebungen vollzogen sich in gewaltigen Zeiträumen, ehe unsere Erdoberfläche ihre jetige Form erhielt. Auf die Tertiärzeit folgte das Diluvium oder Quartar, charafterifirt durch eine Folge sogenannter Eiszeiten, d. h. Perioden großer Ausbehnung der Gletscher an den verschiedensten Punkten des Erdballs und durch das Auftreten einer diesem kalten Alima entsprechenden Fauna und Flora. Diese langandauernden Rälteperioden find getrennt durch "Zwischeneiszeiten", in welchen das Klima wieder viel milder wird und das Aufkommen anderer Tier= und Pflanzenformen geftattet. Der Mensch war Zeuge der Giszeit in Europa. Die in den Kalktuffen von Taubach bei Weimar, sowie bei Schuffenried in Schwaben gemachten Junde weisen ficher auf eine Eriftenz bes Menschen während ber letten Zwischeneiszeit und der darauf folgenden letten Eiszeit hin. Vielleicht noch früher als in Europa ift das Vorhandensein des Menschen in Amerika nachzuweisen. Die noch überall vertretene Ansicht, daß der Mensch durch Einwanderung von Asien aus nach Amerika gelangt sei, wie man nach den Ergebnissen der Sprachgeschichte behauptet, ift nicht mehr aufrecht zu erhalten, vielmehr geben die Spuren bes Menschen in der neuen Welt auf ebenso ferne, vielleicht fernere Zeit zurud als in Europa. Diese von angesehenen Männern der Biffenschaft in Amerika angestellten Forschungen über bas erste Auftreten bes Menschen verdienen die höchste Beachtung. Sie find leider meift sehr zerstreut und schwer angänglich. Es ift daher ein großes Berdienft von Professor E. Schmidt in Leipzig, in einem vortrefflichen Buche über die Vorgeschichte Amerikas die wiffenschaftlich feststehenden Resultate der amerikanischen Prähistorie uns zugänglich gemacht zu haben. Das Eintreten bes bekannten beutschen Gelehrten für die Richtigkeit der amerikanischen Theorien wird auch bei uns viel zur Anerkennung derselben beitragen. Das Buch enthält 4 bereits früher versöffentlichte Aufsähe: 1. Die ältesten Spuren des Menschen im Gebiet der Bereinigten Staaten. 2. Die prähistorischen Aupfergeräte Nordamerikas. 3. Die vorgeschichtlichen Indianer Nordamerikas östlich von den Felsengebirgen. 4. Die vorgeschichtlichen Indianer der Bereinigten Staaten.

Die Frage nach dem ersten Auftreten des Menschen auf dem amerikanischen Kontinent ift von der amerikanischen Urgeschichtsforschung auf Grund unzweideutiger Funde längst entschieden worden. Eine große Zahl wissenschaftlich geschulter Männer jenseits des Dzeans hat sich das Studium der Urgeschichte zur Lebensaufgabe gemacht, namentlich haben sich das Bureau of Ethnology in Washington, wie das Peabody-Museum in Cambridge die größten Berdienste erworben. — Aehnlich wie Europa hat auch Nordamerika, nur in noch höherem Grade, seine Eiszeiten und Interglazialperioden gehabt. Britisch Nordamerika und ein großer Teil der Bereinigten Staaten waren von Gletschermaffen bedeckt, deren Sudrand fich bis zum 40° nördlicher Breite, also bis in die Breite Neapels erstreckte, während die europäische Bergletscherung nicht über ben 50 ° reichte. Im Ganzen schätzt man das vom Gletschereis bedeckte Gebiet Nordamerikas auf ca. 20 Millionen 9km. Auch in Amerika war der Mensch Zeuge der Eiszeit, wie in Europa. Ja, wir besigen sichere Spuren von der Eristenz des amerikanischen Tertiarmenschen, der von seinen europäischen Brüdern nicht verschieden gewesen sein wird. Ein sehr wichtiger Fund wurde im Jahre 1866 in einer Goldgrube in Calaveras County (Kalifornien) gemacht. In einer Schicht verhärteter Lava (Tuff) fand man einen menschlichen Schädel in einer Tiefe von 130 Fuß. Da dieser Schädel in der Tertiar - oder Braunkohlenzeit gebildet sein mußte, so erregte derfelbe natürlich gewaltiges Aufsehen und die Ansichten der Forscher hinsichtlich der Echtheit desselben waren sehr geteilt. Allein alle vorgebrachten Bedenken wurden durch den Umstand widerlegt, daß sich in derselben tertiären Erdichicht nicht nur zahlreiche Menschenknochen, sondern auch menschliche Werkzeuge und Waffen in ungewöhnlich großer Bahl vorfanden, wie Mörfer, Steinlöffel, Pfriemen und anderes Steingerät, zum Teil durchbohrt und geschliffen. Wie in Sudamerifa so fand Ameghino bei seiner Untersuchung der füdamerikanischen Pampas in unzweifelhaft tertiären Schichten Menschenknochen und bearbeitete Wertzeuge zusammen mit den Resten einer ausgestorbenen Tierwelt. — Obwohl die steinernen Wertzeuge und Waffen der nordamerikanischen Urbevölkerung denen Europas auffallend ähnlich find, so find doch große Unterschiede in der Bevölkerung vorhanden. In Amerika läßt fich eine altere und jungere Steinzeit nicht unterscheiden, geschliffene und ungeschliffene Geräte kommen nebeneinander vor. Bon einer Bronze- oder Eisenzeit ift in Amerika gar keine Rede. Gine Legierung von Rupfer und Binn kannte man nur in den großen Kulturstaaten Mexikos und des nördlichen Südamerikas. In Amerika gab es auch keine Söhlenbewohner wie in Europa.

Das einzige Metall, welches die amerikanischen Urbewohner kannten, war

das Kupfer, aus dem man allerlei Geräte (Beile, Lanzen, Meffer, Pfriemen u. dergl.) herftellte. Diese zahlreich aufgefundenen Kupfergeräte bestehen aus reinem Kupfer. Man verstand nicht das Metall zu gießen, sondern bearbeitete es durch Hämmern. In der Gegend des Oberen Sees wurde von den Borfahren der jetzigen Indianer ein blühender Kupferbergbau betrieben. Schmidt nimmt an, daß nach dem Erscheinen der Beißen in Amerika dieser Bergbau rasch einging. "Erst mit der Entdeckung eines gießbaren, harten Metalls (Bronze und Sisen) ist die Borbedingung für eine höhere Kultur gegeben; der erste Metallguß ist für jedes Bolk der Wendepunkt, wo es vom Katurzum Kulturvolk aufsteigt."

Die beiden letten Auffate bes vorliegenden Buches beschäftigen fich mit ben Urbewohnern des mittleren und füdweftlichen Nordamerikas. Sie enthalten die Ergebniffe der neueren Mound = und Pueblo = Forschung. Neben den veraleichenden linquistischen Thatsachen, die auf gewisse Bölkerbeziehungen der Borgeit hinweisen, bilden die Mounds, in Erde und Stein aufgeführte fünstliche Erhöhungen, Balle u. dergl. eine wichtige Quelle für unfere Kenntnis der porkolumbischen Bewohner Amerikas. Sie erzählen von den Sitten und Gebräuchen, Bohnfigen und Banderungen der roten Bevölferung aus Sahrhunderten vor 1492. Am zahlreichsten begegnen die 'mounds' im Becken des Mifsifippi und seiner Nebenfluffe, bezw. des Ohio. Man unterscheibet einfache, um einen Mittelpunkt herum gleichmäßig konisch oder ppramidal aufgehäufte Erd- ober Steinhügel — Mounds im engeren Sinne — und mehr ober weniger lange Balle. Die in ihnen enthaltenen Gegenftande, Erzeugniffe ihrer Erbauer, find von größter kulturhiftorischer Bichtigkeit. Meift find es Steinhammer, Beile, Pfeil- und Langenspigen, daneben zahlreiche auf den Keldbau beutende Gerate, wie Reibsteine, Steinmörfer u. bergl. Für das Dhiogebiet charafteriftisch find die steinernen Tabakspfeifen. Die meiften berselben murden in einem einzigen Erdhügel, dem Pfeifenmound bei Chillicothe (ca. 200 Stud) gefunden. Die Kultur der mound-builders wird carafterisirt durch die Ausübung eines ausgedehnten Feldbaus und durch den Mangel der Kenntnis, Metalle zn gießen. Töpferei und Weberei waren in ihren ersten Anfängen bekannt. Profeffor Schmidt weift nach, daß die Borfahren ber in den höchsten Erhebungen der Alleghanies anfässigen Tscherofi die Erbauer der Mounds des Ohiogebietes gewesen seien. Die Sügel dienten teils zu Berteidigungszwecken, teils als Gräber und sind auch noch in historischer, also nachkolumbischer Beit errichtet worden, wenn fie auch der Sauptsache nach por die Entdeckung Amerikas fallen.

Der Südwesten von Nordamerika, die weiten steppenhaften Plateaulandschaften des südlichen Colorado und Utah, sowie Arizona und Neu-Mexiko, sind das Gebiet der Mauerhäuser oder pueblos, die im Süden weit nach Mexiko hineinreichen. Hier wohnte eine vorgeschichtliche Bevölkerung, deren Bauten noch heute unsere Bewunderung erregen. Die Verteilung dieser alten Ansiedlungen ist eine ungleiche, da wir ost weite Strecken ohne dieselben sinden, anderseits wieder eine große Zahl von ihnen beisammen und zwar in ganz wasserloser Gegend. Sie zerkallen in zwei Arten: 1. Wohnungen in

den steilen Bänden der Canons = Söhlenwohnungen, Klippenburgen. 2. Anfiedelungen auf dem Boden der Canons, den Ebenen. Das flaffische Gebiet der Höhlenwohnungen ist der obere Rio Grande del Norte, wo viele tausend fünstlich hergestellte Söhlenkammern von sehr verschiedener Größe und Anordnung sich im basaltischen Tuff vorfinden. Auch diese Felsenwohnungen und Mauerhäuser find von den Vorfahren der heutigen Bewohner des Landes erbaut worden. Als die Spanier das Land eroberten, hatten fie heldenmütige Kämpfe mit den Verteidigern dieser merkwürdigen Klippenburgen zu bestehen, von denen manche freilich uneinnehmbar blieben. — So knüpft fich die Vorgeschichte Amerikas mühelos an die Geschichte an, die wir von der Zeit an datiren, als durch die europäische Eroberung die Schrift ins Land fam. Wie klein erscheint ber geschichtlich beglaubigte Zeitraum ber neuen Welt im Vergleich zu den im Dunkel liegenden Jahrtausenden, die uns nur in geringfügigen Reften von dem Vorhandensein des Menschen Runde geben! Ber aber den Spuren des vorhiftorischen Menschen in Amerika nachgehen will, dem wird Schmidts Buch über die Vorgeschichte Amerikas ein trefflicher Ratgeber sein.

Bremen.

A. Beyer.



## Bibliographie.

Von Georg Steinhausen.

Das Jahr 1897 (Fortsetzung).

Gefühls- und Gemütsentwickelung. Verschiedenes: R. Becker, Der m.a.liche Minnedienst in Deutschland. Halle (70 S.). — E. Pierret, Les Amantes célèbres. Correspondance amoureuse (1120—1874). Paris (XXIII, 261 p.). — R. Fhr. v. Lichtenberg, Ueber den Humor b. d. dtsch. Kupferstechern u. Holzschnittkünstlern d. 16. Jh. (Studien z. dtsch. Kunstgesch. 11.) Strassb. (17 Taf., 92 S.). — R. Haupt, Heidnisches und Fratzenhaftes in nordelbischen Kirchen. (ZChristl.Kunst. 10,7). — A. Biese, Z. Litter. d. Gesch. u. d. Aesthetik d. Naturgefühls II. (ZVerglLittG. 11, 2/3.) — F. Hintner, Alpenscheu u. Naturfreude i. dtsch. MA. (Oest. Ung. Revue 21.) — M. E. Woolley, The development of the Love of Romantic Scenery in America. (Amer. Hist. Rev. 3, 1.)

Aberglauben, Volksglauben: F. Legge, Primitive religion and primitive magic. (Scott Rev. 58.) - A. Hillebrandt, Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber. (Grundr. d. indoarischen Philol. u. Altertumsk. III, 2.) Strassb. (189 S.). - A. Boissier, Documents assyriens relatifs aux présages. Tom. I livr. 1/2. Paris (X, 188 S.). - M. Güdemann, Die superstitiöse Bedeutung des Eigennamens im vormosaischen Israel. (Festschrift f. Steinschneider.) - J. H. Bondi, Koptische Fluchformeln aus jüdischer Quelle. (Zs. f. ägypt. Sprache 35, 1.) — W. Kroll, Antiker Aberglaube. (Samml. gem. wiss. Vortr. 278.) Hamb. (43 S.). Derselbe, Antiker Volksglaube. (Rhein. Mus. 52, 3.) - E. Riess, Superstitions and popular beliefs in Greek tragedy. (Trans. Amer. Philol. Ass. 27.) - L. Vanderkindere, A propos des auspices Romains. (Rev. Univ. Bruxelles 2, 3.) - K. Weinhold, Ueber d. mystische Neunzahl b. d. Deutschen. (Sb.Ak. Wiss. Berlin. Phil. Hist. Cl. 1897, 13.) - P. Schwieger, Der Zauberer Virgil. Berlin (76 S.). — J. W. Nagl, Altdeutsche Zaubersprüche und ihr Fortleben im Volksmunde. (Dtsche Ztg. 12. Dec. 1896.) — K. Koppmann, Zauberspruch v. J. 1380 (Beitr.

GRostock II, 2.) - Eubel, Vom Zaubereiunwesen anfangs des 14. Jahrh. (Hist. Jb. 18, 3). - Historia D. Joh. Fausti des Zauberers, nach der Wolfenbüttel. Hs. hrsg. v. G. Milchsack 1. (Ueberliefer. z. Litt., Gesch. u. Kunst. II). Wolfenbüttel (CCCXCIV, 124 S.). - E. Pauls, Der Exorcismus an Herzog Johann Wilhelm von Jülich 1604 und 1605 (Annalen HVNiederrhein 63). — Landgraf Wilhelm der Weise u. d. Basilisken-Ei (Hessenland 11, 11). — F. Heigl, Der Hexenglaube. Ein Rückblick als Perspektive f. d. Spiritisten unserer Zeit. 2. Aufl. I. II. (Volksschriften z. Umwälz. d. Geister VII ab.) Bamberg (132 S.). — Der Urner Hexenprocess von 1459 (Gotthard-Post Nr. 2). - Jänner, Verhörsprotokoll über einen der Hexerei Angeklagten (Aus d. Heimath [Gotha] I, 3). — Zur Gesch. d. Hexenwahns (D. Merkur 28, 40). — Die ersten Bekämpfer d. Hexenwahns (ib. 41/3). — Giraud, Étude sur les procès de sorcellerie en Normandie. Rouen (54 p.). - E. Wolter, Zur Gesch. d. litauischen Hexenwesens (Mitt. litauisch litter. Ges. 22). - A. Nyström, Häxeriet och häxeriprocesserna (Verdandis småskrifter 58). Stockh. (28 S.). - H. S. Kaarsberg, Om Satanismen, Djævlebesættelse og Hexevæsen set fra et lægevidenskabel. Standpunkt. Københ. (42 S.). - V. Bang, Hexevæsen og Hexeforfølgelser især i Danmark. ib. (144 S.). -- H. Funck, Lavater u. Cagliostro (Nord u. Süd, Okt.). - W. Unseld, Allerlei Aberglaube (Alemannia 25, 2). - W. Nehring, Zweiter Bericht über Aberglauben, Sagen u. Märchen in Oberschlesien (MSchles. Ges Volksk. 4, 4). - G. Schmidt, Aberglaube im Egerlande z. Weihnachtszeit (Unser Egerland I, 6). - H. Ankert, Haus- u. Zaubermittel aus Nordböhmen (MNordböhm. Exc. Club 20, 2). - Miracles of Madame Saint Katherine of Fierboius. Translated by A. Lang. London. — Peacock, Duncan and Townshend, Staffordshire superstitions (Folk-Lore 8, 1). - M. Grant, La superstition dans le Highland écossais (Muséon 1897, 1/2). — L. R. Reignier, Hypnotisme et croyances anciennes. Paris (XXIII, 223 p.). - H. F. Feilberg, Et blad af afgudsbilledernes historie (Aarb. Dansk Kulturh. 1896). - Sv. M. Lampa, Om folklig öfvertro Ups. (27 S.). (Fören. Heimdals folkskrifter 39.) — O. Sommer, Overtro paa afsides Steder (Naturen og Mennesket 14). -M. Klapper, Gespenster (MNordböhm. Exc. Club. 20, 1). - F. Zurbonsen, Kriegs- und Schlachtengesichte in Westfalen (ZVaterl. G. AK. 54). - K. Menne, Die Schlacht am Birkenbaum (ZKultur 4, 4/5). - A. Kögler, Aus Grossmutters Munde (MNordböhm. Exc. Club 20, 1). - Joh. Bolte, Der Teufel i. d. Kirche (ZVerglLG. 11, 4). - F. Kunze, Das Gewitter im Volksglauben (Natur 46, 32). — Derselbe, Der Regenbogen im Völkerglauben (ib. 30). - Karutz, Das Ohr im Volksglauben (Globus 72, 14). - F. Kunze, Das Salz im Völkerglauben (Die Natur. 46, 37). - P. Wagner, Das Salz im Aberglauben (ib. 50). - Frh. v. Andrian, Ueber Wortaberglauben (CorrBl.Ges.Anthrop. 27, 10). — K. Schiffmann, Deutsche Stücke aus oberösterr. Hs. (Segen). (55. Jahresber. Mus. Franc.-Carol.) — J. Moser, Eine Sammlung Odenwälder Segen (ZKulturG. 4, 3). — Olbrich, Ueber Waffensegen (MSchlesGesVolksk. 4, 4). — S. B. Elvans, Occultism among barbarians (Humanitarian 11, 3).

Mythologie und Sagengeschichte: W. S. Sonnenschein, A Bibliography of Mythology and Folklore. London (63 p.). - H. Mazel, Mythes, cultes et religions (Extr. de la Revue franç. d'Édimbourg) Bruxelles (18 p.). - E. Stucken, Astralmythen der Hebräer, Babylonier u. Aegypter. 2. Tl. Lpz. (S. 81-125). - A. A. Macdonell, Vedic mythology (Grundriss d. indo-ar. Phil. III. 1. A.). Strassburg (176 S.). -- H. de la Ville de Mirmont, Mythologie élémentaire des Grecs et des Romains, précédée d'un précis des mythologies orientales. 4. éd. Paris (192 p.). - O. Gruppe, Griech. Mythologie u. Religionsgesch. 1. Hälfte (Handb, d. klass. Altertumswiss. 24. Halbbd.). München (384 S.). - W. Schwartz, Die altgriech. Schlangengottheiten, ein Beispiel der Anlehnung altheidn. Volksglaubens an die Natur. Neuer Abdruck. Berlin (34 S.). - E. Mogk, Mythologie (Grundr. d. german. Phil. 2. Aufl. III, 1). — G. Klee, Deutsche Mythologie (Velhagen & Klasings Samml, dtsch. Schulausgaben 74). Bielefeld (X, 100 S.). - A. Hertzog, Donarkult, Lindwurm, Mondscheibe und Fussspuren (CorrBl. Ges. Anthrop. 28, 1). - L. Leger, Les sources de la mythologie slave (suite) (RHistRel. 35, 2). - Rhamm, Tschechische Hausgötter in Schlesien (Globus 72, 14). - F. S. Krauss, Böhm. Korallen a. d. Götterwelt. Folklorist. Börsenberichte vom Götter- und Mythenmarkte. 2. [Titel] Aufl. Wien (VII, 147 S.). - P. Schellhas, Die Göttergestalten der Mayahandschriften. Ein mytholog. Kulturbild a. d. alt. Amerika. Dresden (34 S., 2 Taf.). - Th. Achelis, Mythologie und Völkerkunde (Nord und Süd, Juni). -- Chamberlain, The Mythology and Folk-lore of invention (Journ. Amer. Folk-lore, April/Juni). - A. Lang, Modern Mythology. London (238 p.). - Vierkandt, Fortsetzungsvorstellungen und Vergeltungsvorstellungen (Globus 72, 3). - R. Kleinpaul, Die Lebendigen und die Toten in Volksglauben, Religion und Sage. Lpz. (VI, 293 S.). - H. Colley March, The mythology of wise birds (Journ. Anthrop. Inst. 27, 2). - Th. Achelis, Ueber Tiercultus (Umschau I, 2). - J. H. Philpot, The sacred tree or the tree in religion and myth. London (XVI, 179 S.). - P. Graffunder, Die Rose in Sage und Dichtung. (Samml. gemeinn. Vortr. 217.) Prag (13 S.). - A. Wünsche, Der Regenbogen i. d. Mythen u. Sagen d. Völker (Nord u. Süd, Juli). -Stephan D. Peet, Mythologic Totems (The Americ. Antiquarian 19, 4). - J. Rieber, Ueber Flutsagen und deren Beziehungen z. d. semitischen Flutberichten (Katholik, Februar). - E. Plaumann, Der Mythos von Admet und Alkestis und die Sage vom armen Heinrich (Jbb. Class. Phil. 155/6, 4/7). - O. L. Jiriczek, Die deutsche Heldensage. 2. Aufl. (Samml. Goesch. 32). Lpz. (192 S., 3 Taf.). - E. Gnau, Mythologie und Kiffhäusersage. Progr. Gymn. Sangerhausen (49 S.). - G. Sarrazin, Der Ursprung der Siegfried-Sage (ZVerglLittG. 11, 2/3). — G.

List, Die Lohengrinsage (D. 20. Jh. 7, 2). - A. E. Schönbach, Ueber die Sage von Biterolf und Dietleip (SbAkWienPhilHistCl. 136, 9). F. Kampers, Mittelalterl. Sagen vom Paradiese u. vom Holze des Kreuzes Christi in ihr. vornehmst. Quellen u. in ihr. hervorstechendsten Typen (Schriften d. Görres-Gesellsch. 1897 I). Köln (4, 119 S.). — Die älteste litterar. Fixierung d. Faustsage (Allg. Ztg. B. 216). - H. von Wlislocki, Zur Lenorensage (ZVerglLittG. 11, 5/6). — E. Muret, La légende de la Reine Berthe (Schweiz. Arch. Volksk. I, 4). - Ed. Krause, Sagen, welche an vorgeschichtl. Gräber anknüpfen und über andern Aberglauben; eine Drachen-Sage von Seddin; Sagen der Umgegend von Trebichow (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1897, 117/122). -A. Treichel, Sagen (Nachtrag VI) (ZHVMarienwerder 35). — K. A. Reiser, Sagen des Allgäus. Heft 8/11. Kempten. — L. Siess, Sagen a. d. oberen Mühlviertel. 2 Bdchn. Rohrbach (48 S.). - H. Schukowitz, Mythen u. Sagen des Marchfeldes (ZOestVolksk. II). -N. Huber, Die Sagen vom Untersberg. Salzburg (64 S.). - St. Ecker, Sagen a. d. Umgegend von Lofer (MGesSalzbLK. 37). - R. Waizer, Volkssagen aus Kärnten (Carinthia 87, 5). - A. v. Jaksch, Die Sage vom heiligen Mann in Niklai (ib. 87, 5). - V. Pogatschnigg, Litteratur u. Varianten d. Sage vom heiligen Mann zu Pusarnitz (ib. 87, 6). - A. Kögler, Volkssagen (MNordböhm. Exc. Cl. 20, 2). - M. Klapper, Des Teufelsbeschwörers Ersatzmann (ib. 20, 4). — Jörger, Sagen und Erlebnisse a. d. Valserthal (JbSchwAlpCl. 32). — C. de Martrin-Donos, Légendes et Contes de Provence. Paris (324 p.). - F. Bienemann, Livländisches Sagenbuch. Reval (XXI, 278 S.). - Nyländska folksagor och sägner ordn. af A. Allardt och S. Perklén. (Nyland. Saml. VI.) Helsingf. (VIII, 326 p.). — D. C. Hesseling, Charos. Ein Beitr. z. Kenntnis d. neugriech. Volksglaubens. Leiden (VIII, 64 S.). — D. G. Brinton, The Myths of the New World: a treatise on the symbolism and mythology of the Red Race of America. 3. ed. Philadelphia (345 p.). - Navaho Legends. Collect. and translated by Wash. Matthews. Boston and New York. - P. Arfert, Die Märchen, ihre Verbreitung und ihr Ursprung (Westermanns ill. d. Mh., Nov.). - K. O. Beetz, Deutsche Volksmärchen, a. d. Munde d. Volkes gesammelt und zum ersten Male nacherzählt. 4. Aufl. Lpz. (VII, 287 S.). - Krause, Beiträge zum Märchenschatz der Afrikaner (Globus 72, 14/5).

Volkskunde (Einzelnes hierher gehörige siehe auch in anderen Rubriken): Pol de Mont, Inleiding tot de volkskunde of folklore (Dietsche warande 10, 1). — E. H. Meyer, Deutsche Volkskunde. Strassburg (VIII, 362 S., 1 Karte). — A. Lincke, Ueber den gegenwärtigen Stand der Volkskunde im Allgem. u. d. Sachsens im Besond. Dresden (XV, 92 S.). — L. Tobler, Kleine Schriften z. Volks- u. Sprachkunde. Hrsg. v. J. Baechtold u. A. Bachmann. Frauenfeld (XVI, 320 S.). — J. Walhouse, Folk-lore parallels and coincidences (Folk-lore 8, 3). — The Church Treasury of History, Custom, Folk Lore etc. Ed. by W.

Andrews. London (301 p.). — Zeitschrift d. V. f. Volksk., VII. 1/4: W. Schwartz, Eine Gewitteranschauung Jean Pauls mit allerhand mythischen Analogien; J. R. Bünker, Herde und Oefen i. d. Bauernhäusern d. ethnogr. Dorfes d. Millenn.-Ausst. i. Budapest; E. Kück, Die Bauernhochzeiten i. d. Lüneb. Heide; H. F. Feilberg, Zwieselbäume nebst verwandtem Aberglauben in Skandinavien; K. E. Haase, Volksmedicin i. d. Grafsch. Ruppin; O. Hartung, Z. Volksk. a. Anhalt; J. Bolte, Der Schwank vom Esel als Bürgermeister bei Th. Murner: P. Sartori, Glockensagen u. Glockenaberglaube; R. Andree, Sagen a. d. Boldecker u. Knesebecker Lande; R. F. Kaindl, Lieder, Neckreime u. s. w. a. d. Kinderwelt i. d. Bukow. u. Galiz. ges.; K. Klemm, Tod und Bestattung d. armen Sperlingsweibehens. E. Märchen a. d. Panjab. Dazu Bemerkungen von H. Weinhold; A. Winter, "Mein Bruder freit um mich"; F. Ilwof, Hexenwesen u. Aberglauben i. Steiermark; Chr. Hauser, Rätsel a. Paznaun; Ders., Sprüche u. sprichw. Redensarten aus Paznaun; O. Zingerle, Zum altdeutschen Bauwesen 1, 2; W. Schwartz, Der Schimmelreiter u. d. weisse Frau, ein Stück d. Mythologie; G. Amalfi, Wer hat die Facetien des Piovano Arlotto kompiliert?; H. Raff, Hexengeschichten a. Bavern; A. John, Alte Sitten u. Bräuche im Egerland; J. R. Bünker, Heanzische Schwänke, Sagen und Märchen; J. v. Medem, Ostpreuss. Volksgebräuche; R. M. Meyer, Neuere Zeugnisse v. altgerman. Sitten; Chr. Hauser, Der heil, Abend in e. Dorfe Paznauns; K. Klemm, Ueber doppelte deutsche Vornamen; J. Bolte, Kranzwerbung, e. Gesellschaftsspiel d. 17. Jh.; K. Weinhold, Zwei alte Gerichtsstätten; F. Pichler, Von Glan- und Furtorten; K. Weinhold, Der Wildemännletanz v. Oberstdorf; Ostfriesisch-plattdeutsches Rammerlied; Kleine Mitteilungen. — Am Urquell. N. F. I, 1/12: Krauss u. Sprenger, Menschenfleischessen; M. Landau, Folkloristische Parallelen; A. Skrzyncki, Jakutenbräuche; L. Mandl, A. Mittelmann, K. E. Haase u. A., Das Kind in Glaube u. Brauch d. Völker; J. Kopecky, Čechische Johannisfestgebräuche; J. Robinsohn, Ein poln. Volkslied; B. Schaffer, Volksüberlieferungen deutscher Juden; B. Benczer, Sprichwörter galizischer Juden; O. Schell, Todvorbedeutungen im Bergischen; H. Eschenburg, K. Knauthe, K. E. Haase, Moderner Hexenglaube; Ph. Goldberger, Volkstüml. Spiritismus; K. Lehrer u. K. Hatle, Geheime Sprachweisen; V. V. Vukasović u. Th. Dragičevič, Südslav. Volksmedicin; Krauss, Beitr. z. Gesch. d. Volksk. 1/2; M. Höfler, Der Bilwiz-Baum; F. Branky, Uebernamen a. d. Egerlande; Krauss, Guslarenlieder; E. Kulke, Refrain e. judendeutschen Hochzeitsliedes a. Mähren; J. Robinsohn, Tierglaube b. d. Juden Galiziens; P., Judendeutsche Sprichw. u. Redensarten; J. Ehrlich, Judendeutsches Kinderlied a. Böhmen: J. Cornelissen u. Andere, Bezeichn. d. Trunkenh. i. d. Sprache d. Volks; A. Haas, R. Sprenger u. A., Von der Hand, die aus dem Grabe herauswächst; A. Treichel, Sankt Andreas als Heiratsstifter; J. Ehrlich, Volksüberlieferungen deutscher

Juden; A. M. u. J. Passy, Spaniolische Sprichwörter; J. Kopecki, Čechisches Volkslied; Krauss u. A., Volkstüml. Spiritismus; -r, Pfälzischer Bauernkalender; E. Kulke, Judend. Sprichw. a. Mähren, Böhmen u. Ungarn; A. Mittelmann, Lispelnde Schwestern; J. Cornelissen, Uebernamen a. Belgien; J. Kopecky, Volkshumor a. Böhmen; M. Höfler, Das Kleid; R. Sprenger, Der Nobelskrug; C. Th. Weiss, Volksmedicin: Sympathiemittel; O. Heilig, Spielrufe; J. Ehrlich u. A., Judend. Sprichw. u. Redensarten a. Böhmen, Mähren u. s. w.; A. Mitelmann, Zwei jüd. Hochzeitsmelodien a. Galizien; A. Treichel, Poln. Volkslieder; H. Helix, Die Sommersonnenwendfeier im St. Amarinthale; O. Heilig, Das Sommertaglied von Darsberg; F. Branky, Zur Poesie d. Todes; J. Passy, E. spaniol. Volkslied a. Ostrumelien; Ahrendts u. A., Zaubergeld; A. Brunck, Volksrätsel a. Pommern; A. Treichel, Farben im Volksmunde; Geheime Sprachweisen (Beitr. z. Umfrage); H. v. Wlislocki, Sprichw. moslimischer Zigeuner; W. Grüner, Das Einhorn in Mexiko; A. Treichel, Was giebt's zu Mittag?; J. Kopecki, Pflanzenglauben b. d. Czechen; S. Rubin u. E. Friedländer, Volksglauben galiz. Juden; L. Wiener, Uebername; O. Glöde, Würmer als Krankheitserreger; Krauss, Die Leichtgläubigkeit i. Volksmunde; A. Wiedemann, Menschenvergötterung im alten Egypten; J. Beckmann, Zur Volksk. d. heut. Egyptens; S. Mandl, Volkswitz in Talmud u. Midrasch; F. Branky, Der Vogel Hein; Der Nobelskrug (Beitr. z. Umfrage); J. Kopecky, Čechischer Weihnachtzauber und Festlieder; M. Amster, Die drei Kronen; J. Heilig, Sagen a. d. nördl. Breisgau; C. M. Pleyte, Geistersprachen; J. Mooney, The Kiowa Peyote Rite; A. Brod u. A., Judendeutsche Sagen und Schnurren; Folkloristische Findlinge. - Bll. f. pomm. Volksk. IV: O. Knoop, D. pomm. Hausgeist Chim; Derselbe, Neue Volkssagen; A. Haas, A. Archut und Gadde, Der Teufel i. pomm. Sprichwört.; A. Brunck, Volkslieder; O. Knoop, Die Molkentöverschen; R. Pelz, A. Archut und Renn, Pomm. Märchen; O. Knoop u. A. Haas, Die Namen des Teufels in Pomm.; J. Asmus u. A. Haas, Pomm. Rauchhäuser; A. Archut, Silvester- u. Neujahrsgebräuche a. d. Kreisen Lauenburg u. Bütow; A. Haas, Brot- und Brotbacken; Derselbe, Diebsglaube; Giehr, Himmelsbrief a. Greifswald u. A. - Schweiz. Arch. f. Volksk. I, 1/3: J. Hunziker, Vom Schweizerdorf in der Landesausstellung in Genf; R. Martin, Ziele u. Methoden einer Rassenkunde d. Schw.; S. Singer, Karl unter den Weibern; G. Fient, Begräbnisfeierlichkeiten im Prättigau; E. Hoffmann-Krayer, Die Fastnachtsgebräuche der Schweiz.; A. Ithen, Volkstüml. a. d. Kanton Zug; A. D'Aucourt, Quelques coutumes du pays d'Ajoie; Derselbe, Légendes jurassiennes; L. de L., Contes; E. A. Stückelberg, Die Verehrung des heiligen Grabes; G. Kessler, Sagen a. d. untern Teile d. St. Gallischen Fürstenlandes; S. Meisser, Hochzeitssteuer an die Knabengesellschaft in Tomils; J. Ulrich, Ein oberengadinisches Lied üb. d. Fastnacht; A. Zindel, Volksgebräuche

in Sargans und Umgebung; G. Fient, Neujahrsfeier im Prättigau; P. Ganz, Die Amtstracht eines zürcherischen Untervogtes im 16. Jh.; J. Winteler, Frühjahrsbrauch; M. Tscheinen, Eine ungedr. Walliser Sage; Derselbe, Walliser Sprichwörter; E. Wernli, Fastnachtsgebr. in Laufenburg; R. Hoppeler, E. Teufelsgesch. a. d. 17. Jh.; S. Singer, Die Wirksamkeit d. Besegnungen; H. Stickelberger, Aberglaube a. d. Kanton Bern; H. Balmer, Das "Abetringele" in Laupen; L. Courthion, Rondes et emprôs; W. Robert, La fête de Mai; O. Chambaz, Prières et formule magique; E. Ritter, Le jeu du change; E. Fricker, Sagen a. Beinwyl; E. Zahn, Fastnachtsbrauch in Urseren; G. Kessler, Zwei Wespensegen; M. Tscheinen, Sage a. d. Wallis; J. Winteler, Eine Variation d. Tantalussage; Miszellen. — Mélusine. 8, 7/12: E. Lefébure, Les origines du Fétichisme; H. Gaidoz et J. Ristelhuber, Saint Eloi; J. Tuchmann, La Fascination D) Thérapeutique; E. Ernault, Dictons et proverbes bretons 4; H. Zimmer, Table de Pythagore; S. Berger, Le prétendu meurtre rituel de la Pâque juive 2; N. Kharousine, J. Karlowicz et H. Gaidoz, Un vieux rite médical 1/4; Ph. Berger, La chanson de sainte Cécile; H. G(aidoz), Le grand diable d'argent 5; E. Ernault, Chansons populaires de la Basse Bretagne 59/62; P. F. Perdrizet, Le feu Saint-Elme; A. Lefébure, La vertu et la vie du nom en Égypte; J. P. Pérèz et J. Lévi, Le roi qui perd son corps; H. Gaidoz, La fraternisation; Id. et A. de Cock, L'étymologie populaire et le Folk-Lore; Id., Pépin-le-Bref, Samson et Mithra; A. Danon, Superstitions des Juifs Ottomanes; H. G(aidoz), Oblations de mer et Présages. — Bulletin de Folklore. fasc. 7/8: J. Feller, Flore populaire wallonne (suite); J. Camus, Les songes au m. a., d'après un manuscrit namurois du 15e siècle; J. Dewert, J. Haust, A. Harou et E. Monseur, Croyances et usages III: La mort. — Wallonia. Aus Nr. 6: O. Colson, Le feu du foyer; croyances et usages; J. Defrecheux, Le folklore des civilisés: le facteur portechance. Aus Nr. 7: E. Passagez, Médec. popul.: Le hoquet; J. Pirson, Élection du berger communal à Villers-Sainte-Gertrude; O. C., Prières populaires; note sur les prières. Aus Nr. 8: J. Pirson, Devinettes wallonnes (suite). — Archivio p. l. studio delle tradizioni pop. XV, 4: Ostermann, I flagellanti di Castiòn nel Bellunese; Grisanti, Usi e Costumi d'Isnello; Pulci, Usi agrari sicil. della prov. di Caltanisetta; Pasquarelli, Medicina popolare basilicatese; Amalfi, Il Vesuvio nella tradizione popolare; Nerucci, La leggenda del Volto santo; Struppa, Tre canzoni popol. di Marsala; Callari, Canti popol. del Montenegro; Calvia, Ninne Nanne di Ploaghe; Bustico, Usi nuziali bellunesi; Punturo, Usi venatorii in Italia; Savi-Lopez, I fantasmi e la vita presso gli indigeni americani; Pitrè, L'oscenità negli indovinelli; Podrecca, Il natale nella Slavia Italiana; Pitrè, Le feste di Santa Rosalia in Palermo; Lumbroso, La novella del conto sbagliato; Pel Folk-Lore militare in Italia; Foglio volante sulle virtù del olio di

Petralia; Gli spiriti in un vicolo di Palermo; La Discorde et le Vent legende popul. d'Auvergne; Lumbroso, Superstizioni russe. — Arch. p. l. stud. d. tradizioni popolari 16, 1/4: G. Pitrè, Dello scioglilingua e delle sue relazioni con l'indovinello e col chiapparello; G. Calvia, Il natale in Sardegna; M. di Martino, Il Natale nel Nyland; B. Cirmeni, Il capo d'anno in Germania; I segreti della Camorra in Napoli; G. B. Corsi, In Chiesa: Usi, costumi, parodie e burle in Siena; E. Blasco, Il "tu" nell'uso dei vari popoli; Chr. Grisanti, La festa del Corpus Domini in Isnello; M. Pasquarelli, Medicina popol. basilicatese (fine); F. Musso, Sul gergo nelle varie sue forme; R. Nerucci, Leggende popolari toscane; F. Pulci, Lu fugliamaru ch'addivintau riuzzu, novella popol. sicil.; E. Filippini, Un mazzetto di canti pop. fabrianesi (1/2); A. Lumbroso, Usi popolari romagnoli nel 1827; G. Lumbroso, La modella dell'artista egiziano; S. Salomone-Marino, Le storie popolari in poesia sicil. messe a stampa dal secolo XV ai dì nostri (in No. 1 u. 4); V. Fiorenza, La leggenda di S. Pantaleone a Palermo; C. Musatti, Una nuova lezione veneziana della canzone della "Rosettina"; V. Labate Caridi, La canzone dell' "Anguilla arrosto"; Di Giacomo, Scuola normale della Camorra in Napoli; Marchesi, Costumi e tradizioni della Val di Scalve; Casal, La festa di S. Martino in Agordo; Moraes, Poesia popular do Brasil: Reisados: Calvia, Canti religiosi della Sardegna raccolti a Mores; V. Labate Caridi, I tesori incantati: Leggende di Motta Rossa; Pellandini. Saggi di Folk-Lore Ticinese; Grisanti, Usi e costumi d' Isnello: Pulci, Usi e costumi dei mulini ad acqua nel territorio di Caltanisetta; Tamburello, Feste popolari di Realmonte; Alessi, Feste popolari siculo-albanesi; D' Amico, La festa d. S. Rocco in Scilla; Mazzi, La divinazione dell' acqua; Busuttil, Demopsicologia maltesi: I Canti. Pitrè, Impronte maravigliose in Italia; E. Casal, L' Epifania in Belluno; F. Pulci, Fiere e tesori incantati: La grutta di lu cavaddu a Sabucina; G. Pitrè, Motti dialogati siciliani; B. Frescura, Fra i Cimbri dei sette comuni vicentini, leggende e costumi 5; V. Labate Caridi, La canzone di Nino Martino in Calabria; G. Arena primo, G. Patiri etc., Impronte maravigliose in Italia 54/8; E. Casal, Il primo dell' anno in Carfou (Agordo); V. Pellandini, Saggi di folklore ticinese 4. Givocchi fanciulleschi; C. Musatti, Givocando a tombola, costumi veneziani; Pio Terenzio Dori, Contag!! Motto popul. piemont. illustr.; A. Balladoro, Dubbi ed indovinelli veronesi; F. Pulci, L'Affanno, Leggenda Catalana; G. Ferrara, La casa nel Folk-Lore; (2/4): C. Moncada, Usi e costumi degli agricoltori siciliani 1.; C. Melfi di Sangiovanni, Alcuni usi e costumi di Chiaramonte Gulfi; G. Calvia, Fregi di lavori femminili in Sardegna; Cr. Grisanti, La grande processione del Venerdì Santo in Isnello; V. Labate Caridi, Reliquie del dramma sacro; B. Punturo, Usi venatorii in Italia; (2/3): A. Guichot, El Sábado de gloria y el Judas en

Sevilla, Costumbres y Fiestas tradicionales; Costumi e tipi candioti con 4 disegni; A. Balladoro, Indovinelli veronesi; Usi e costumi guerreschi degli Abissini; A. Lumbroso, Superstizioni alpine; B. Frescura, Fra i Cimbri dei sette Commune vicentini; L. Natoli, Di alcuni usi pisani: M. Pitrè, Novelline popol, indiane; V. Labate Caridi, Novelline popol, calabresi sul Diavolo; P. Spoleti, La festa di S. Giuseppe in Sicilia: F. Pulci, La corona di S. Giovanni in Caltanisetta; Usi nuziali di Pirano d'Istria; Voci imitative de' suoni in Italia; La moda dei pregiudizi suoi fiori in Parigi; La moda dei pregiudizi sui gioielli; Pregiudizi francesi sulle denunzie; Miscell. - H. Jellinghaus, Erläuter, u. Zusätze zu R. Andree's "Braunschw. Volkskunde" (Braunschw. Mag. 3). - R. Wossidlo, Mecklenb. Volksüberlieferungen. Bd. I. Rätsel. Wismar (XXIV, 131 S.). — W. Golther, Mecklenb. Volkskunde (Allg. Ztg. B. 89). - C. Schumann, Beitr. zur Lübischen Volkskunde 13 (MVLübG. 7, 8/9). — H. Grössler, 7. Nachlese v. Sagen und Gebräuchen der Grafschaft Mansfeld (Mansfeld. Bll. 11). - W. Patschovsky, Beiträge zur schles. Volkskunde a. d. Liebauer Thal (MSchles. Ges. Volksk. 4, 2/3). - A. Goetz, Volkskunde von Siegelau (Alemannia 25, 1). — A. Haass, Volkstümliches a. Vögisheim (ib. 25, 2). - J. Ranke, Zur bayerischen Volkskunde. 1. Zwei Rauchhäuser am Tegernsee. 2. Mittelfränk. Ornamente. (Beitr. Anthrop. Urgesch. Bayerns 12, 1/2.) - J. Haudeck, Volkstümliches a. d. Elbthale b. Leitmeritz (MNordböhm.ExcCl. 20, 3). - U. Ehrlich, Skizzen a. d. kärntnischen Volksleben (Carinthia 87, 3/4). A. Wonner, Zur Volkskunde a. Zied (Corr.Bl.V.Siebenb.LK. 20, 12). - F. W. Seraphin, Alte Volksbräuche und Sagen aus dem Burzenland (ib. 4). — J. Häberlin-Schaltegger, Beitrag zur schweizerischen Volkskunde (Sonntagsblatt der Thurg. Ztg. Nr. 40 ff.). - E. Tandel, Usages, coutumes et légendes du pays de Luxembourg (Inst. Arch. Luxemb. Annales 32). -P. Sébillot, Bibliographie des traditions populaires de la Bretagne (1882-1894) (Revue de la Bretagne 12, 2/5). — La Tradition en Poitou et Charentes. Art populaire; Ethnographie; Folk-Lore; Hagiographie; Histoire. Paris et Niort (XXI, 486 p.). - A. Balladoro, Folk-lore Veronese: Voci di paragone. Torino (16 p.). - Ant. de Nino, Usi e costumi abruzzesi VI (Giuochi fanciulleschi). Firenze (301 p.). - S. Salomone-Marino, Costume ed usanze dei contadini di Sicilia delineati. Torino (430 p.). - Scandinavian Folk-Lore. Selected and trans. by W. A. Craigie. London (566 p.). - Golspie: contributions to its Folklore. By Annie and Bella Cumning, Jane Stuart etc. Collect. and edit. by E. W. B. Nicholson. London (368 p.). - Th. Doberty, Some notes on the physique, customs and superstitions of the peasantry of Innishowen Co. Donegal (Folk-Lore 8, 1). - W. Crooke, The popular religion and folk-lore of Northern India. New ed. 2 vols. London. -A. Quiroga, Folklore Calchaqui (Bolet. Instit. Geogr. Argent. 18, 8/9). - J. B. Ambrosetti, Costumbres y supersticiones en los valles Cal-

chaquies; contrib. al estudio del Folk-Lore Calchaqui (Ann. Soc. Cient Arg. 41). - O. Frh. v. Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr. In Sitten, Gebräuchen, Aberglauben und Festen der german. Völker. 2. Aufl. Lpz. (VII, 487 S.). — P. Wallé, Märk. Gebräuche i. d. Fastenzeit (MVG.Berlin 1897, 4). - A. Tobler, Die St. Nikolausfeier oder der "Klösler" im Speicher in der ersten Hälfte unseres Jh. (Appenzell. Jbb. 9). - O. Scholz, Der Spinnabend zu Herzogswaldau (MSchles G. Volksk. 4, 5). - F. Weineck, Der Knecht Ruprecht u. s. Genossen (Niederlaus. Mitt. 5). - Peacock, The Staffordshire horn-dance (Folk-Lore 8, 1). — F. Poggi, Usi natalizi, nuziali e funebri della Sardegna. Torino (120 p.). — Die Rê oder Totenbretter (N. Zürch. Ztg. Nr. 288). F. S. Dellenbaught, Death Masks of Ancient American Pottery (The Americ. Anthropol. 1897). - J. E. Rothenbach, Oesterr. Bienenbrettchen (SchweizArchVolksk. I, 4). — Gander, Volkskundliches a. d. Bereich der Viehzucht (Globus 72, 23). - K. Müllenhoff, Volkstümliche Naturanschauungen (Brandenburgia V, 10). - M. Peacock, The horse in relation to water-lore (Antiquary 33, 3). - A. Tille, Kerbholz (ZKulturG. 4, 6). - J. Wichner, Stundenrufe und Lieder d. deutschen Nachtwächter. Regensburg (X, 315 S.). - W. Unseld, Schwäbische Sprichwörter u. Redensarten (Alemannia 25, 2). - O. Schütte, Braunschw. Volksdeutungen (Braunschw. Mag. 3). - R. Andree, Die Baurenreihe (ib.). - O. Schütte, Neckreime (ib.). - F. Drosihn, Deutsche Kinderreime u. Verwandtes a. d. Munde d. Volkes, vornehml. i. Pommern gesammelt. Hrsg. v. C. Bolle u. F. Polle. Lpz. (IV, 209). — Kinderspiele u. Kinderreime (CorrBlVSiebenbLK. 20, 2/8). - H. Ankert, Bastlösereime a. Deutschböhmen II (MNordböhmExcCl. 20, 2). - Danske Børnerim, Remser og Lege udelukkende efter Folkemunde samlede af E. T. Kristensen. H. 1. Aarhus (144 S.).

Soziale Entwickelung. Allgemeines: W. H. Riehl, Die Naturgeschichte des Volkes. 2: Die bürgerliche Gesellschaft. 9. Aufl. Stuttgart (XIV, 394 S.). — K. Breysig, Die soziale Entwickelung der führenden Völker Europas in der neueren und neuesten Zeit. 4.5 (JbGVV. 21, 4, 1).

Soziale Frage: L. Stein, Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. Stuttg. (XX, 791 S.). — H. Hirsch, Sozialpolitische Studien. Beiträge z. Politik, Gesch. u. Ethik der sozialen Frage. 2 Bücher. Berlin (VII, 144 S.). — W. Spiegelberg, La question sociale il y a 3000 ans (Revue de Belg. 19, 1). — Die soziale Frage in Deutschland während des 13. Jh. und ihre Lösung (nach E. Michael) (Monatsschr. christl. Socialreform 19, 11/12). — F. Funck-Brentano, Les luttes sociales au XIVes. Jean Colomb de Bordeaux. (Moyen Âge 1897.) — W. Varges, Ein sozialer Aufstand am Schluss d. MA. (ZKulturG. 4, 6). — P. Errera, Un contrat social en 1620 (Ann. Ac. Arch. Belg 1897, 2/3). — H. Dietzel, Beitr. z. Gesch. d. Sozialism. u. d. Kommunism. III. Morus Utopien u. Campanellas Sonnenstaat (Vjs. Staats- u. Volksw. 5, 4).

— W. Sombart, Sozialismus u. soziale Bewegung im 19. Jh. (Schweiz. BllWirtschSocialpol. 1897, 3/4). Auch separat Jena (IV, 89 S.). — F. Mehring, Gesch. d. d. Sozialdemokratie. I. (Die Gesch. d. Sozialism. in Einzeldarstell. III, 1). Stuttg. (VI, 568 S.). — A. Hamon, Le socialisme et le congrès de Londres. Étude hist. Paris (280 p.).

Familie, Ehe, Frauen: W. H. Riehl, Die Naturgesch. d. Volkes als Grundlage e. dtsch. Sozial-Politik. Bd. 3: Die Familie. 11. Aufl. Stuttg. (XV, 303 S.). - E. Gothein, Beitr. z. Gesch. d. Familie i. Gebiete d. alamann. u. fränk. Rechts. Festschrift. Bonn (37 S.). - O. Levertin, Svenskt familjelif i slutet af 1700-talet. (In: Från Gustaf III's dagar. S. 220-268.) - H. Boesch, Altdeutsches Kinderleben (Gartenlaube 1897, 14). - J. Kohler, Zur Urgeschichte d. Ehe. Totemismus; Gruppenehe; Mutterrecht. (Aus "Zs. f. vergl. Rechtswiss.") Stuttg. (IV, 167 S.). - W. J. McGee, The beginning of marriage (The Americ. Anthropol. IX, 11). - L. Tillier, Le mariage: sa genèse, son évolution. Paris (322 p.). — Garuffi, Ricerche sugli usi nuziali nel medio evo in Sicilia (Arch. stor. Sicil. 21, 3/4). — Inama, Un matrimonio civile a Malosco nel secolo XIV. (Arch. Trentino 13, 2). - H. N. Hutchinson, Marriage Customs in many lands. London (XII, 348 p.). — H. Schulz, Ein fürstl. Brautschatz (Schles. Vorz. 7, 2). — Ehegebräuche im Freiamt; Beglückwünschung e. Brautpaars; Hochzeitsritt; Trauungsakt; Hochzeitsmahl (Die Schweiz I). - Wie es früher bei Hochzeiten zugieng (St. Ursen-Kal. [Solothurn] S. 53). - K. P. Leffler, Ett bondbröllop i Hargs socken i Uppland på 1840-talet (Samfundet f. Nordisk Mus. främjande 1895/6). - Hochzeitsbräuche auf Kreta (Allg. Ztg. B. 96). - Goldmerstein, The part played by water in marriage customs (Folk Lore 8, 1). - N. Valeriani, Il problema del divorzio: rassegna storico-etico-giuridica. Modica (72 p.). — H. Ploss, Das Weib in der Natur- u. Völkerkunde. 5. Aufl. Nach d. Tode d. Verf. hrsg. v. M. Bartels. 2 Bde. Lpz. (XX, 710; VIII, 711 S.). — E. Legouvé, Hist. morale des femmes. 8. éd. Paris (VII, 412 p.). — A. Canonge, La femme dans l'ancien testament. (Étude d'arch. bibl.) Montauban (74 p.). — A. V. Bisconti, Il giovine signore e la dama nella famiglia e nella società del 700. Terronova (185 p.). — J. Scherr, Gesch. d. d. Frauenwelt. 5. Aufl. 2 Bde. Lpz. (XIV, 317; VIII, 309 S.). — K. Weinhold, Die deutschen Frauen i. d. MA. 3. Aufl. 2 Bde. Wien (V, 393; III, 353 S.). -- H. Hauser, Le travail des femmes aux XVe et XVIe s. (Rev. internat. de sociol. 5, 5). — H. Herzog, Frauenleben. Aarau (III, 260 S.). — M. Cauer, Die Frau im 19. Jh. (Am Ende des Jahrh. I.) Berlin (V, 150 S.). (Vgl. auch Monatsschrift f. neue Litter. u. Kunst. 2, 1.) - R. Günther, Frauenschönheit im Spiegel d. Jahrhunderte. Zürich (189 S.).

Stände: H. Oldenberg, Zur Gesch. d. indisch. Kastenwesens (ZDMorgenlGes. 51, 2). — Brunner, Z. Gesch. d. german. Ständewesens (Sitz.Ber. Preuss. Ak. Philos. Hist. Cl. Nr. 43.) — S. Bergh, Rangstri-

derna inom Adeln under 1600-talet (Hist. Tidsskr. 6). — L. Peytraud, L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789. Paris (XXII, 472 p.).

Städte: W. Varges, Z. Entstehung d. dtsch. Stadtverfassung. IV (Jbb.Nat.Oek.Stat. 14, 1). — S. Rietschel, Markt u. Stadt in ihrem rechtl. Verhältnis. E. Beitr. z. Gesch. d. d. Stadtverfassung. Lpz. (VIII, 233 S.). — K. E. Schuppli, Gesch. d. Stadtverfassung von Solothurn. Diss. Basel (VII, 162 S.). — E. Otto, Z. Gesch. d. kleinstädtischen Selbstverwaltung u. ihrer Reform im 18. Jh. (ZSocialWirtschG. 5, 4). —

Vereine: H. Demoulin, Les collegia juvenum dans l'empire Romain; leur caractère et leur but. (Musée belge. 1897, 3.)

Sittengeschichte. Privatleben im Allgemeinen: A. Vierkandt, Die Entstehungsgründe neuer Sitte (Festschr. d. herzogl. techn. Hochschule f. d. 69. Vers. d. Naturf. u. Aerzte 1897). — A. Schultz, Sitte. (Deutschengl. Verhältn.) (Grundr. d. germ. Phil. 2. Aufl. III, 2.) - V. Gudmundsson und Krist Kålund, Sitte (Skandinavische Verhältnisse) (ib.). - K. Treusch v. Buttlar, Das tägliche Leben a. d. deutschen Fürstenhöfen d. 16. Jh. (ZKultur G. 4, 1/2). - F. Schmidt, Bayrische Edelknabenordnung von 1576 (MGesDErzSchulg. 7, 1). - P. Bailleu, Der preussische Hof im J. 1798 (SchrVGBerlin 34). - A. Vavasseur, La bourgeoisie dans le passé (Rev. Soc. Étud. Hist. 1897, 1). -G. Steinhausen, Häusliches und gesellschaftliches Leben im 19. Jh. (Am Ende des Jahrh. IV.) Berlin (VII, 208 S.). (Vgl. auch Monatsschrift f. neue Litt. u. Kunst 2, 2.) - C. Bruun, Lidt om Selskabslivet i Kjebenhavn for hundrede Aar siden (Museum 1896, 1). -H. S. Ipsen, Livet i en fynsk Præstegaard i den første Fjerdedel af 19. Aarh. (Kirkehist. Saml. 4 R. IV).

Wohnung und Einrichtung: P. Du Chatellier, Une habitation gauloise à Tronoën en Saint-Jean-Trolimon (Extr. du Bull. Arch.). Paris (5 p.). — X., Villa belgo-romaine de Survilliers (Bull. Inst. arch. liégeois 25). -- E. Müntz, La maison de Pétrarque à Vaucluse (L'Ami des monuments X, 4). - C. Mazzi, La casa di Mo. Bartolo di Tura (Cont.) (Bull. Senese Stor. Patr. 3, 4; 4, 1). — Rhamm, Der heutige Stand der deutschen Hausforschung und das neueste Werk Meitzens (Globus 71, 11/13). - F. Luthmer, Das deutsche Wohnhaus d. Renaiss. (Die Baukunst I, 1). Berlin (16 S., 8 Taf.). — H. Boesch, Ein südd. bürgerl. Wohnhaus vom Beginn des 18. Jh. (MGermNatMus. 1897, 3/7). - H. Lutsch, Neuere Veröffentl. üb. d. Bauernhaus in Deutschland, Oesterr.-Ungarn u. d. Schweiz. [Aus Zs. f. Bauwesen.] Berlin (58 S.). - H. Stähelin, Ackermannshub (ThurgBeitrVaterlG. 37). - Bielenstein Das lettische Wohnhaus i. d. Mitte d. 19. Jh. (Globus 72, 24). — Tetzner, Haus und Hof der Litauer (Globus 72, 15). - R. F. Kaindl, Haus u. Hof b. d. Huzulen (MAnthrGesWien 1897, S. 147-185). - v. Stenin Das Haus der Jakuten (Globus 72, 22). - R. F. Kaindl, Haus u. Hof b. d. Rusnaken (ib. 71, 9). - N. Charusin, Gesch. d. Entwickel. d. Behausung b. d. nomadis. u. halbnomadis. türk. u. mongol. Völkersch.

Russlands, (Russ.) Moskau 1896, - H. Peter, Hausmarken u. Steinmetzzeichen in und um Eisenach. (Beitrag zur Geschichte Eisenachs. VI.) Eisen. (42 S.). - F. G. Stebler, Hauszeichen a. d. Oberwallis (Die Schweiz I, 3/4). - J. v. Falke, Die Kunst im Hause. Gesch. u. krit.-ästhet, Studien üb. d. Dekoration u. Ausstatt, d. Wohnung. 6, Aufl. Wien (XVI, 378 S.). - St. Beissel, Die Gemächer des Pabstes Alexander VI. im vatikanischen Palaste (Stimmen a. Maria-Laach 1897, 10). - M. de Nolhac, La décorat. de Versailles au 18e. s. (Gaz. d. beaux arts. livr. 477). - E. Pauls, Inventar des Schlosses zu Montjoie a. d. J. 1436 (ZAachGV. 19). - L. Gerbing, Ein Schlossinventar des 17. Jh. (ZKulturG. 4, 3). - L. Sieber, Inventarium über die Hinterlassenschaft d. Erasmus 1536 (ib. 4, 6). - V. Lenois, L'inventaire fait après le décès de Massillon (Revue d'Auvergne 1897, 1). -- Hausrat einer soloth. Bürgerfamilie zu Anfang d. 17. Jh. (St. Ursen-Kal. 44). E. Molinier, Hist. générale des arts appliqués à l'industrie. II. Les Meubles du M.A. et de la Renaissance: les sculptures microscopiques: les cires. Paris (248 p.). - H. Havard, Les arts de l'ameublement. Les Styles. L'Ebénisterie. Les Bronces d'art et d'ameublement. Paris (194 p., 139 p., 169 p.). - Fillet, Le mobilier au m.a. dans le sud-est de la France (Extr. du Bull. Arch.). Paris (48 p.). - Jac. v. Falke, M.a.liches Holzmobiliar. 40 Tafeln. 2. Aufl. Wien. - A. Roeper, Möbel aller Stilarten vom Ausg. des M.A. bis zu Ende des 18. Jh. Hrsg. unter Mitwirkung u. mit einem Vorwort v. H. Boesch. München (50 Taf., 4 S.). - A. Lochner, Germanische Möbel, eine Sammlung kunstgewerblicher Vorbilder aus dem M.A. v. 1450-1800, meist a. d. Museen Nürnbergs. Nürnberg (100 Taf., 4 S.). — J. B. Giraud, Le mobilier et le boutique d'un fourbisseur lyonnais en 1555 (Extr.). Paris (15 p.). - Hungerford-Pollen, Engl. Möbel seit Heinrich's VIII. Thronbesteigung (Kunst u. Kunsthandwerk 1). - A. Godet, Collection de meubles du 17e s. de M. Maurice de Tribolet à Neuchâtel (Mus. Neuch. 1897, 6). - K. Warren Clouston, The Chippendale Period in English Furniture. London (240 p.). - C. F. Lehmann, Weitere Darstellungen assyr. Ruhebetten (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1897, 164 f.). M. Beck, Der altdeutsche Kachelofen. Kulturgesch. Skizze. (Lpz. Ztg. B.4.) — E. Traeger, Geschnitzte friesische Thüren im german. Museum (MGermNatM. 1896, 18). - E. Marabini, Ein Fränkisch-Hohenzollernsches Inventarstück [Holzstuhl] (ZMünchAV. 8). — K. Schaefer, Deutsche Bauernstühle (MGermNatMus. 1897, 10). — Catalogue des objets de curiosité et d'ameublement des 16e, 17e et 18e siècles dépendant de la succession de M. le baron Jérôme Pichon. Paris (158 p.). --A. Treichel, Vom Geheimgemach (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1897, S. 80/2).

Geräte, Maasse u. s. w. Steinmetz, Die römischen Glasspiegel i. d. Sammlungen d. hist. V. zu Regensburg. (Korr. Bl. Ges. V. D. G. V. 45, 2.) — T., Der Kamm. (M. Gewerbe-Mus. Bremen 1897, 7.) — L. Maxe-Werly, Note sur des plombs antiques trouvés en Gaule. (Mém. Soc.

Ant. France 55.) — A. Wormstall, Drei m.a.liche Bronzeschüsseln aus Westfalen. (Z. Vaterl. G. Ak. 54.) — J. Lessing, Künstlerisches Zinngerät im 16. Jh. (Museum II, S. 65.) - A. Hartshorne, Old English Glasses. An account of Glass Drinking Vessels in England. London (514 p.). — V. Gross, Un coffre-fort du 15me s. à Neuveville. (Anz. Schweiz. Alt.-Kunde 1897, 4.) - F. Fuhse, Nürnberger Rechenpfennige. (Bayer. Gew. Ztg. 1897, 5/6.) — A. Burckhardt-Finsler, Die Offetenund Waffeleisen d. hist. Museums. (Jahresber. V. Hist. Mus. Basel 1897.) - E. M. Maiorca Mortillaro di Francavilla, Lettighe e portantine: ricerche storico-artistiche. Palermo. - G. H. Horstmann, Taschenuhren früherer Jahrh. a. d. Sammlung Marfels. Berlin (14 S., 24 Taf.). - N. Bossi, Le campane: trattato storico liturgico canonico. Macerata (344 p.). - K. Th. Zingeler, Die Glocken im Herzogtum Anhalt. (AllgZtgB. 57.) - H. Bergner, Die Glocken im Herzogtum Meiningen. (Wartburg-Herold III, 1/3.) - C. F. Lehmann, Metrologische Nova. (Verh. Berl. Anthr. Ges. 1896, 438/58.)

Waffen: ZVHist Waffenkunde I, 1/3. (Enth. u. A.: W. Boeheim, Eine militär-technische Studie über den Säbel Karls des Grossen i. d kais. Schatzkammer zu Wien; Derselbe, Ein Prunkharnisch im kgl. Museum zu Stockholm; Derselbe, Die Waffen a. d. Millenniumsausstell in Budapest; E. v. Lenz, Die Waffensammlungen Russlands; A. Weyersberg, Solinger Schwertschmiedefamilien; W. Boeheim, Ein Meisterwerk d. Waffenschmiedekunst; J. Hampel, Der sog. Säbel Karls des Grossen; G. Petzsch, E. alte Schmiedemarkenprobe d. 16. Jahrh.; W. Boeheim, Studie üb. d. Entwickel. d. Geschützwesens in Deutschl.; Derselbe, Die Zweihänder; H. van Duyse, Ueber d. Handel mit Hiebwaffen i. versch. Epochen; Die histor. Waffen- u. Modellsammlung im kgl. Arsenal zu Dresden; Demmins Waffenkunde; W. Boeheim, Der Reiterschild v. Seedorf.) - H. Balfour, On a remarkable ancient bow and arrows believed to be of Assyrian origin. (Journ. Anthr. Inst. 26, 3.) - E. Capitaine u. Ph. v. Hertling, Kriegswaffen Bd. 7, Heft 3. Rathenow. — J. B. Giraud, Documents pour servir à l'histoire de l'armement au m.a. et à la Renaissance. T. 3. Lyon (167 à 192). — E. v. Lenz, Die Waffensammlung des Grafen Scheremetew in Petersburg. Lpz. (26 Taf., X, 232 S.). - H. van Duyse, Catalogue des armes et armures du Musée de la Porte de Hal à Bruxelles. Bruxell. (402 p.). — Derselbe, Le Goedendag (Extr. des Ann. Acad. Arch.) Anvers (29 p.). - P. Henrard, Document pour servir à l'hist. de l'artillerie en Belgique. Poudre et Sâlpêtre. (AcArchBelgBull. 30.) — Th. Hampe, Ausrüstung einer Wagenburg im 15. Jh. (MGermNatMus. 1897, 10). - G. Liebe, Requisitionen aus dem Zeughaus auf d. Morizburg 1547. (Neue Mitt. a. d. Geb. hist. ant. Forsch. 19, 3.) - Roux, Les châteaux forts au m.a. (Bull. Soc. Antiqu. Picardie 1895, 4.) — H. Van Duyse, Quel était le dispositif de défense du château des Comtes aux 10e, 11e et 12e s. (Ann. Féd. Arch. Belg. 11, 2.) - Ed.

Otto, Die Wehrverfassung e. kl. deutsch. Stadt im später. M.-A. (ZKulturg. 4, 1/3.) — F. Khull, Eine alte "Kriegsordnung" der Stadt Marburg. (MHVSteiermark 45.) — K. Koppmann, Die Exercitien der Bürgergarde. (BeitrGRostock II, 2.) — F. Haberland, Krieg im Frieden. 3. Teil. Ritter und Turniere im heutigen Deutschl. E. sprachl-kulturgesch. Skizze. Progr. Realprog. Lüdenscheid (76 S.).

Tracht. E. Molinier, La coiffure des femmes dans quelques monuments byzantins. (Étud. d'hist. du m.a. déd. à G. Monod p. 61-70.) - Merkel, Come vestivano gli uomini del "Decameron". (Rendiconti. Acc. Lincei Classe Scienc. Morali 6, 9/12.) - Zur Costümkunde. (Allg. Ztg. B. 1896, 16.) - Katalog d. Freiherrl. v. Lipperheide'schen Sammlung f. Kostümwissenschaft. 3. Abt. Büchersammlung. Bd. 1, Lf. 3/6. Berlin. - M. Baumgart, Eine Kleiderordnung a. d. J. 1612. (Der Bär 23, 26/28.) - Die Schweizer-Trachten vom 17.-19. Jh. nach Originalen. Dargestellt unter Leitung von Frau J. Heierli. 1. Serie. Zürich (6 Taf. 4 S.). - P. Hasse, Die Amtstracht d. Lübecker Rats im vorig. Jahrh. (MVLübeckG. 8, 1.) - J. Geszler, Die Moden des 19. Jh. Heft 1-10 (Schluss) à 10 Taf. Wien. - Vicomte de Savigny de Moncorps, Les Almanachs de modes de 1814 à 1830. Bibliographie. Paris (51 p.). - R. Nuzinger, Die Erhaltung der Volkstrachten. Eine Warnung. 2. Aufl. Lpz. (VIII, 232 S.). - Sächsische Volkstrachten u. Bauernhäuser. Hrsg. v. d. Ausschuss f. d. sächs. Volkstrachtenfest zu Dresden 1896. Dresden (40 Lichtdr.-Tafeln m. 8 S. Text). - K. Schattenberg, Die Braunschw. Volkstracht i. Dorfe Eitzun. (BraunschwMagazin 1896, 4.) - Die Tracht von Mietesheim (m. Bild). (JbElsLothrG. 13.) - J. J. Berthier, Costume fribourgeois. (Fribourg artistique 1897, 2.) - P. G. Vistrand, En öländsk folkdräkt från 1703. (Samf. Nord. Mus. Främjande 1895/96.) - O. Almgren, Studien über nordeuropäische Fibelformen d. ersten nachehristl. Jahrh. m. Berücksicht. d. provinzialrömischen u. südrussischen Formen. 2 Bde. Text u. Tafeln. (XIII, 243 S., 1 Tab., 11 Taf.) - O. Olshausen, Eine frührömische Fibel mit der Aufschrift Ancissa aus Rheinhessen. (Verh. Berl. Anthrop. Ges. 1897, S. 286/8.) - F. Schneider, M.a.liche Goldfibeln. (JbPreuss. Kunstsamml. 1897.) -- Deloche, Le port des anneaux dans l'antiquité Romaine et dans les premiers siècles du moyen âge. (Mém. Inst. nation. 35, 2.) - H. Hildebrand, Smycken från medeltiden. (Vitterh. hist. och Antiqv. Ak. Månadsblad 21.) - P. Reinicke, Slavische Schläfenringe in Dalmatien. (Verh. Berl. Anthr. Ges. 1896, 469 f.) - N. Kondakov, Russische Schmuckgegenstände. Untersuch. über die grossfürstl. Zeit (Russ.). Bd. I. Petersb. 1896 (214 S., 20 Taf.). - L. de Launay, Les diamants du Cap. (Historique; organisation financière et commerciale etc.)

(Schluss folgt.)



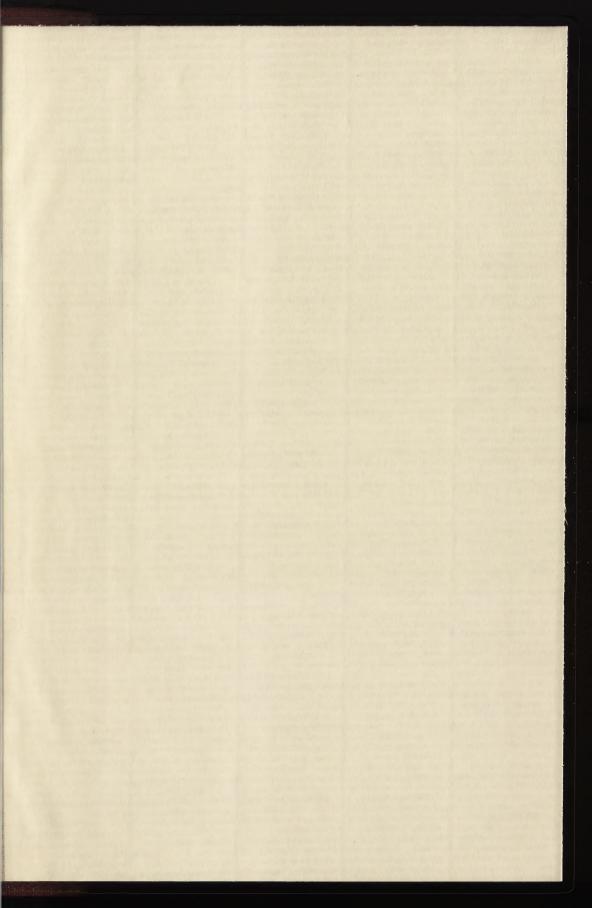



GETTY CENTER LIBRARY 3 3125 00608 5654

